

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

7A 161.13

TRANSFERRED TO FINE ARTS LIBRARY

Parbard College Library



FROM THE LIBRARY OF

GEORGE ALONZO BARTLETT

Associate Professor of German

RECEIVED MAY 3, 1909



, • . .

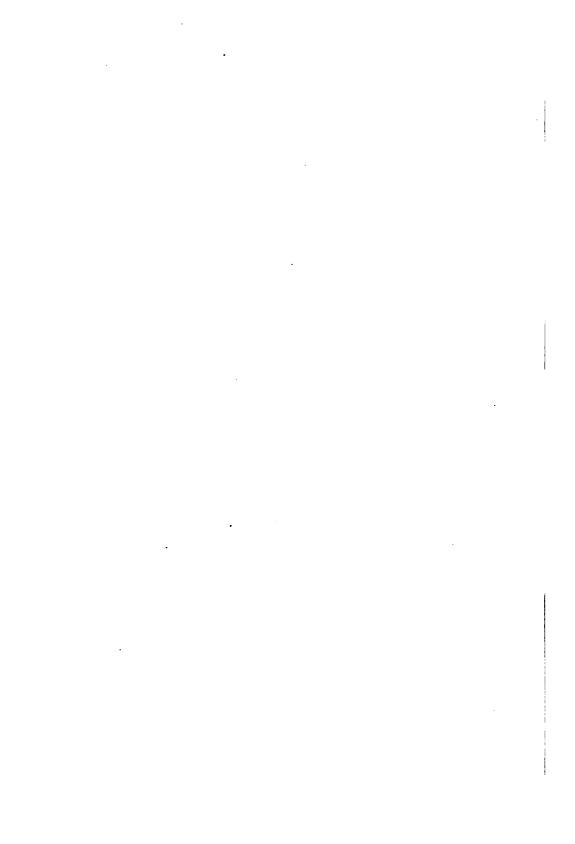

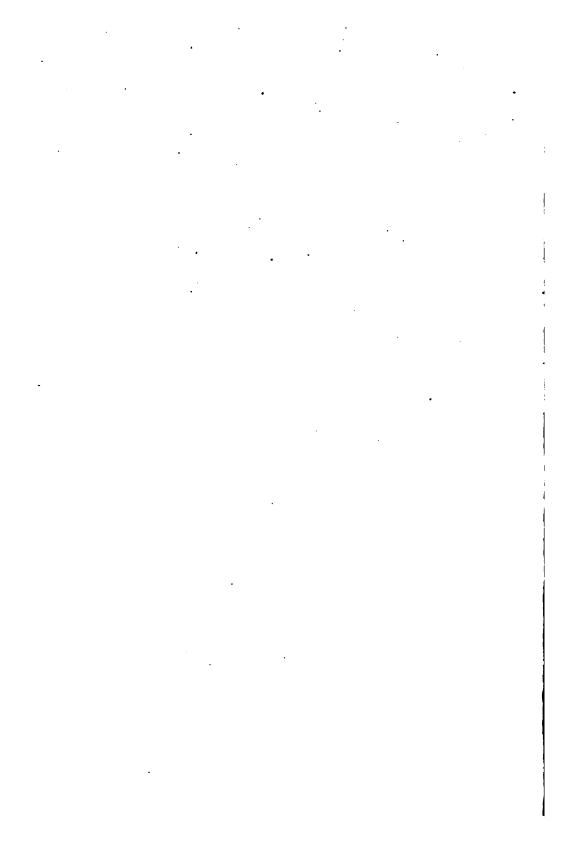

• . · • . •



## Charakterbilder

aus ber

# Kunstgeschichte.

Bur Ginführung in bas Studium berfelben

jufammengeftellt und herausgegeben

pon

A. W. Becker.

Dritte Anflage,

völlig umgearbeitet, vermehrt und verbeffert

ren

C. Clauf.

Mit Allustrationen.



Leipzig.

Berlag von E. A. Seemann. 1869.



## Charakterbilder

aus ber

# Kunstgeschichte.

Bur Ginführung in bas Studium berfelben

jufammengeftellt und berausgegeben

ron

A. W. Becker.

Dritte Auflage, völlig umgearbeitet, vermehrt und verbeffert

C. Clauss.

Mit Illustrationen.

I. Abtheilung : Das Alterthum.

**Leipzig.** Berlag von E. A. Seemann. 1869.

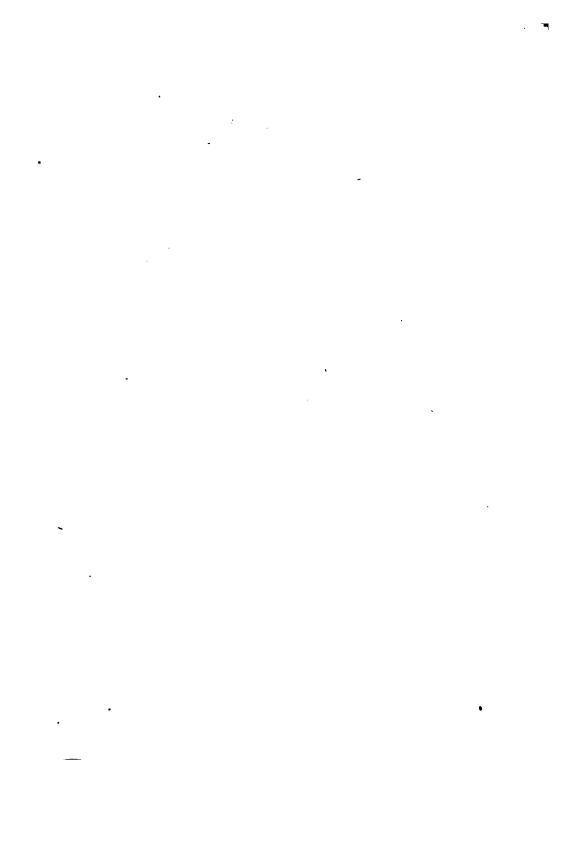

### Juhaltsverzeichniß.

|            |                                                           |   |    |   |            | Ecite |
|------------|-----------------------------------------------------------|---|----|---|------------|-------|
| Urspru     | ng ber Kunst                                              | • | ٠. | • |            | 3     |
| l. Die A   | unk des Grients.                                          |   |    |   | •          |       |
|            | Ginleitung                                                |   |    |   |            | 9     |
| 1.         | Baus und Bilbwerke Aegyptens                              | • |    | • |            | 11    |
|            | Balaftbauten ber Babylonier und Affprer                   |   |    |   |            |       |
|            | Das Grab bes Cyrus und bie Ruinen von Berfepolis .        |   |    |   |            |       |
|            | Die Runft ber Inber und bie Bunber von Ellora             |   |    |   |            |       |
|            | •                                                         | · | ·  | • |            | •     |
| II. WIE KI | affiche Aunst.                                            |   |    |   |            |       |
|            | Einseitung                                                |   |    |   |            |       |
|            | Griechenland, die Wiege ber Kunft                         |   |    |   |            |       |
|            | Das Königshaus zu Ithaka                                  |   |    |   |            |       |
| 3.         | Der griechische Tempel                                    |   |    |   |            |       |
|            | Der borische Styl                                         |   |    |   |            |       |
|            | Der ionische Styl                                         |   |    |   |            |       |
|            | Die äginetischen Bilbwerke                                |   |    |   |            |       |
| 5.         | Die arcaifirenbe, nur icheinbar alterthümliche Runft      |   |    |   |            | 68    |
| 6.         | Die Afropolis                                             |   |    |   |            |       |
|            | a. Die Broppläen                                          |   |    |   |            | 73    |
|            | b. Der Parthenon                                          |   |    |   |            | 79    |
|            | c. Das Erechtheion                                        |   |    |   |            | 89    |
| 7.         | Phibias und seine Werte                                   |   |    |   |            | 97    |
| 8.         | Mpron und ber Discusmerfer                                |   |    |   |            | 103   |
| 9.         | Bolpflet und bie Juno Lubovist                            |   |    |   | . <b>.</b> | 105   |
| 10.        | Bragiteles                                                |   |    |   |            | 109   |
| 11.        | Stopa8                                                    |   |    |   |            | 113   |
| 12.        | Die Riobibengruppe                                        |   |    |   |            | 116   |
| 13.        | Lyfippus und bie Beit bes Berfalls ber griechifchen Runft |   |    |   |            | 121   |
|            | Die Entwidling ber Runft im Romerreiche                   |   |    |   |            |       |
|            | Eine Raiferftatue und bie polydrome Stulptur              |   |    |   |            |       |
|            | Die Malerei ber Alten                                     |   |    |   |            |       |
| 17.        | Das römische Wohnhaus ,                                   |   |    |   |            | 149   |
|            | Das Schlof Diocletions in Spalatro                        |   |    |   |            |       |

. 

### Charakterbilder aus der Kunstgeschichte.

Bo die Menichen am gludlichften waren, ba war auch die Aunft am größten. Das ift bas Geheimnis ber Aunftgeschichte in wenig Borten.

W. Seinfe.

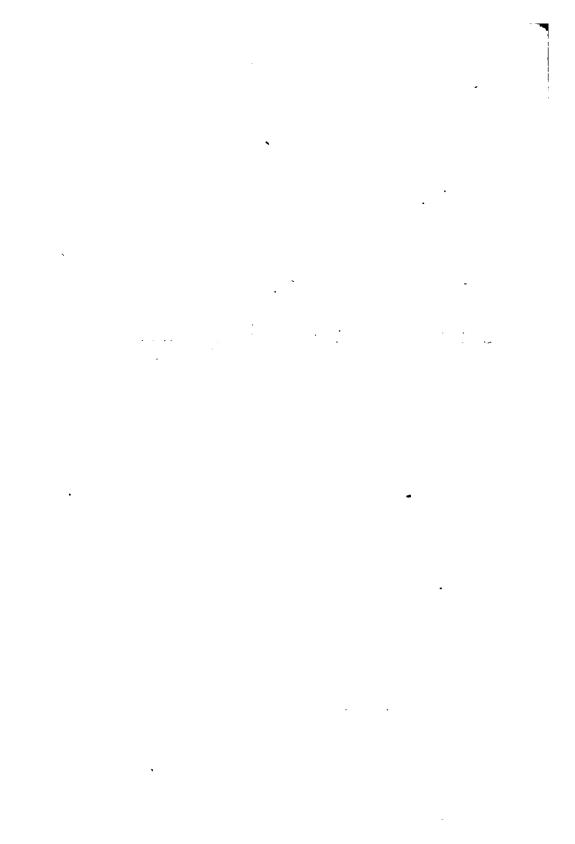

### Urfprung der Runft.

Der Mensch ist ein Wesen, in welchem die Schöpfung, der wir angehören, ihre höchsten Kräfte zusammengefaßt hat, um es frei von sich abzulösen. Sie hat ten Menschen als eine kleine Welt sich selbst entgegengesetzt, daß er gleichsam ihr Auge, ihr Spiegel werde; sie hat ihn ausgerüstet mit der Kraft, die Schöpfung zu begreifen; sie hat ihn begabt mit der Freiheit des Willens, ohne die kein rechtes Erkennen, kein Prüsen möglich wäre, so daß er dem, alles Andere beherrschenden, Iwange entriffen ist und sich sogar zur Natur in Gegensatztellen und ihr zuwider handeln kann; sie hat ihn ferner ausgerüstet mit dem Triebe in meuschlicher Weise die Schöpfung zu wiederholen, schöpferisch zu sein, frei zu schaffen.

Es lebt ber Mensch auf Erden, vernunftbegabt, erkennend, untersuchend, sähig die Orduung des Kleinsten und in der Zeit sast Berschwindenden zu erfassen, und in die Weiten der Milchstraßen und Nebelsteden des Himmels dringend, in den Strahlen der Sonne, in den Bahnen der Gestirne, in freisenden Doppelsternen und wieder in dem für das unbewaffnete Auge vielleicht unsichtbaren Gesichöpfe die Gesetze der Natur erkennend, fähig, sich selber zu erforschen und den Gesetzen des Geistes nachzuspüren, der so wunderbar in ihm waltet. Sein Geist hat diese Kraft; er nennt ihn den lebendigen Odem Gottes, den lebendigen Hauch der Gottbeit.

Der Mensch ist frei. Kein strenger Zwang beherrscht ihn, wie er die unorganische Natur unbedingt sesselt. Auch tein Instinkt bandigt und leitet ihn in der Art, wie er es beim Thiere wahrnimmt. Wohl steht noch sein thierisches Theil in dessen Bann, aber darüber waltet die Bernunft. Sie muß prüsen, wählen. Boes Wahl gilt, da ist ein Bessers, ein Schlechteres. Recht und Unrecht ist überall zu erkennen und zu scheiden. Dem Guten ist zu folgen. Durch Zwiespalt und Rampf muß sich der Mensch emporringen; wo er seiner besseren Stimme nicht solgt, zerfällt er in sich und hat das Gesühl der Sünde. So hat er seinen hohen Standpunkt zu verdienen und zu erkämpsen. So erhaben über andere Geschöpse er dasteht, so schwierig ist auch, mit diesen verglichen, seine Stellung.

Sucht ber Menschengeist im Erkennen nach bem Ruhepunkte, nach bem, die Mannigsaltigkeit entwirrenden, einheitlichen Gesetze, sucht er bei seinem Handeln nach dem Guten, um sein geistiges Wesen beruhigt zu wissen, so sucht er in der Welt der Erscheinungen nach der Form, welche die wahre, ihn harmonisch befriebigende Ordnung und Gesetzmäßigkeit zeigt. In ihr sindet er ästhetisch den Ruhepunkt in der durcheinanderwogenden, überwältigenden Mannigsaltigkeit. Diese Form ist die Schönheit.

Die Darstellung bes Schönen in freiem Schaffen erstrebt bie Kunst. Ihr Ziel ist harmonie. Ihr Weg bahin ist Suchen, Mühen, ein Weg, wie ber nach bem Wahren und Guten, schwierig, einem ewig höher erscheinenden Ziele entgegensführend, aber bei allem Ringen beglückend, ja nothwendig, um der vollen Würde der Menschheit sich zu erfreuen.

Durch die ästhetische Urtheilstraft, b. i. nach den uns angeborenen Gesetzen unseres Empfindungslebens pritfen und ertennen wir bas Schone. baffelbe entweder im Stoffe verstedt und ber Rünftler bat bie Schönheit erft baraus zu befreien, - wie g. B. ber Architett, bie unorganische Ratur nach ben gu Grunde liegenden Gefeten bes Stoffes gemäß bem menfclichen Schonheitsgefühl bearbeitend, berrliche Bauwerte schafft, bei benen tein Borbild vor seinen Augen ftand, - ober ber Rünftler findet bas Schone vor und abmt es in iconer Beife nach ober er schafft burch die Thätigkeit der Bhantafie Schönheitsgebilde, in benen wohl, wie überall in ber Runft, Die afthetische Urtheiletraft Maag und Biel ftedt, worin aber ber aus ber realen Welt übertommene Stoff in einer Beise verarbeitet ift, daß wir ihn kaum ober gar nicht erkennen und die 3bee fich gleichsam einen völlig neuen, ganz ibealen Rörper geschaffen zu haben scheint. Die Runft bringt bas verborgene Schone zur Erscheinung, sie ahmt bas Gegebene nach ober sie schafft es frei, fo konnte man, von ber größeren ober geringeren Berquidung biefer brei Thätigfeiten absehend, in großen Bugen ihre Thätigfeit unterscheiben. Bie gur Entbedung bee Schonen erforberlich ift, ben Stoff zu burchbringen und in bie eigenen Tiefen hinabzusteigen, um ben mahren und ben zufälligen Geschmad zu unterscheiden, so ist auch bas Ergreifen ber gegebenen Schönheit nichts bloß Meugerliches, nur auf ber Oberfläche ber Dinge fich Bewegenbes. wer nach ber Schönheit ftrebt, in bas Wefen bes Gegenstandes fich verfenten. jumeift ber, welcher bas Schone ju gestalten sucht. Der Beift ift ber Schaffer. Er versett fich in bas Object. Er burchbringt es bis jum innersten Rerne, aus biefem beraus fich wieder burch alle Formen ergiefend und fie erfüllend. Object tann ein einzelnes sein, aber auch bier schon muß er aus ber Bielheit ber Gattung bas Allen Gemeinsame heraussuchen und ausscheiben, um bie Rorm für bas Einzelne zu gewinnen, und muß bas Ganze wie bas Einzelne erkennen. Richt die Maste, nicht die Schaale der Erscheinungen ist es, die zu erfassen sein Riel bildet, sondern das ewig quellende Leben, wie es in den Erscheinungen begrenzt ift und gegenständlich, mahrnehmbar wird. — So weit, wie die Belt der Erscheinungen, ist das Reich der Kunst. Bon der ersten Befriedigung des Schönheitssinnes, von der ersten Freude an der Gesetzmäßigkeit des Stoffes oder dem
unbektimmerten Spiel der Phantasie steigt sie hinauf zu den Höhen, wo sie, mit
dem Geiste die reale Welt durchdringend, durch den Geschmack das Wichtige vom
Unwichtigen sondernd, durch die Phantasie das Ganze zusammensassend und ihm
Leben verleihend, eine Summe von Erscheinungen, einen Weltabschnitt ergreift,
wo sie Menschen- oder Bölkerleben oder das Ideenreich der Menschen künstlerisch
ersast und gestaltet, die Räthsel entschleiernd, die für den gewöhnlichen Blick
darin walten, und die Ordnungen, die Harmonien zeigend, die dem anscheinenden
Chaos zu Grunde liegen und es durchsluthen.

Freilich ber Weg ist lang, ben die Menscheit zurückzulegen hat, ehe ein Shakespeare auf ben Gipfel kommt, von dessen Höhe er einen solchen Blick gewinnt. Wir sind Geschöpfe der zeitlichen Entwickelung; erst viele Menschenzeschlechter geben Stufen, auf welchen andere sich höher erheben. Jahrtausende sind vergangen, ehe der Mensch Ibeale erschaffen, darin er mit seligem, reinem Entzücken die Schönheit verkörpert sah, und ehe er die Welt der Erscheinungen bewältigte, wie ein Homer, Aeschulus, Sophokses, Shakespeare.

Gering find die Anfänge. Wie schon Thiere an Bewegung, bann an ihren Stimmen wohl fich erfreuen, wie manche bas-Glanzende lieben, wie fie fich Schlindfwinkel suchen und erbauen, fo ber Menfch. Glanzendes, Farbiges, Blivernbes erfreut ibn; wie ber Rabe ben golbenen Ring in fein Neft, fo trägt er es in feine Butte. Aber ein unftates Leben läßt ihn hierhin und borthin schweifen; so nimmt er feinen Schmud mit fich; mit Febern, Muscheln, Berlen, mit glangenbem Metall, wie mit Farben fcmudt er fich, bann bie ibn ftets begleitenden Baffen; ober er beftet fein Entzuden an bas Baftfleid ober bas Fell, womit er feine Blöfen bedt. Die Anbenten seiner Siege über bie gefährlichen Feinde in der Thierwelt oder über den erschlagenen Feind kommen hinzu. Rraft und Lift ift seine bochfte Tugend. Die Bauer bes Ebers, Die Rrallen bes Baren, bie Baarbufchel ber Erschlagenen, ber Schwanz bes Fuchses und bie Febern ber flüchtigsten Bögel müffen fie verkunden. Leidenschaft der Liebe oder des Haffes begleitet ihn und befeuert fein Thun, feine Gedanten und ihren Ausbruck. Boesie ward aus ihr mit ber ersten Sehnsucht ber Liebe geboren. Die Glut bes herzens läßt die poetische Sprache so natürlich zum Gesang anschwellen, wie den Singvogel seine Stimme zu erheben die Natur treibt. Schallender Klang, das Alappen ber Hände, das Gedröhn des Schildes, das Schrillen der Pfeife begleitet früh die wilde oder fröhliche Aufregung, die dann die laute Pauke und die Flöte und Lyra findet, während das Hüpfen der Jugend zum Reigen und der wilde Triumphsprung über ben erschlagenen Feind mit dem Jauchzen und dem Schwenken ter Baffen zum Kriegstanze wirb. — Bielleicht ist bann schon die feste Wohnung gewählt und Baumstamm und Stein forgsamer bearbeitet. Was ihm gefällt und tragbar ift, schleppt er hieher; aber sei es, bag es unmöglich mar, baffelbe ju

gewinnen, ober daß er unftat wandert, Bieles fteht vor seinen Bliden, das ex nicht mit fich führen tann, um fich baran zu erfreuen. Doch seine Bhantafie ift fräftig, sobald sie einen Anknüpfungspunkt bat; ein einziges Zeichen, baran sie sich halten kann, und ber Gegenstand, an den es erinnert, scheint ihm lebendig gegenwärtig. Das Rind fieht ben Reiter auf bem Roffe, die Beine umschenkeln ben Rüden beffelben; ba überschreitet es eine Gerte und bie Gerte ift nun Roff. Seine jugendfrische Phantafie bat genug Anhaltspunkte, um aus bem Unscheinbarsten sich bas Lebendige vorzuzaubern. Wohl mag es babei nachahmen. Rreisform mit zwei Strichen barunter und zwei Strichen feitwarts, Die fich in mehrere tleinere Striche verzweigen, ift ihm ein Menfc; ba ift Ropf, find Beine, Arme, Banbe; bamit hat es Alles gefagt; es hat copirt; benn Sprechen und Effen und Gehen und Faffen und Schlagen find ja beutlich ausgebrückt. Aber ein solcher Aufwand von Nachahmung ist ihm gar nicht nöthig. Es hat von einem König und einer Prinzessin gebort und nun ift ihm ein glanzender Stein König und eine Glasperle wird die allerschönste Königin. Da liegt ein schwarzer Riesel und bas ist ber boje Zauberer und bort findet es eine gerbrochene Rabel und bas ift bie garftige Bere, welche die gute Bringeffin tobten will. Wie bas Rind, fo findliche Bölter. — Wie der Menfc das Stampfen des Jubels durch den ihm angeborenen Tact zum Rhythmus bes Tanzes führt, wie er bas Jauchzen anschwellen und abtonen läßt und bald auch die freifte schaffende Araft ber Bhantafte, die Dichtung in Maake bringt, vielleicht zumeist dem Klange des Instrumentes folgend, mit bem er bas Wort zu begleiten gelernt bat, so nun hat sein Auge schnell bie Regelmäßigkeit prufen gelernt, die Symmetrie erschaut, Berhaltniffe entbeckt, fich an bem bunten Spiel bewegter Linien erfreut und die Sand hat gelernt, auszuführen, was das Auge schaut; so hat er überhaupt die Formen mehr und mehr begriffen. hat gesehen, was fehlt, wenn er ein Abbild geschaffen hat und hat erganzt, mehr und mehr bem Borbild sich nähernd. Im Schmud, in Gerathen, bann bauend und nachbilbend, hat er ebenfo wie fingend, bichtend, musicirend, tangend bem ihm angeborenen Trieb zum Schönen Ausbruck zu geben verstanden.

Und mit Borliebe hat sich seine Thätigkeit gerade auf die Erscheimung gewandt. Denn noch ist es ihm schwer, abstracte Begriffe festzuhalten. Er lebt noch in Auschauungen; eifrig sucht er dem Gedanken eine äußere Gestalt, eine Form zu geben, daß er ihn behalte.

Wo ihn die Natur zur sesten Siedelung führt und er mehr und mehr zum Bauen eines Wohnortes hingedrängt wird, da wird er gern mit wahrer Leidenschaft sich auf die unorganische Natur stürzen, um an dieser seine Kenntnisse und seine Kraft auszulassen. Denn sie vermag er sehr schnell in ihren Hauptgesetzen zu erfassen; mit ihr kann er sicher hantieren; da kann er messend seinem inneren Trieb nach Ordnung genügen. Die statischen und mathematischen Principien hat er gesunden. Er weiß, wann ein Körper fällt, wann er steht; er sieht, wie er ihn stützen kann; er sindet die Richtschur — Pythagoras kann bei Entdeckung

seines Satzes tein höheres Entzüden gefühlt haben, als ber Mensch, der zuerst bas Lineal anlegte und durch Drehung den Kreis entstehen sah! Wir sinden jetzt andere Gesetze und verweilen in ihrer Ausübung mit Leidenschaft; so vermögen wir es kaum zu ahnen, welcher Stolz die Derzen der Menschen geschwellt hat, als sie den behauenen Stein auf den behauenen Stein setzen, daß er nicht fallen kounte und Alles mathematische Ordnung zeigte. Weint man, daß sonst Byramiden gebaut wären? Könnten sie uns sonst so ergreisen, wenn nicht in ihnen Denkmäler des Geistes ständen, der die Natur zu ordnen gelernt hat?

So ergriff er die Körperwelt; aber auch der Ton hat das Ohr des Menschen empfindlich getrossen. Zwei Tone schrillten durch einander und sie thaten weh. Zwei andere klangen und das war eine wunderbare Bereinigung; der Mensch kounte nicht genug lauschen. Da suchte er sie wieder; da horchte er, da klang die Saite sein, wenn sie kurz und dunn war, dumpf und tief, wenn lang und stark. Da griff er sie, wie er die Töne hervorloden wollte und er stimmte das Instrument nach dem Berlangen seines Ohres. Welodie und Harmonie sand er — Welodie und Harmonie, die wunderbaren Klänge, die selbst dem Hades den Schatten zurückzussern stark genug geglaubt wurden, mit denen Orpheus die wilden Thiere zähmte und die Felsen bewegte, daß sie sich ausschieden nach seinem Willen.

Aber raftlos brang ber Menfch tiefer. Als ber Bau bes Unorganischen ihm leicht geworden, da begann er, immer noch im festen Anschluß an das greifbare Material, bas Organische zu betrachten. Er ftaunte nicht mehr über ben Schmud, ben er fich geschaffen und mit bem er fich und feine Wohnung schmudte, über bie graben Blode, bie er zugehauen, über bie Maffen, bie er auf einander gethurmt, sondern die eigene Gestalt und das Thier, was er bis dahin mur benutt, fab er mit Erstaunen. Sich felbst zumeist. Dort war ber Baumstamm, lag ber Thon, lag ber Stein, ben er ichon zu bearbeiten gelernt. Balb maren ihm die groben Kormen bes Leibes geläufig nachzubilben. Aber auch bas feine Spiel ber Linien entging ihm bann nicht mehr. Rum bildete er Thiere und Menschen, bas Ginzelwesen erfassend und nachschaffend, so daß es verkörpert vor ihm stand. Freiheit ber Form war gewonnen. Aber noch fehlte ihm die reiche Mannigfaltig= leit ber Erscheinungen, wie fie feinen Bliden fich farbig und im bunten Rebeneinander zeigen. Bobl hatte er icon versucht, auch fle zu faffen; aber ber Stoff, den er noch nicht gewagt hatte zu verlaffen, hatte ihn gebunden. Jest that er and diesen Schritt. Malend bezwang er auch den Schein, die ganze Schöpfung so für die Runft ergreifend, bis er Wald und Feld, Gebirge und Meere zu bannen wußte. Diese Stufe ber Runft marb erft vor Rurgem, vor wenigen Jahrhunderten von ber Menschheit erklommen.

Der Kinstlertrieb hatte indeß nicht gefeiert, der die Dichtung noch unter ten Zelten, in Söhlen und Hitten gelehrt. Je weiter dem Menschen die Welt sich aufthat, desto feuriger strömten die Worte des Dichters, Erscheinungen befingend und tiefen Gefühlen der bewegten Seele Ausdruck verleihend. Die Lyrik, die Blüthezeit des Reichs anbrach, bis zur Occupation besselben burch die Berser 525 v. Chr. bekundet sich das künstlerische Streben der Aegypter in einer langen Reihe großartiger Monumente. Still brütend, meffend, bauend, suchte in biesen Werken bas merkwürdige Bolt mit bem ihm angeborenen Ernst ben Sinn bes Lebensräthsels zu faffen. Weiter nach Often reihen fich an bie Aegypter verschiebene Bölfergruppen. Bunachft bie Bhonicier und Juden. Erstere, eines ber rührigften Bölker bes Alterthums, geben, mit ihrem vorwiegend auf bas Braktische gerichteten Sinn, für die Runftgeschichte nur geringe Ausbeute. Die Bracht bes alten Tyrus und Sidon ist fast spurlos verschwunden und auch die Baureste in den Colonien, in Karthago, Gabes u. f. w. gestatten teine genauere Ginsicht in die Kunst ber Bbo-Ebenso bürftig find bie Nachrichten über die Runft Balestina's. lich des bedeutendsten Bauwerks, des Tempels von Jerusalem, sind wir auf bloke Bermuthungen hingewiesen, und von ben gahlreichen Grabbenkmälern in ber Nabe Berusalems, theile Freibauten, theile Felsengraber, reichen nur wenige in bie altjübische Zeit hinauf. Gine eigene, selbständige Kunst scheint ben Juden gefehlt zu Die Natur ift ihnen zu fehr nur bie unftate, ewig bewegte buntle Maffe, über welcher braueud Jehovah schweht. Sie gestaltet fich baber auch noch nicht fünstlerisch, und versucht die Phantafie sich bildnerisch niederzuschlagen, so geschieht es mit dem meisten Erfolge noch in der geistigsten der Künste, in der Poesie. Zeug= niffe einer reichen und mannichfachen Culturentwidlung bietet fobann Rleinafien, besonders die Bebiete Phrygiens, Lydiens und Lyciens, beren auf uns getommene Dentmäler, vornehmlich Grabbentmäler, ju ben alteften Runftbentmälern gehören. Orientalische und griechische Einfluffe begegnen fich auf kleinafiatischen Boben und besonders sind es später die letteren, welche bier teinen nationalen Styl auftommen Uns ber Runft bes mittlern Afiens zuwendend, finden wir die altesten Kultursitze dieses Gebietes in Mesopotamien, dem Mittelstromlande des Euphrat Der Eifer und die Ausbauer namentlich englischer und französischer Forscher baben bier unter bem Schutte von Jahrtausenden eine neue Kunstwelt ent-Dhne auf biefelbe hohe Stufe ber Entwidlung zu gelangen, weisen boch mande Auge in Diefer Runft auf eine Berwandtschaft mit Aegupten bin; Die Ausbilbung ber Formen befundet einen fräftigen, realen Sinn. An diese babplonischaffprische Runft lehnt sich bie ber Berfer, welche noch mehr ber Wirklichkeit fich qu= wandte und fast ausschließlich ber Berherrlichung ber irbischen Macht biente. freie poetische Aufschwung ber Phantafie blieb ben Berfern verfagt und auch ihren Gebilden fehlt noch das höhere Leben. Das alte Berferreich fand durch Alexander bes Großen Eroberungezug seinen Untergang. 3m Jahre 226 unferer Beitrechnung raffte fich bas Reich noch einmal unter ben Saffaniben zu neuer Selbständigkeit auf. Mit ben altnationalen Erinnerungen, bem alten Cultus erstand auch die perfische Kunst zu turzer Blüthe wieder. Die zahlreichen Werte der Sassanidenzeit bilben ein interessantes Glied in der Kette der Entwicklung, welches die alte Kultur bes Orients mit ber burch ben Islam repräsentirten Kunstform bes Mittelalters Die glänzenoste Entfaltung endlich ber früher für uralt gehaltenen indischen Runft fällt nach dem Ergebniß der jungsten Forschungen erst in die driftliche Zeitrechnung, besonders in das erste Jahrtausend berfelben. In bieser langen Beriode legte die indische Runft die Epoche ber allmählichen Entwidlung vom Ginfacheren und Strengen ber bubbbiftifchen Werte bis jum Ueberlabenen, phantaftifch Ausschweifenden der brahmanischen zurud. Bu den großartigsten Leistungen dieser Runft gehören die Grottentempel. Der Einbrud jeboch auch Diefer Bauten ift, als besonders bezeichnenden Aug ber orientalischen Runft, das Befen ber Gottheit als

ein verborgenes anzubeuten, noch ber bes traumhaften Dunkels. In der Nacht tieser Höhlentempel, — sagt Bischer — im Schooß der Erde wird das Gemüth mit dämmernden Gefühlen, mit scheuer, schauriger Ahnung des Urgrunds aller Dinge, der aus sinsterer Tiese des Absoluten arbeitenden, zeugenden Urkraft ersüllt. Die Seele wird nicht frei; wie die niedrige Decke auf den schweren Pseilern lastet dang auf ihr das brütende Geheimniß einer unerforschlichen Weltordnung, die den Einzelkräften keine klare, lichte Entfaltung gönnt. Unter mannigsachen Modisseationen, zwischen nüchternem Naturalismus und wild monströser Phantastis schwanzlend, breitete sich die Aunstweise der Hindu nach Norden und Süden, über das asiatische Festland und die großen Inselgruppen qus! In Kaschmir, in Nepal, Java und Begu, wie in China und Japan begegnen wir den Ausläufern indischer Kunst.

### 1. Ban= und Bildwerfe Meguptens.

......

Die Geschichte keines Bolkes reicht, wenigstens für unsere missenschaftliche Erkennniß, so weit zurück, wie die der Aegypter. Schon griechische Schriftseller sind von Staunen und Bewunderung erfüllt über das Alter ägyptischer Monumente so-wohl, wie die Einrichtungen des politischen und socialen Lebens. Eroberungen und Einwanderungen in vorgriechischer Zeit vermochten das innerste Wesen der Nation nicht zu verändern oder gar auszurotten. Und später mußten die Ptolomäer, die Erben der alexandrinischen Macht, ebenso wie nachmals die römischen Kaiser ersahren, daß es unmöglich sei, auf den uralten Stamm ägyptischer Sitte und Lebensanschauung das Reis der eigenen Cultur zu pfropfen. Es bedurfte erst des verheerenden Zuges mohamedanischer Eroberer, deren Fanatismus Tod und Bernichtung im Gefolge hatte, um die ägyptische Volksseele in eine leblose Mumie zu verwandeln und auf den Stätten uralter Eultur arabisches Wesen einzubürgern.

Die Stabilität des Bolkscharakters erklärt sich einestheils aus der natürlichen Abzeschlossenheit des Landes, andererseits aus dem Charakter der Landschaft, welche den Negyptern die Bedingungen ihres Daseins vorschrieb. Eingeengt zwischen dem Bergsame der großen Buste und den Höhenzugen, welche das Tiefland von der Rüste des arabischen Meerbusens trennt, ist das Nilthal im Süden nur zugängslich durch schmale Gebirgspässe, im Norden durch die Meeresküste, deren seichter, versandeter Charakter nicht, wie die benachdarten Küsten Spriens, Kleinasiens und Griechenland, zur Meersahrt aufforderte. Die einzige Lebensader dieses weitgestreckten Ländergebietes ist der Nil, der geheimnisvoll im Innern Afrikas seine Twellen birgt. Dort empfängt er in der Regenzeit die mächtigen Zussüsse, bestuchtenden Schlamm mit sich führend, in regelmäßiger Wiederkehr die Niedezungen Negyptens unter Wasser seben. Bon dieser Regelmäßigkeit der Ueberssuchung ist die Productionssähigkeit des Landes ganz und gar abhängig, da der ägpptische Himmel das ganze Jahr über von fast keiner Wolke getrübt wird, die regenspendend das ausgedörrte Land befruchten könnte.

So, mit ihrem ganzen Dafein an ein ftetiges Raturgefet gebunden und in strenger Abhängigkeit gehalten, mußten die Aegypter in ihren öffentlichen und privaten Angelegenheiten eine ftrenge Gefehmäßigfeit zur Richtschnur nehmen und ibre religiöse Anschauung auf bas Anerkennen und Berehren jener geheimnigvollen Naturmacht hinauslaufen. Die beiben Hauptgottheiten ber Aegypter, 3fis und Ofiris, erichemen baber als ber symbolische Ausbrud ber Milanfcwellung. berfelben existirte allerdings noch eine zahllose Menge von Göttern, bie aber schwerlich eine eigentliche volkethumliche Eriftenz erlangt haben, vielmehr erscheinen fie nur als Bilber, in welche die hierardischen Machthaber bes landes ihre philofophifchen Ibeen fleibeten. Die Beiftesrichtung bes Bolts tam ber philosophischen Speculation nicht entgegen. Der fortwährende Rampf mit bem Element rief mehr zu thätigem Eingreifen und Gestalten bes äußeren Lebens auf und pflegte und forderte seinen bereits in der Stammebart der Aegypter begründeten praktisch=verstän= Die Nothwendigfeit, Ranale, Damme anzulegen, führte zu ber bigen Sinn. frühen Ausbildung ber Technit und somit auf die mathematische Biffenschaft; ebenfo die Bichtigfeit, welche die Borberbestimmung ber Nilanschwellung hatte, zur Ustronomie. Die Richtung des Blides auf die Pracht des Sternenhimmels und seiner ebenfalls von bestimmten Gesetzen abhängigen Erscheinungen, forderte wiederum bazu auf, die geistige Macht zu erfassen, welche als letter Grund biefer ewigen Gesetze anzusehen war. Gegenüber bieser Unwandelbarkeit und Ewigkeit, bie sich in solchen Beobachtungen ber Seele aufschloß, erklärt sich ber Ernst, ber auf bas Erhabene gerichtete Sinn ber Aegypter, wie ihr tiefes Gefühl für bie Berganglichkeit und Richtigkeit des menschlichen Daseins und der in solcher Ausprägung bei teinem orientalischen Bolke vorkommende Glaube an ein Leben nach dem Tode. Dieser Glaube, eine wesentliche Stupe ber Briefterschaft, erklärt zugleich wiederum ihren ausgebildeten Grabercultus und ihren Trieb jur Fixirung ber Gegenwart burd Dentmäler und schriftliche Aufzeichnungen. Eigenthumlich und bezeichnend für den Charafter der Aegypter ift die Bilberschrift (Hierogluphen), welcher fie fich zu biefen Aufzeichnungen bedienten.

Die Geschichte Aegyptens reicht bis in die graue Urzeit hinauf. Eine etwa 2000 Jahre v. Chr. stattgehabte Eroberung durch ein barbarisches Nomadenvolk, die Histos, bildet einen Einschnitt in die Geschichte des Landes, die danach als die

bes alten und bes neuen Reiches fich theilt.

Aus ber erften Beriode stammen bie Byramiben von Demphis, ber Sauptstadt des alten Reiches. Sie wurden von den Königen der vierten Dynastie, welche man in ben Anfang des britten Jahrtaufends v. Chr. fest, als riefige Grabstätten ibrer Erbauer aufgeführt. Als die Zeugniffe uralter Cultur, am Rand ber Bufte gegenwärtig geheimnisvoll hingelagert, ift ber Ginbrud ber Bauten ein tiefer; staunenswerth aud ift ber Aufwand von Material und Arbeitstraft, ben fie tofteten; ihr ästhetischer Werth ift jedoch nur gering zu veranschlagen. Gleich kunftlichen Bergen wurden bie Phramiben über eine ganz ober zum Theil im Felsboben gegrabene Sartophagtammer auf quabratifcher Bafis, genau nach ben Simmelsgegenden orientirt, in einem Stufenbau, junachst von magiger Größe, aufgeführt und letterer bann burch umgelegte Schichten ober Mantel beliebig vergrößert. Dies erklart, wie einzelne Könige, benen ein langes Leben beschieben warb, sich so staumens= wurdige große Byramiden errichten konnten. Die größte bieser Byramiden, von Cheops (Chufu) errichtet, maß ehemals 764 Fuß quabratischer Grundfläche und erreichte eine Scheitelhöhe von 480 fuß. Gegenwärtig beträgt bie Grundfläche 746 Fuß im Quadrat, Die Bobe 450 Fuß. Ihr Inhalt ift auf 89,028,000 Rubitsuß berechnet worden. Mit ben Phramiden sind ausgedehnte Brivatgräber verbunden, aus beren unabsehbaren gleichförmigen Todtenfeldern sich jene gigantischen Königsgräber erhoben, wie aus der Masse des unterworfenen Voltes die Pharaonen selbst. —



Big. 1. Bortratftatue bes Ronigs Chephren.

Neue Entwicklungsstufen bringt fobann die Epoche ber zwölften Dynastie, gegen Ausgang bes britten Jahrtausenbs. gehören bie Felsengraber von Beni-Saffan in Mittelägppten an. Die Eingangsballen zeigen ben Uebergang vom Pfeiler zur Säule. Auch kömmt hier bereits eine Säulenform vor mit ausgetieften Rinnen (Kanelluren) nach Art bes borischen Säulenschaftes. Dan hat sie deshalb, freilich ohne historische Be= rechtigung, die protoborische (vorborische) genannt. Ebenso begegnet uns hier zugleich eine Saule mit Bflanzentapital. Die erften Spuren ber malerischen Ausschmüdung ber Bande fallen ferner in biefe Epoche. End= lich ift in der Runst des alten Reiches bereits ber Styl ber ägpptischen Sculptur fertig ausgebilbet, wie uns brei aus bem vierten Jahrtausend v. Chr. stammenbe, gegenwärtig im Louvre befindliche Statuen und die 1860 aufgefundenen, ebenfalls der Phramidenzeit angehörenden Borträthilder des Königs Chephren im Musem von Cairo zeigen. (Fig. 1.)

Mit ber Gründung des neuen Reiches nach Bertreibung der Hoffos beginnt die eigentliche Blüthenperiode ägyptischer Kunft,

beren Gesammicharafter uns burch Die Fulle ber Denkmaler anschaulicher als ber

jener älteren Epochen entgegentritt.

Bir haben hier ein großes Ganzes an künstlerischer Auffassung und Behandlung, an fester Ausprägung künstlerischer Theen vor uns; der monumentale Sinn des Bolkes entfaltet sich an Werken von reinster Gliederung; das Berständige in der Auffassung führt überall zu einem bestimmten Formengeset; aber eben dasselbe Berständige hat zugleich eine Aufnahme conventioneller Typen für die Bezeichnung zeistigen Lebens zur Folge, — eine Symbolik, welche die Hauche tieferer künstlerischer Regung dennoch schon im Beginnen erstickt und die ägyptische Kunst auf

alle Folgezeit hin im Stande der Unfreiheit erhält.

Das architektonische Berk, der Tempel, erscheint eines Theils als die monumentale Ausprägung des feierlichen und vielgegliederten Rituals, mit welchem der Gottheit oder dem gottähnlichen Herrscher gehuldigt ward, andern Theils als die gegliederte Masse, die je nach ihren Abtheilungen, die bildnerischen Urkunden der Herrschererehrung, der Herrscherthaten aufzunehmen bestimmt war. Die äußere Form beruht auf jener ursprünglichen phramidalischen Gestalt, indem die Außenwähe, die des einzelnen Gebäudes und die der Mauern, welche einen größeren Gebäudecompler umschließen, mit geneigten Seitenslächen versehen sind. Besonders harakteristisch erschein dies phramidale Element an den thurmartigen Flügelgebäuden,

ben fogenannten Bylonen, welche fich zu ben Seiten bes Einganges und zu beffen

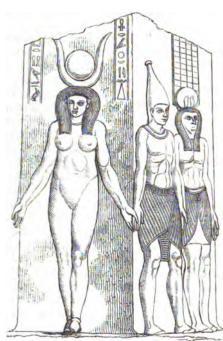

Fig. 2. Pfeilerftatuen.

Muszeichnung über oblonger Grundfläche erbeben. Im Innern gestalten fich mannigfaltige Räumlichkeiten je nach bem Bedürfnig, Bofe, Gale, Rammern verschiedenster Art, Grunde ber Gefammtanlage. Sanctuarium! Die Bofe find mit Säulen= und noch bäufiger mit Bfeiler= hallen umgeben; an die Bfeiler, als ihnen zugehörig, lehnen in biefem Falle stete sinnbilblich bebeutenbe Roloffal= statuen (Fig. 2.) Kur bie Bereini= gung ber verschiebenen Gebaubetbeile zu einem Ganzen ist ein organisch abfoliegendes Gefet nicht vorhanden; bie Theile bes Bebaubes find fo zu ein= ander geordnet, baf in ber Regel ein Theil in ben andern hineingeschoben Solcher Behandlung geerscheint. mäß ift bas architettonische Wert zu einer fortgesetten Erweiterung und Bergrößerung geeignet, in ähnlichem Sinne, wie früher bie Bpramiben fich, allerdinge im einfachften troftallinischen Bachsthum, burch fortgefeste mantel= artige Umlagen erweitert hatten; baher die großen und gefeierten Unlagen,

bie Räume, die Bofe u. f. w. fich nicht felten vielfach wiederholen und wiederum andere Anlagen an die Hauptanlage fich anschließen.



Fig. 3. Meguptifche Tempelfaçabe.

Für die Formenbehandlung im Einzelnen ist zunächst die Einfassung der äußern Kanten hervorzuheben. Diese (vergl. Fig. 3.) besteht überall aus einem Rundstabe, welcher bei der Oberkante mit einem großen Hohlleisten gekrönt wird. Die Motive hiezu finden sich schon in der Ausstattung der memphitischen Felsgräber

aus ber ersten Blüthezeit bes alten Reiches. In ber Form ber Säulen wechseln



Big. 4 und 5. Gaulen von Beni:Saffan.

die beiden Formen der Gräber von Beni-Haffan, beide in vorschreitender Ausbil-

bung, die äfthetisch construttive, welche aus ber Grundform des vielseitigen Bfeilers entfteht (Kig. 4), und die symbolische des Lotosbundels (Ria. 5). Bu Anfang wird jene Form porherrichend gemejen fein und es scheint fich schon in diesem Elemente die freiere afthetische Regung anzufündigen; bann aber gewinnt bie symbolische, nachmals zum rein conventio= nellen Topus herabsintende Form die ausschliefliche Berrschaft. - Die Wandfläche erscheint überall zur Aufnahme ber monumentalen Bilberschrift bestimmt: biefe Bebilberung machft ber Art, bag auch bie für einen felbstständigen architektonischen Ausbruck geformten Bauglieber, wie bie Säulenschäfte, bamit bebedt werben. Fast burchgebend besteben biese Wandbilder aus eingefentten Reliefs (Roilana= glophen), flach erhabenen Darftellungen innerhalb vertiefter Hauptumriffe, zwischen benen im Uebrigen bie Fläche ber Wand beibehalten ift. Die Reliefbilder find durchaus farbig bemalt, die Theile des architektonischen Details ebenso. — Bur weitern monumentalen Ausstattung geboren ferner bie ichon ermähnten,

an die Bfeiler der Göfe anlehnenden Kolossalstatuen, - andre frei an den Gin= gangen figenden Roloffalbilder ber Könige (Fig. 1), - Dbelisten, als Dentzeichen ter in ihren hierogluphen-Inschriften naber angegebenen Beihungen ber Gebaube. Ebenso zählen zur Gesammtheit bieser Denkmäler die heiligen Brachtstraßen, welche zu ihren Zugängen führten, auf beiben Seiten burch Reihen liegender Widders oder Sphing-Roloffe (wiederum symbolischen Inhalts) eingefaßt.

Die hervorragenbsten architektonischen Schöpfungen ber unter ber achtzehnten und neunzehnten Dynastie, befonders unter dem großen Ramfes heraufgeführten Bluthezeit, sind die Denkmäler von Theben. Theben war die Metropole des neuen Reiches geworben. Bon ben Alten das "Hundertthorige" genannt, lag Theben an einer Stelle bes Ril, wo der Strom in einer Breite von 1300 Fuß sich majestätisch duch bie Ebene malzt, die bier in weiter Entfernung von ben begleitenden Gebirgsgigen eingefaßt wirb. Die Ausbehnung ber Stadt maß nach ber Länge wie nach der Breite zwei Meilen. Das ganze Gebiet der ehemaligen Stadt wird jest durch die Ueberreste gahlreicher Tempel und anderer mächtiger Gebäude bebeckt. führen gegenwärtig nach ben elenben Dörfern, die sich mit ihren armseligen Hütten in die Kninen der Pharaonen-Herrlichkeit eingenistet haben, den Ramen.

Das älteste, großartigste Denkmal ist ber auf bem östlichen Rilnfer gelegene Tempel von Rarual, in welchem man den berühmten Ammonstempel wieder erkaunt Eine Reihe von Berrschern hat an diesem Monument gebaut, bas ein Balladium bes neuen Reiches gewefen zu sein scheint. Eine Doppelallee von riefigen Biddersphinxen führte nach dem Hauptvortale. Diefes öffnete fich über 60 Fuß bod, zu beiben Seiten von einem Bylon eingefcoloffen, ber bei 336 Fuß Breite fich über 138 Fuß hoch erhob. Durch die bronzenen Flügelthüren des Hauptportales gelangte man in einen geräumigen Borhof von 320 Fuß Breite und 270 Fuß Tiefe, auf beiden Seiten von Säulenreihen eingefaßt. Aus diesem Borhofe trat man durch einen noch koloffaleren Pylonbau in den gewaltigsten Säulensaal der Belt, von Sethos I. und dessen Nachfolgern während des 14. und 15. Jahrhunderts v. Chr. ausgeführt. Seine Steindede wird von 134 Säulen getragen, deren jede



Big. 6. Tempel bes Chenfu gu Rarnat (Langendurchichnitt und Grundrig).

eine Höhe von 40 und einen Umfang von 27 Fuß hat. Doch nimmt auch hier eine Doppelreihe die Mitte ein, um den Zugang in der Achsenrichtung des Gebäudes schärfer zu bezeichnen. Ihre einzelnen Säulen erhoben sich 66 Fuß hoch bei einem Umfange von 38 Fuß, so daß die mittlere, höher gelegene Bedachung des Saals auf Kapitälen von 64 Fuß Umfang ruhte. Ein dritter Phlonbau, an den sich ein nach der Sübseite offener Hof schloß, führte zu zwei granitnen, von Thutmes I. errichteten Obelisten, und hinter diesen zu einem vierten Phlon, mit welchem das eigentliche Heiligthum erst beginnt. Dasselbe besteht aus einer Menge durch Gänge und Pforten verbundener, schachtelartig in einander gebauter Käume, Gemächer und säulengetragener Säle mit karhatidenartigen Kolossen. Ueberall sind die Werke mit Sculpturen geschmickt. Die charakteristisch architektonischen Details entwickeln sich hauptsächlich am Säulendau; an die Säulen von Beni-Hassa antnüpfend, entsaltet derselbe sest ausgeprägte, dem großartigen Eindruck des Sanzen wohl entsprechende Formen.

Etwas ilinger, und offenbar mit Beziehung auf jenen Bau, mar ber fub-

weftlich von ihm gelegene Tempel von Lutsor errichtet. Er war mit dem Tempel von Karnat durch eine Allee von Sphingtolossen verbunden. Ferner gehören zwei von Ramses III. erbaute Heiligthümer dieser Dentmälergruppe an. Das eine derselben schließt sich dem großen Haupttempel an, jedoch so, daß es, die sübliche Seitenmauer des großen Borhoses durchbrechend, seine Längenrichtung in der Querachse des hauptbaues nimmt. Das andere, dem Chensu (Khons) gewidmet, ist unter Fig. 5 im Grundriß und Durchschnitt dargestellt; eine Ansicht des Hoses giebt Fig. 7. Zu

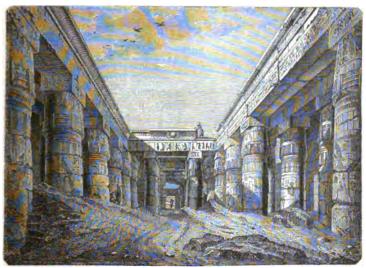

Sig. 7. Tempel des Chenfu ju Rarnaf (Borbof).

ben schönsten Monumenten Aeguptens gehört das sogenannte Grabmal des Osymandyas. Weiterhin sind bedeutende Tempelreste bei Kurrah und Medinet Habu. In der Rähe des letztern Ortes liegt das "Feld der Kolosse". Nur zwei von ihnen sind der Zerstörung entgangen. Der eine dieser an 70 Fuß hohen Sandsteins Monolithen, dessen Gewicht man auf nahe an drei Millionen Pfund berechnet hat, ist das im Alterthum berühmte Memnonsbild. Außerdem besinden sich auf dem westlichen User die Gräber der thebanischen Herrschen. Jedes Grab bildet eine geschlossene, in das Gebirg hineingearbeitete Anlage, die in einem prachtvollen, reich mit Bildern geschmitäten Pfeilersaale den Sartophag des Königs birgt. Weiter süblich von Theben auf der Nilinsel Elephantine, wie die nach Aubien und Mesopotamien, soweit sich die Machtsphäre der Pharaonen erstreckte, sindet man Ueberzeste von Baudensmälern dieser Epoche.

Der Schlußepoche agyptischer Kunst endlich gehören die Tempelanlagen der Insel Phila, der prachtvolle Tempel zu Edfu, aus der Ptolemäerzeit, und der von der Riespatra gegründete Tempel zu Denderahan. Die Werke dieser Epoche zeigen eine minder großartige Anlage, aber eine reichere, mannichfaltigree Behandlung der architektonischen Glieder, als die früheren Bauten.

Die altesten Berte ber ägyptischen Plastit finden sich in den Grabergrotten von Memphis. Ausgedehnte Flachreliefs bededen die Grabkammern. Die Gegenftände dieser Reliefs bewegen sich um die Person und Thätigkeit der Berstorbenen, beren Bestalten mit einem gewissen Nachdrud in größerem Dagftabe vorgeführt In reicher Fulle schlieft fich in kleineren Darftellungen an, mas bas Leben an Beschäftigung, Besit, Genuß geboten bat. Alles bies wird treu und nicht ohne Frische und Lebendigkeit geschildert; bennoch bleibt bei dem ganglichen Mangel einer höheren Absicht, einer idealen Auffassung, Die Darstellung nicht frei von Nüchtern-Ein höheres Gefet ber Anordnung läßt diefer Realismus nicht aufkommen. Teppichartig in buntem Gewimmel, ohne Rücksicht auf Composition breiten sich die Die menschlichen Gestalten, Die ein etwas gebrudtes, schweres Berhältniß zeigen, sind in Form und Bewegung mit ziemlichem Berftandniß aufgefaßt. Daß bei schreitenden Figuren beibe Füße mit ganzer Sohle am Boden haften, bei Brofilstellung bes Ropfes und ber Beine ber gange Obertorper in ber Borberansicht bargeftellt ift, scheint weniger einem Mangel an richtiger Bevbachtung als vielmehr einer gemiffen Unbeholfenheit in ber Sandhabung bes Reliefsstils anzugeboren.



Fig. 8. Relieftopf.

sipende Statuen von Berstorbenen. Bu ben berühmtesten gehören bie sieben Porträt-



Sig. 9. Die Riefenfphinr.

Die Köpfe zeigen ben ägyptischen Typus in bestimmter flarer Ausprägung (Fig. 8). Allein auch hierbei begnügt sich die Darstellung mit Wiebergabe ber äußeren Form; nirgende ift eine Spur individuellen Ausbrucks, geistigen Lebens. gludlichsten noch find in biefen Sculp= turen die Thiere behandelt. Gin andres Wert bes frühften ägpptischen Alterthums ift die Riefensphing im Graberfeld gu Memphis (Fig. 9). Die Runft bat bier einen natürlichen Felsen zu einer Sphinggestalt von 172 fuß Lange umgebilbet. Ein geiftig Bebeutenbes follte hier burch frembartige phantastische Formenbildung und durch übergewaltige Massenhaftigkeit zur Erscheinung gebracht werden. Endlich gehören ber Byramidenzeit mehrfache Beifpiele von Freifculptur an. Es find bies

bilber bes Rönigs Chephren (Schafra), bie man 1860 in bem zur Riesensphing gehörenden Tempel ausgegraben und im Dlu= feum von Cairo aufgestellt hat. (Siehe Fig. 1. Aus einem grünen gelbgeaberten Marmor meisterlich gearbeitet, zeichnen sie sich burch großartige Strenge bes Stile aus. So überraschend es ift, die ägyptische Kunst hier schon so früh zu porträtwahrer Darstellung gelangt zu sehen, so erscheint es noch auffallenber, daß bennoch von hier aus ber Schritt zu geistiger Charakteristik nicht gefunden wird. Man bleibt bei feinstem Beobachten und schärfstem Ausprägen aller

Besonderheiten der äußeren Form stehen, ohne die Geheimnisse des inneren Lebens zu berühren. Die statuarische Plastik der Aegypter scheint von vorn herein auf jeden Ausbrud von Leben und Bewegung verzichtet zu haben. Die fast unbeimliche Rube ber Tausende von ägyptischen Statuen, steht in scharfem Gegensatz zu der Lebendigteit der Reliesdarstellungen und beweist, daß hier etwas Anderes, Höheres, Idealeres
bezweckt sei. Ift es etwa das instinctartige Bewußtsein, daß nur wahrhaft geistig
freie Wesen, ohne ihrer Würde etwas zu vergeben, sich in unmittelbarer Bewegung
dem Impulse der Seele hingeben dürsen? Gewiß ist, daß in dieser ägyptischen
Statuenwelt die tobtenähnliche Rube den Sindruck muhsam bewahrter Würde und



Big. 10. Lowenfigur.

Feierlichkeit macht. Nur ber unfreie Geift, bem wahrhaft menschliche Bildung abgeht, sucht in äußeren ceremoniellen Satzungen die Aufrechthaltung seiner Bürbe. So ist bei den ägyptischen Statnen Alles äußerlich, typisch, conventionell. Diesem Berhältniß muß sich auch die fünstlerische Durchführung beugen. Die Plastif, die einen bedeutenden Aulauf genommen hat zu naturgemäßer Auffassung der Formen, bleibt auf halbem Bege stehen. Durch ihre strenge Gebundenheit erweisen die

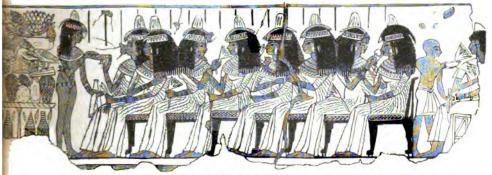

Fig. 11. Banbmalerei.

ägyptischen Statuen sich als Werke ohne innere Selbständigkeit, die nur im unlöslichen Berbande mit der Architektur ihre volle Bedeutung gewinnen. Die Unfähigkeit der ägyptischen Kunst, aus dieser Gebundenheit zur Freiheit sich zu erheben, bedingt ihren Mangel an wahrhaft geschichtlicher Entwicklung. Wir begreisen daher, wenn erzählt wird, daß bei den Aegyptern ein mathematischer Kanon für die Darstellung der menschlichen Gestalt zur Anwendung kam.

Bas jene Kunft bes alten Reiches von Memphis begonnen hatte, das zeigt fich in ben Denkmälern des neuen Reiches und seiner Hauptstadt Theben in verwandtem Sinn aufgenommen und fortgesett. Nur reicher, glänzender, vielgestaltiger werden jett die Werke, und ihre Bilderschrift verherrlicht in erster Linie das Leben und die Thaten der göttlich verehrten Pharaonen. Jett erst entwickelt sich auch der ganze vielgestaltige Olymp der ägyptischen Götterwelt zu einer vorher kaum geahnten Mannichsaltigkeit. Die Gestalten der Götter unterscheiden sich von den menschlichen nur dadurch, daß sie statt des Menschenhauptes Thiertöpfe tragen. So phantastisch dies auf den ersten Blid erscheint, so wenig sind doch diese sellssamen Berdindungen zu slüssigem Leben verschmolzen. Für das Thierleben haben die Aegypter übrigens eine besondere Borliebe und Begadung, die mit der Bedeutung der Thiergestalt in ihren religiösen Anschauungen zusammenhängt. Die Basaltiöwen der Capitolsetreppe zu Rom (Fig. 10), die Granitsöwen im Britisch Museum zu London, die riesigen Widdergestalten im Museum zu Berlin gehören zum Borzüglichsten, was der ägyptische Meisel geschaffen.

Die Malerei tam in umfassender Weise in den Felsengräbern zur Anwendung; Auffassung und Stil erinnert an die Reliesdarstellungen. Bon eigentlicher Malerei tann freilich kaum die Rede sein, da die Kunst der Schattirung sehlt und die Flächen nur gleichmäßig mit Farbe gedeckt sind. Unsere Abbildung (Fig. 11) zeigt eine Gessellschaft ägyptischer Damen, die von Sclaven bedient werden. Das Original im Britischen Museum ist auf einem Nörtelgrund gemalt, welchem eine mit geschnittenem Stroh vermischte Lehmschicht zur Unterlage dient. (Nach Kugler, Lüble und Wornum.)

### 2. Palaftbauten der Babylonier und Affyrer.

Die weiten Gebiete Mittelasiens sind seit den frühesten Zeiten der Schauplat mächtiger Bölferbewegungen, wechselnber Schidfale, erschütternber Ratastrophen. Die ältesten Staatenbildungen begegnen uns an den Ufern der beiden Ströme Euphrat und Tigris, in bem weiten Alluvialbeden Mesopotamiens. Aus grauer Borzeit ragt die herrschaft bes alten Babylon mit fast mythischen Unwissen in Die geschichtliche Epoche hinein. Das Erbtheil seiner Macht geht gegen Ende des zweiten Jahrtausends vor Chr. auf bas am oberen Stromlauf bes Tigris gelegene Ninive über, das etwa nach vierhundertjähriger Herrschaft dem neubabylonischen und medischen Reiche weichen muß. Wie biefe große Landermaffe burch gemeinsame Schicksale verbunden ift, so eint fie auch bas Band einer gemeinsamen Rultur. Lettere zeigt, besonders wie sie uns aus ben Bilberwerken ber alten Affprer ent= gegentritt, eine große Aehnlichkeit mit ber Aeguptens. Die Aehnlichkeit ber Bölker beruht auf verwandter Charafteranlage, auf ähnlichen Lebens= und selbst Landes= verhältniffen, auf bem baraus entwidelten gleichartigen Gepräge ihres staatlichen Daseins. Wie in Aegypten sind auch die Bölker am Euphrat und Tigris durch die Beschaffenheit ihrer Flußthäler schon zeitig zu strenger Arbeit für Gewinnung einer tüchtigen Bodenkultur angehalten worden; hier wie bort hat sich aus diesen Grundverhaltniffen ein praktischer, verständiger Sinn, ein fest geordnetes Staatswesen in ber bem Drient eigenen Form bes Despotismus, und ein Interesse an monumentaler Gestaltung und Fixirung ber äußeren Thatsachen ihres geschichtlichen Daseins ergeben.

Die Nachrichten der Alten von den Bauwerken Babylons bezeichnen Werke von koloffaler Ausdehnung und einer grandiosen Einfachheit der Anlage. So der Tempel des Baal, der in pyramidaler Berjüngung auf einer Basis von 600 Fuß im Quadrat sich in acht abgestuften Stockwerken zu gleicher Höhe erhob, also selbst die Pyramidenriesen Aegyptens übertraf. Bon ähnlicher Grandiosität waren die

Umfässungsmauern ber ungeheuren Stadt, waren die beiden Herrscherpaläste und ber berühmte Bunberbau ber hangenden Garten ber Semiramis. gewaltigen Denkmälern ift nichts erhalten, und nur eine Reihe von unförmlichen Schutthügeln, halb versandet und im Frühling mit üppiger Begetation bedeckt. bezeichnet in der Rähe des Dorfes Hilla auf beiden Ufern des Ephrat die Stelle. wo einft die ftolze Bebieterin ber Bolfer gestanden. Diefe Beschaffenheit ertlart fich ans bem Material, welches die Babylonier bei bem völligen Steinmangel ihres ans alluvialen Rieberschlägen gebildeten Landes anwenden mußten. Sämmtliche Banten wurden aus Ziegeln, die an der Sonne geborrt waren, errichtet, indem man fic bes Erdharges als Mörtels bediente. Die gewaltigen Sügel bes Bire i Nimrub, in welchem man ben Tempel bes Belus zu erfennen glaubt, bes Dtu bichelibe mb bes fogenannten El Rast, ber mit bem neuen Balast bes Nebucabnegar iben= tifch zu fein scheint, find bie wichtigsten Reste. Auf biefen König, also auf bie Beit um 600 v. Chr., weisen auch bie Marten fammtlicher aufgefundener Riegelfteine. Bon Werken ber Bilbnerei hat man einen toloffalen granitnen Löwen ent= tedt, ber vermuthlich als Bortalwächter angebracht war.

Bebeutendere Reste sind in neuerer Zeit durch die Ausgrabungen bei Mosul am oberen Tigris zu Tage gefördert worden, Trümmerberge von ähnlicher Beschaffenheit, die sich in einer Ausdehnung von etwa zehn Meilen am östlichen Ufer bes Flusses hinziehen, und unter denen man die Reste von Ninive mit bober

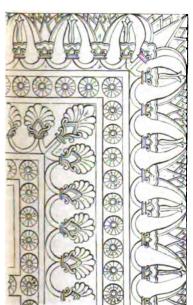

Fig. 12. Ornament gu Rujjunbichit.

Wahrscheinlichkeit vermuthet. grabungen, welche querft burch ben frangofischen Conful Botta, sodann durch Lapard porgenommen wurden, haben uns wenigstens bie Anlage und bie fünftlerische Deforation biefer mächtigen Bauwerte enthüllt. erheben fich fammtlich auf Badfteinterraffen. welche 30—40 Fuß boch emporgeführt und mit steinernen Brüftungen befront waren. Auf ber weiten Blattform find bie Gebäude in mannigfach wechselnber, scheinbar regel= loser Anordnung um einen freien Hofraum angelegt, meiftens langgeftredte, fcmale korridorartige Gemächer und Säle, die Haupträume bisweilen 150 Fuß lang, bei nur einigen breißig Fuß Breite, umschloffen von Mauern, die eine übermäßige Dicke Bon ber Art, wie die Raume bebedt maren, find ebenfo wenig Spuren gefunden worden, wie von etwaigen selbständig angewandten Stüten, Säulen ober Bfeilern. Es mag bemnach bie Bebedung burch bolgerne Baltenlagen in ber gangen Breite bes Gemaches, beren geringe Ausbehnung fich baburch erklärt, bewirkt worden sein.

louft scheint es in bieser Architektur an einer freien Entwidlung ber organischen Glieber gesehlt zu haben, ba von einer strengen architektonischen Glieberung ber Rasse sich kein Beispiel gefunden hat. Dagegen faßten die Assprer ihre Wandsstächen wie große umschließende Teppiche auf, indem sie alle Mauern mit einer

Anzahl von Reliesvarstellungen bedeckten. Diese Sculpturen sind auf starken, bis zu 12 finf in Quabrat meffenden Alabasterplatten ausgeführt und folche Blatten sobann in mehreren Reihen übereinander an ben Wänden befestigt. Der etwa noch übrig bleibende Raum erhielt oft eine Ausschmückung durch gebrannte und lasirte, mit manderlei Ornamenten bebedte Thonplatten. Mit abnlichen Blatten pfleaten auch die Fußböben ausgelegt zu fein, und gerabe in den Ornamenten berfelben tritt am meisten eine bestimmte Richtung ber beforativen architektonischen Phantafie bervor. Es ift eine oft hochft elegante, geschmadvolle Formenbehandlung, beren Motive offenbar einer uralten, hochentwidelten Runftweberei fich nachahment anschließen. Streng ftpliffrte Bflangenformen, Balmetten, sowie geöffnete und geschloffene Lotosbluthen bilben ben wichtigsten Bestandtheil biefer Detoration (Fig. 2). Für Die weitere Entfaltung bes Oberbaues icheinen gewisse Reliefbarftellungen eine Anbeutung zu gewähren, wo wir Gebaube in mehreren Geschoffen terraffenformig aufsteigen sehen, jedes Stockwerk mit einer Galerie bekrönt, die fich mit kleinen Säulenstellungen öffnet. Die Säulen haben eine merkwürdige Rapitälbildung, bei ber zwei über einander liegende Bolutenpaare das charakteristische Hauptelement ent-Eine bebeutsame Steigerung bes Einbrude ift an ben Bortglen bewirft worben, welche auf beiben Seiten mit riefigen menschentöpfigen, geflügelten Stieren Die Thürflügel selbst waren, nach ben Berichten ber Alten, aus eingefaßt werben. Erz gebilbet, mas in Berbindung mit anderen Andeutungen über goldene Götterbilber, Altare u. bgl. auf eine Borliebe für Anwendung glanzenden Metallschmucks und eine baraus hervorgebende Technik schließen läßt.

Die Hauptgruppe ber bis jest bekannten Bauten umfaßt bie Denkmäler von Nimrub, wo mehrere großartige Brachtbauten, Die man als Nordwest-, Subwestund Centralpalaft bezeichnet, fich bicht neben einander finden. Stromaufwärte folgt sobann ber Balast von Ruffundichit, und noch weiter nordwärts ber von Rhorsabab. Ueber Alter und Entstehung bieser Denkmale hat Major Rawlinson, burch Die theilweise Entzifferung ber Reilinschriften, welche überall Die Banbe bebeden, wichtige Aufschlusse geliefert. Daß sämmtliche Gebäude vor ber Zerftörung von Ninive, die im Jahre 600 v. Chr. durch die vereinigten Babplonier und Meter erfolgte, entstanden sein müssen, ist selbstredend. Der älteste Bau ist ber Nortweftpalast zu Nimrub, beffen Inschriften ben Ronigenamen bes Sarbanapal, nicht bes berüchtigten, sonbern eines alteren Berrichers bieses Namens aufweisen. Wahrschulch fällt die Erbauungszeit in das neunte wenn nicht in's zehnte Jahrhundert v. Chr. Bon Temen-bar, dem Sohne des Sardanapal, rührt der Centralpalast Sobann beginnt im achten Jahrhundert eine neue Dynastie, und es baut Rönig Salmanaffar ben Palast von Rhorfabat, sein Nachfolger Sanherit ten von Rujjundichit, und beffen Sohn Cfarhaddon ben Subwestpalast von Nimrub. biefer, etwa ein halbes Jahrtausend umfassenden Bauepoche icheint im Ganzen wie im Einzelnen die Richtung ber affprischen Runft wefentlich biefelbe geblieben zu fein. ohne einen Reim höherer Entwidelung, organischer Entfaltung zu verrathen, und nur ber Styl ber plastischen Ausschmudung läßt, innerhalb fest umgrengter Borstellungefreise, gewisse Mobificationen in ber Behandlung erfennen.

Ueber die Bilonerei dieser Bölter liegt uns besonders in den zahlreich zu Tage gekommenen Reliefplatten, der Schutthügel von Nimrud, Khorsabad und Kujjundschift ein reichhaltiges Material aus den verschiedenen Epochen der affprischen Kunstübungen vor. Die Werke von Nimrud und Kujjundschift sind nach London ins Britische Museum, die von Khorsabad nach Paris in das Museum des Louvre gelangt. Diese Ueberreste bestehen größtentheils aus Reliefs, und nur in seltener

Ausnahme scheint die Sculptur zu ftatuarischen Bildungen vorgeschritten zu sein. Bie es ber Bebeutung ber auszuschmudenben Raume entsprach, ergeht fie fich bauptfächlich in Darstellungen bes Lebens und der Thaten ber Berricher. Sie strebt nicht nach dem Gedankenhaften oder Empfindungsvollen, nur die naive Auffassung ber einfachen Bezüge bes wirklichen Daseins ift ihr Ziel. Man fieht ben König in ber schweren, reich verbrämten Tracht bes Lanbes mit langem, eng umschließenbem Gewande, auf bem Saupte die fürstliche Tiara, langfam einherschreitend ober thronend auf zierlich geschmudten Seffel, umgeben von einem zahlreichen Sofper-Feierlicher Ernft, gemeffene Burbe charafteriftren folche Scenen. bewegtere Darftellungen ber Jagb und bes Rrieges wechseln bamit. leichten Bagen verfolgt ber Rönig, von feinem Roflenter begleitet, ein Löwenpaar; ein anderes Mal ein paar Stiere. Während bas eine Thier aus vielen Bunben blutend unter den Roßhufen zusammenbricht, fällt das andere wuthentbrannt dem Berfolger in ben Ruden, ber mit rafcher Wendung ihm bas töbtliche Geschoß zusendet (Fig. 3). Anderwarts fieht man friegerische Unternehmungen, Belage=



Fig. 13. Affprifches Relief, eine Lowenjagt barftellenb.

rungen von Burgen, die burch gewaltige Sturmbode gerstört werden; Flufibergange, wo ber König mit seinem Wagen auf einem Fahrzeug übersetz und Krieger und Roffe, erftere mit Bilfe von Schwimmblafen, bas Ufer zu erreichen ftreben. Alle tiefe Borgange find mit frifcher Lebendigkeit in großer Anschaulichkeit und Treue geschildert. Der Reliefstyl erscheint bereits frei und selbständig entwickelt, in genügender Abstufung ber Modellirung, die Formen find fest und bestimmt gezeichnet, bie Geftalten gebrungen und zu orientalischer Fulle neigend, ber Gesichtstypus bat bie caraftervollen Büge bes femitischen Stammes, Die machtig gebogene Rafe, tas groß geschnittene Auge mit ausbrucksvoll geschweiften Brauen, üppige Lippen und volles Rinn, bei Mannern in ber Regel mit ftartem langem Bart eingefaßt, ter gleich bem Saupthaar bie natürliche Kräuselung burch gleichmäßige Reiben conventionell behandelter Lödchen ausbrückt. Aehnlich werden auch bei ben Löwen und Stieren Die Bauptpartieen ber Mahnen, Des Schweifbuichels, ber Beichen behandelt, während im Uebrigen gerade die Thiere mit ungemein lebendigem Natursinn und freiem Formverständniß aufgefaft find. Die frifche Natürlichkeit Diefer Berke, Die sidere, gleichmäßige Ausführung, der verständige flare Sinn gewähren ein lebentiges Intereffe sowohl in ber Art, mit welcher fie aus bem Banne conventioneller Gesetze fich lodringen, als in ber Naivetät, womit fie benfelben sich anzubequemen wiffen.

In entschiednerer Beife machen fich symbolisch conventionelle Ginfluffe bei

gewiffen Figuren geltend, bie ben mythologischen Anschauungefreisen ber Afferer angehören. Bornehmlich icheinen es priefterliche Geftalten ju fein, benen burch Hinzufügung machtiger Flügelpaare, bisweilen auch felbst eines Ablertopfes anstatt menschlichen Sauptes ber Charafter geheimnigvoll imponirender Burbe gegeben Roch feierlicher und bedeutsamer wirken bie Bestalten ber toloffalen, bie Bu 12 Fuß hohen Bortalwächter, bei benen umgefehrt einem Thierkorper mit Stierklauen und Löwenleibe und mächtigen Flügeln ein bärtiges Menschenhaupt aufgesett Diefe feltsamen Gebilbe, Die auf beiben Seiten ber Bortale in ist (Fig. 14). fräftigem Relief aus ber Mauerfläche vortreten, mit bem Borberkörper bagegen fic gang felbständig aus der Flache lofen, beweisen zugleich, wie mit dem phantaftisch Spmbolischen eine verständige Reflexion Sand in Band geht. Jebes biefer Bunberthiere bat nämlich fünf Fuße, und zwar brei vorbere, bamit sowohl von ber Seite als von vorn fein fuß vermißt werbe. Rudfichten ahnlicher Art ift es auch auguschreiben, wenn bei Jagd- ober Kampffcenen die Sehne des Bogens nicht über bas Geficht ber Schuten, sonbern hinter bemfelben hinweggeführt wirb, obwohl bie naturgemäße Richtigfeit bies verlangen murbe. Sämmtliche Reliefs fint in einem weichen, weißen Alabafter, einige auch in einem glangend gelben Raltftein ausgeführt und, wie aus manchen Spuren hervorgeht, mit fraftigen Farben bemalt gemefen.

Unter ben Berten ber verschiedenen Spochen ift eine wesentliche Entwidlung



Sig. 14. Beflügelte Portalfigur aus Rimrub.

nicht zu erkennen. Wie ber Darstellungstreis sich von Anfang an feststellt und innerhalb ber nationalen Anschauungen unverändert berselbe bleibt, so geht es auch mit dem Charakter der gesammten Formenbehandlung. Nur die gewaltsamere, berbere Ausprägung, besonders die scharfe Betonung der Muskulatur läßt die

älteren Werke, namentlich bes Nordwestpalastes zu Nimrud, von den weicheren, glatteren, aber auch schwächlicheren der späteren Zeit unterscheiden. Doch erkennt man an den späteren Reliefs von Kujjundschil das Streben, den einsachen Kreis der Darstellungen durch Mannigsaltigkeit der Lebensbeodachtung und größere Beweglichkeit der Schilderung zu bereichern. Rach dieser Seite hin ist allerdings eine rein äußere Fortbildung der afsprischen Plastik nicht zu leugnen, wenn dieselbe auch schließlich, bei dem einseitigen Realismus der Grundanschauung, nur auf eine zierzliche Genrekunst hinausläuft. Eine Erhebung ins ideale Gebiet ist und bleibt dieser Kunst versagt, weil sie einseitig den Tendenzen des Despotismus zu dienen hat.

# 3. Das Grab des Chrus und die Aninen von Perfepolis.

Erben ber Macht und Cultur ber affprischen und babylonischen Bölker waren bie norböstlich von diesen wohnenden Bolkstämme, welche man unter dem gemeinschaftlichen Ramen der Arier zusammenfaßt: Bactrer, Meder und Perser. Bon der Aunstübung der ersteren ist uns nichts erhalten, und ebenso können wir uns nur aus den Berichten der alten Schriftsteller ein Bild machen von der Pracht und herrlichsleit der medischen Königsburg zu Etbatana. Besser unterrichtet sind wir von der Lunft der Perser, einem frästigen Gebirgsvolke, dem das medische Reich zur Beute siel. Auf den Trümmern desselben gründete der große Perserkönig Cyrus seine herrschaft, welche sich bald von dem Doppelstromlande des Euphrat und Tigris die

an bie Ruften bes Mittelmeeres ausbebnte.

Benn auch jene arischen Stämme, als sie bie Erbschaft ber assprischen und babylonischen Cultur antraten, keine eigene schöpferische Kunstthätigkeit kannten, so brachten sie bafür eine reinere und menschlichere Auffassung ber Gottheit mit sich, und die sittlichere Grundlage ihres Religionsspstems übte einen wesentlichen Einsluß auf die Umbildung und Beredelung der Elemente bildender Kunst, welche sie bei den von ihnen unterzochten Bölkern vorfanden. Nicht ohne Mühe und Kampf rangen sie der Ratur die Bedingungen des Daseins ab, und ihre religiöse Anschauung, welche in Boroasters Lehre, der Zend-a-Besta, niedergelegt war, scheint auf der Erlennniß des Zwiespalts aufgebaut zu sein, der sich in dem bald freundlichen und beglückenden, bald seindlichen und zerstörenden Einslusse der Naturmächte auf das Schicksald des Wenschen kund gibt. Ein gutes und ein böses Princip — Ormudz und Ahriman —, der Geist des Lichtes und der Finsterniß, waren die einzigen hervorragenden Gestalten der Zend-Wythe, die, gegenüber dem phantastischen in steter, verwirrender Wandlung begriffenen Bildungen des indischen Götterhimmels, auf einen verständigen nüchternen Sinn der arischen Stämme schließen läßt.

Diese einsache Naturbetrachtung, aus ber die Berehrung des Feuers als Sonnbol der licht- und lebenbringenden Gottheit hervorging, erklärt zur Genüge, weshalb die Berser und ihre Stammverwandten weder im Tempelbau noch in der Plastit den Gipfel ihrer Kunstthätigkeit erreichen konnten. Ihre Gottheit, in ihrer Algemeinheit und Unfaßbarkeit bedurfte keines Tempels und keiner Berkörperung im plastischen Bilde. Die einzigen Werke menschlicher Hände, welche ihrem Gultus

bienten, waren bie auf Bergeshöhen errichteten Feueraltare.

Unter solchen Bedingungen lagen die Anknüpfungspuntte an die Kunst der Affprer nahe, welche wesentlich auf die Berherrlichung des Herrscherthums durch großartige Palastanlagen gerichtet war. Der plastische Schmuck derselben bezog sich daher auch bei den Persern auf das reale Leben, auf die Thaten und Kämpfe der Könige und auf festliche Aufzüge und Huldigungen. In Baukunst und Plastik offenbart sich jedoch ein mehr heiterer und freier Sinn als dort, der sich theils aus der schönen Religiosität und den daraus entspringenden milden Sitten der Perser, theils aus der nahen Berührung mit den ionischen Griechen an den Küsten Kleingsiens erklärt.

Bu ben ältesten ber persischen Denkmäler gehören die lleberreste bes alten Königssiges Basargabä, in ber Nähe bes heutigen Murghab. Bor Allem sesselt hier burch ihre Form eine Bauanlage, in welcher man bas von Arrian genau beschriebene Grabmal bes Chrus erkannt hat. (Fig. 15). Dasselbe zeigt die altersthümliche Form der Stufenphramide, beren oberer Theil jedoch als rechtectiges mit einem Giebelbach bedecktes kleines Haus ausgebildet ist. Das Ganze ist aus großen



Fig. 15. Das Grab bes Chrus.

weißen Marmorquabern aufgeführt. Der Unterban besteht aus feche Stufen, Die unterfte mit 40 Fuß Breite bei 44 Fuß Lange. Die Bobe ber Stufen ift verschieden und zwar in einem nach oben abnehmenden Berhältniß. Das haus hat auf ber nordwestlichen Seite einen niedrigen, vieredigen Gingang und mift außen 17 Fuß Breite bei 20 Fuß Lange. Das Grabgemach ift im Innern 8 Fuß boch, 7 Fuß breit und 10 fuß lang. Alexander ber Große foll noch die prachtvolle Ausstattung barin gefunden haben : einen goldenen Sarg, einen Gessel von goldge= triebener Arbeit, kostbare Teppiche, Gemanber und Baffen. Der Garten, welcher nach ben Berichten ber Alten bas Grabmal umgab, ift zerftort; bagegen haben fic von einer Säulenhalle, welche baffelbe einschloß, Refte erhalten, zum Theil aufrecht stebend, jum Theil in Trummern liegend. In ber Nähe biefes Baues, welcher beute vom Bolle Defched=i=Mader=i=Suleiman, das Grab ber Mutter Salo= mon's, genannt wird, fand man an bem Bfeiler einer Balaftruine bas Reliefbilb eines Ronigs, in langem, nach affprifcher Beije eng anschließendem Rleibe, mit einem an die ägyptische Tracht erinnernden Ropfput und mit vier mächtigen Flügeln geschmudt. Gine über biesem Bilbe befindliche Reilinschrift fagt: "Ich bin Chrus,

ber König, ber Achamenibe". Die Inschrift bestätigt somit bie Annahme, bag wir in bem so eben geschilderten Denkmal bas Grab bes großen Eroberers vor uns haben.



Die merkwürdigsten Denkmäler persischer Kunst jedoch, aus ben Zeiten best Darius und Xerres herstammend, sind in berselben Thalebene, aber etwa 11 Meilen bavon entfernt gelegenen in ber Gegend von Merdascht. hier stand die Königs-

burg der Berser, welche die Griechen Bersepolis nennen und in welche Alexander trunkenen Uebermuths die Brandfadel'schleuberte; hier sind auch die Gräber ber späteren Berferkönige befindlich, übereinstimmend mit ben Beschreibungen ber alten Schriftsteller und in ihren Kelsfacaben von Bebeutung für bie beutige Renntnift bes architettonischen Sustems ber Berfer. Meift bilben vier folante Salbfaulen mit Einhornkapitalen einen Scheinportitus. Zwischen ben Einhorngestalten bes Rapitals treten Querbalken mit ihren Ropfenden hervor und tragen ein Gebalt, bas in seiner Glieberung und ber Zahnschnittbefrönung an ionisch-griechische Formen erinnert. Ueber biesem Unterbau befinden fich Sculpfuren und zwar ein thron- ober

altarartiger Auffat, auf bem ber König opfernd fteht.

Nicht weit von diesen Grabern erheben fich die Ruinen ber Königsburg. werden gegenwärtig Tichihil-Minar (Die vierzig Säulen), ober Tatft-i-Dichemschid (der Thron des Oschemschid) genannt, und sollen, wenn man von Merdascht her= kommt. einen großartigen Eindruck machen. (Fig. 16). Der Königspalast erhob sich auf einem fünftlich geebneten Felsplateau, beffen Seiten fich nach ben himmels= gegenden richten; die fübliche 862 Fuß, die nordliche 926 Fuß und die westliche 1425 Fuß lang. Es sind Anzeichen ba, daß ber ungeheure Bau nie ganz vollendet ward. Das verwendete Material ift ein dunkelgrauer Marmor, ber in gigantische vieredige Blode gehauen und ftellenweise forgfältig polirt ift. Die Höhe ber Blattform vom Grund aus erscheint jett burch die Schuttanbaufung bedeuten nieb= riger als ehebem. Die gegenwärtige Sobe wechselt zwischen 20 und 30 Fuß. Die brei Seiten, nach ber Ebene zu, find von einer ftarten Ringmauer eingefaßt, welche fich an die Felfen ber vierten Seite anschließen. Diese Felfen, fentrecht behauen, überragen die Fläche. Der Umfang ber Ringmauer beträgt über 4000 fuß. Un ber Weftseite führte, von ber Ebene aus, in zwei Abfaten eine prachtvolle Doppel= treppe auf die Blattform, fo breit und bequem, daß man die über hundert Stufen gablende Treppe zu Bferd binaufreiten konnte. Die Stufenbreite beträgt 22 Ruft. bie Bobe bagegen nicht gang 4 Boll. Die Marmorblode find bier und ba fo groß, baß 14—15 Stufen aus einem Stud gehauen find. Die prachtige Treppenanlage erklart fich baburch, daß biefelbe vorwiegend zu prunkvollen Brozeffionen biente; wie benn überhaupt aus bem ganzen Bau und besonders auch aus bessen plastischem Schmud hervorgeht, daß die ganze Balastanlage nicht die gewöhnliche Residenz ber perfischen Rönige, fondern mehr ein zu öffentlichen feierlichen Sandlungen bestimmtes Nationalheiligthum war. Auch die Rabe ber obenerwähnten Graber, mit welchen ber Bau in Berbindung geftanden zu haben icheint, beutet barauf hin.

Nachbem man die Treppe erstiegen und die Plattform erreicht hat, beren Boben mit polirten Marmorplatten bebeckt ift, tommt man zu einem in ber mittleren Are der Treppen liegenden, aus Mauerpfeilern und Säulen bestehenden Portalbau. An ben vorderen Pfeilern beffelben fteben bier zwei toloffale Stiere, beren Borberleiber, frei herausgearbeitet, fast bie gange Dide ber Mauer einnehmen, mahrend bie hinterkörper nur im Relief bargestellt find. Den Raden biefer "butolischen Bächter" schmuden Salsbanber von Blumen. Ihre Broportionen find vortrefflich und ihre Größe gibt ihnen ein absonderliches Ansehen von Burbe. An einem weiteren Bfeilerpaare lehnen ebenfalls 19 Fuß bobe, mit Flügeln und Menschen-

töpfe phantaftisch gebildete Stiere.

Bon biefem Bortalbau rechts, 162 Fuß weiter, liegt die prachtvolle Terraffe mit ben vielen Säulen, von benen bie ganze Ruine ihren Namen erhalten hat. Auch hier führt eine großartige, mannichfach getheilte Treppenanlage in die Höhe. Die Treppenwangen sind mit Stulpturen bebeckt. Lettere stellen festliche Aufzüge

dar, tributbringende Gesandtschaften (Fig. 17), die königlichen Leibwachen, deren Ausrustung mit der Beschreibung Herodots übereinstimmt; von symbolischer Beschutung erscheint unter diesen Reliefs ein Kampf des Löwen mit dem Einhorn. Die Plattsorm ist von Norden nach Süden 350, von Osten nach Westen 380 Fuß lang und mit Mauerresten, zerbrochenen Säulen und Sculpturen bedeckt. Einige 20 Fuß von der Ausmündung der Treppe entsernt, erhob sich ein von 36 Marmorssäulen getragener, quadratischer Bau, auf drei Seiten mit Borhallen von zwölssäulen in zwei Reihen umgeben. Nur wenige Säulen stehen davon noch aufrecht. lleber dieser Plattsorm erheben sich noch zwei andere Terrassen mit breiten Treppenulagen, die ehedem zu stolzen Prachtzebäuden hinaufsührten. Alle diese Gebäude
sind nur noch Trümmerhausen. In einem derselben will man die königlichen Bäder
wiedererkennen. Ein der noch am besten erhaltenen Räumlichkeiten, welche 210 Fuß
lang ist, hat reich verzierte Portale. Ein König, in seierlicher Ruhe auf dem



Big. 17. Relief ju Perfepolis.

Throne sitzend, ist hier dargestellt. Ueberall hat man in den Trümmern Keilinschriften entdeckt, welche sich auf Darius und Xerxes beziehen. In einer der Hallen sinden sich u. A. auch die Namen der Bölker, die dort als tributbringend dargestellt sind.

Ueberblicken wir noch einmal die Prachtbauten von Bersepolis, so ist, bezüglich ihres Charakters, junachst bas Terraffensustem bemerkenswerth, bas sich bier mit einem reichen Balaststul verbindet, und zwar in einer Mäßigung und künftlerischen Durchführung bes Ginzelnen, welche fich weit über ben im Wefentlichen fast faulenlosen Ziegelbau Affpriens erhebt. Die Säule spielt in der perfischen Architektur Die Säule hat bereits ben Schaft zur Freiheit entwidelt und zwar im eine Rolle. Gegenfatz gegen Indien: er ift nicht nur cannelirt, geschwellt, verjungt, sondern steigt febr schlant zu bebeutender Sohe auf, wodurch ein Ausbruck bes llebergewichts ber Rraft über die Laft fich geltend macht. Bafis und Rapital ift entwidelt. Erstere erinnert an griechische Formen; letteres aber hat eine ber persischen Kunft eigen= thumliche Gestalt. Es wird entweder, wie bei ben Façaden ber Felsengraber, aus zwei Stieren ober Einhörnern gebildet, zwischen beren Ruden bas Geball bes Oberbaues auflag; ober auch, ber untere Theil bes Rapitals ift glodenförmig ausgebaucht, barüber erhebt sich ein kelchartiges Glied mit Berlenschnüren besetzt, wäh= rend ber obere Theil von zwei aufrecht stehenden Boluten gebildet wird. Bom Gebälk, überhaupt Oberbau, ist nichts erhalten, jedenfalls war letzterer ein hölzerner. Auch die Manermassen werden, ähnlich wie bei den assprischen Bauten, aus leichtem Biegelmaterial bestanden haben. Die Portale und Thüren haben eine rechtwinkelige Umrahmung, die durch ein träftiges Gesims betröut wird. Gin reicher polychro-

mischer und plastischer Schmud zierte bas Ganze.

Das persische Reich ging unter, ehe es gelungen war, die unter seiner Herrsschaft vereinigten Bölker zu einer nationalen Einheit zu verschmelzen. Unvermittelt wie die politischen Elemente desselben blieben daher auch die in ihm vereinigten Eulturstoffe verschiedener Nationen. Dieses Berhältniß spiegelt sich in der Kunstthätigkeit der Perser wieder. Sie blied eine wesentlich eklektische, ohne einheitlichen Zusammenhang und ohne einen feststehenden Grundtypus. Es fehlte der feste, durch nationale Tradition befruchtete Boden, aus welcher die Kunst einen markigen Stamm und charaktervolle Blüthen hätte entwickeln können.

(Nach W. Baur und A.)

### 4. Die Runft der Inder und die Wunder von Ellora.

Fremd und in sich abgeschlossen, ohne historischen Zusammenhang mit bem-Westen und beshalb bem unmittelbaren Berständniß entruckt, liegt die Welt ber Hindus vor uns.

Im Norden von dem enggebrängten Gebirgszuge des glanzvollen himalapa überlagert und wie durch eine Mauer von Centralasien abgeschnitten, im Besten burch ben Indus und die Flugsandwüsten bes Sind scharf abgegränzt, so bag nur im Nordwesten ein freier Zugang sich öffnet, an Umfang bem halben Europa gleichfommend, in fich felbst wieber in ein breites, machtiges Stammland und eine angefügte, nach Süben spitig verlaufende halbinsel gegliebert — so tritt uns Borberindien seiner allgemeinsten physitalischen Beschaffenheit nach entgegen. Die eben ermähnte Gliederung des Landes in das nördliche hindostan und das südliche Detan, bereits in ben alten einheimischen Schriften anerkannt und auch historisch wichtig, ift burchgreifend und nach jeber Seite bin wegen bes offen ausgesprochenen Gegensates ber beiben Glieber gerechtfertigt. Bahrend im eigentlichen hindustan bas land vom himalana terraffenformig bis jur Gangesebene nieberfteigt, in Formen und Structur mannigfach, in ber Gestalt ein tiefer, ebener Rern - bas Flußland — von hohen Gebirgen eingerahmt, hebt sich die Plateaulandschaft bes Detan wie eine gleichförmig erhabene Infel aus bem tiefliegenden, culturtragenden Rüftenfaum empor, einförmig, ohne alle bedeutendere Ginschnitte, ohne Ruftenentwidelung und Thalbildung, in seiner allgemeinen Configuration einsach und monoton, wie in seiner geognoftischen Conftruction. Im Norden wird dies riefige Tafelland vom Binbspagebirge, ju beiben Seiten von ben Ghate getragen, an feiner gleichmäßig zulaufenden Sübspize hat es die altberühmte Löweninsel Ceplon zum Ausläufer.

Zeigt schon die äußere Formation dieses ungeheuren Ländergebietes in seinen Hochebenen und Niederungen, seinen Strömen und klimatischen Berhältnissen eine ungemein reiche, in die schroffsten Gegensätze auslaufende Mannigfaltigkeit, so offenbart sich doch noch ein viel bunterer Wechsel der Erscheinungen, eine bei weitem größere Fülle der Formen und Gestalten in dem Bilde des vegetativen und animalischen Lebens, welches in diesen Rahmen eingespannt ist. Die Natur äußert hier einen solchen Ueberfluß an Productionstraft, daß alle menschliche Thätigkeit

taneben spurlos verschwindet, und zeigt in ihren Formen und Gestalten neben der Lust an scharfen Contrasten und teden Verspotten aller Gleichsörmigkeit solch eine übersprudelnde Phantasie (man denke nur an die seltsamen Gebilde der Schlingspstagen), daß sie den menschlichen Geist in seinem Streben nach Verksärung der Ratur unwillsührlich dominirt und bei ihr zu verharren zwingt. Die Thierwelt Indiens dietet ein ähnliches Beispiel unendlicher Lebenssülle und übermächtiger Kraft. Vom "süßen Koil, dem weisesten der Bögel, der Liebe Boten, dem melobischen Baldsänger", geht der unermeßliche Gestaltenreichthum dis zu den Elephantenungethümen, verwandter früheren Schöpfungen, als der gegenwärtigen Erde, ohne daß scharfe Contraste, schroffe Gegensäße, vorzugsweise aber das Streben, der menschlichen Bersönlichkeit keinen anderen Spielraum als den der Einordnung in diese fertige göttliche Thierwelt zu lassen, dabei gespart wurden. Im Einklang mit dem Charaster dieser lebendigen Welt stehen die klimatischen Phänomene, welche Bilder des gewaltsamen Umspringens zwischen Extremen, des unmittelbaren Aneinanderreihens des Entgegengesetzen darbieten.

Der Mensch konnte dem Einfluß dieser Natur sich nicht entziehen. Die Mühelosigkeit des Daseins, zu welcher ihre Fruchtbarkeit verhalf, nährte den träumerischen Gautelsinn des indischen Bolkes. Die Phantasie wurde auf Kosten der übrigen Seistesträfte ausgebildet, welche Einseitigkeit überall im Denken und im Dichten im Ungeregelte, Maßlose, Ungeheuerliche führte. Diese einseitige Ausbildung des Geistes erklärt auch die grellen Contraste, denen wir in der moralischen Welt der Hindus begegnen, die seelenvolle Empfindung neben wilder Ausschweifung, das schwelgerische Genießen neben trübster Ascese. Hinter stiller, weicher Schwärmerei steht die Härte des Kastenwesens, der Druck der Priesterherrschaft, die Berachtung, die auf den ehrwürdigen Ständen des Ackerdaus und Gewerds liegt. Der Zug zum Phantastischen läßt den Geschichtssinn nicht auskommen und führt zu einem Bunderglauben, dessen abenteuerliche, wild sieh ineinanderrankende Gestalten mit

ben üppig aufquillenden Gebilden ber Naturfraft Indiens wetteifern.

Reine Mythologie hat einen folden Reichthum an phantastischen Borftellungen und Bestalten aufzuweisen, wie die indische, und es ift baber schwer das Befen ber Hindureligion turz zu bezeichnen. Bielarmig, vielbeinig, vielföpfig, vielgestaltig, traus aus Thier und Menfc jufammengefest, fcweben bie Gebilbe in geisterhaftem Bechsel, in steter Dietamorphose an bem Beifte vorüber. älteften Schriften, ber Beba, liegt ein Naturdienft vor, wie er fich abnlich bei fammt= lichen indogermanischen Bölkern wieder findet, die Berehrung des Lichts, insbesontere ber Sonne. Daraus entwickelte sich eine Art Monotheismus, eine Schöpfungs= lehre, in welcher bas Hervorgeben aller Dinge aus Einem erkannt wird. bies nicht ein perfonlicher Gott, fonbern bas Brahma, b. i. bas ungeschaffene All, gefclechtslos, unvorftellig, jugleich aber ber Inbegriff aller Ertenntnig und Glud-Daneben scheint jedoch bald die Entwidlung der reinen Allseele des seliateit. Brahma zur Berfon eingetreten zu fein. In finnliche Eriftenz verwandelt, erscheint das Brahma gespaltet in Brahma, Siva und Bischnu, eine Art von Dreinigkeit, dem Trimurti (Dreigestalt), in welchem Brahma bas schaffende Brincip, sie offenbarend in Sonne, Wärme und Licht, Siva das zerstörende und neugebärende, mit dem Symbole bes Feuers, und Bischnu ben erhaltenden Beift, mit Jugrundlegung des Baffers, darftellen. Dem männlichen Trimurti steht eine weibliche Dreieinigkeit ju Seite. Zahllose Götter und Halbgötter, die sich in guten und bosen Geistern sortspinnen, reihen sich an, und felbst die Thiere haben in diesem Olymp ihre Bertreter. Charafteriftisch ift in biesem Götterglauben, wie oben schon angebeutet, bie Unbestimmtheit, das Wechselnde der Borstellungen; daher auch die zahlreichen Sekten der Hindureligion. Unter letzteren sind besonders zwei Hauptsekten zu unter-

scheiben: die Brahmanen und Buddhiften.

Die Lehre bes Bubbha, welche im 6. Jahrhundert auftauchte, ift eine Reform Sie führte zu einer Revolution auf reliofem Gebiet, bie vom bes Brahmaismus. größten Ginfluß auf die Rulturgeschichte Centralafiens gewesen ift. Als ber Stifter bes bubbhistischen Lehre wird Sathnamuni, mit dem Beinamen Buddha, b. h. ber Erwachte, einstimmig genannt. Seine Schuler burchzogen im Bettlergewande gang Indien und gewannen bas Bertrauen ber Fürsten und bes Bolfes. Unter Afofa bem Großen (263-226 v. Chr.), ber bie Buddhalehre gur Staatsreligion erhob, Aber bald. nach erfocht fie ihren glanzenbsten Sieg über bas Brahmanenthum. bem Berfall bes von Afota gegrundeten großen indifden Ronigreichs, verlor ber nach und nach entartete Buddhismus ben eroberten Boden wieder. Jahrhun berte lang suchte zwar die Lehre fich noch zu halten, doch mußte fie endlich ben indischen Continent räumen. Auf Ceplon und ben übrigen indischen Inseln, ebenso in Tibet und China fand sie eine neue Beimat.

Dieser großen religiösen Bewegung, welche das stagnirende Leben Indiens aufrüttelte, verdankt das Land seine riesenhaften Kunstschöpfungen. Dieselben, vorwiegend religiöser Natur, spiegeln die Eigenthümlichkeit der indischen Phantasie wieder, den unklaren Gestaltungstrieb, welcher die Formen in schwülstige Ungeheuer-lichkeit, üppige Fülle und verschwimmende Beichheit auflöst. Man gab früher den Baudenkmälern Indiens ein hohes Alter; die Untersuchungen aber von Prinsep und Anderen haben gezeigt, daß die indische Architektur erst mit dem Austreten des Buddhismus in die Geschichte eintritt. Mit dem Buddhismus wetteiserte bald der Brahmaismus in reger Bauthätigkeit. Die glanzvollste Entsaltung dieser Thätigteit seiten der Brahmanen fällt in die Zeit unseres Mittelalters, während die Bauten der Buddhisten, meist älteren Datums, durchschnittlich mit weniger Pomp ausgestattet sind und auch in ihren räumlichen Dimensionen ein bescheideneres Maß

einbalten.

Man theilt die indischen Baubenkmäler in zwei Klassen: in die eigentlich freistehenden Gebäude und in solche Werke, die nur in Aushöhlung oder äußerlicher Bearbeitung natürlicher Felsen bestehen. Lettere sind die durch Hindostan zerstreuten Oft bestehen diese Bauten nicht blos aus einzelnen Sallen, fon-Grottenbauten. bern aus Reihen von Gemächern in mehreren Geschoffen übereinander, aus Gruppen monolither Tempel mit Borhöfen, groß genug, um die Bevölkerung bedeutender Städte aufzunehmen. Die klofterartigen Grottencomplere, welche vornehmlich ben Prieftern und Bugern zu Wohnungen bienten, werben Bihara genannt, mahrend bie eigentlichen Tempel für ben Cultus und die Bewahrung von Reliquien nach bem heiligen Feigenbaum, in bessen Schatten Buddha sich ber Meditation ergab, ben Namen Tschaitja führen. Die ältesten Biharas bestehen nur aus einer einzigen Belle, die einem Einsiedler zum Aufenthalt diente. Die Tschaitjas find gewöhnlich mäßig große, längliche Raume, durch zwei Reihen Pfeiler in brei Schiffe getheilt, von benen bas mittlere, breitere in überhöhter Tonnenform gewölbt ift und in einer Halbtreisnische endigt, um die sich die niedrigen, flachgebedten Seitenräume als Umgang fortseten. In diesem dorähnlichen Raume thront, in der Nische eines chlinderförmigen Körpers, des Dagop, auf welche fich eine in Form einer riefigen Zwiebel zusammengebrudte Rugel erhebt, Die Gestalt bes Buddha. Die biesem Raum gegenüberliegende Eingangswand ift innen und außen mit Galerien und einer großen Fensteröffnung ausgestattet. Die äußere Galerie wurde von einem

Säulenporticus getragen. Fergusson zählt im Ganzen gegen 1000 Grottenbauten in Indien, von denen aber nur wenige bis jest genau gekannt sind; etwa 900 sind buddhistischen Ursprungs; der Rest gehört der brahmanischen und der DschainaSette an. Die ältesten Grotten, nach Inschriften um 200 v. Chr. ausgesiührt, sind die von Behar im östlichen Gangesland. Aus derselben Zeit stammen die Grotten von Kuttak, mit merkwirdigen Reminiscenzen an die Holzarchitektur in der Durchbildung ihrer Pfeiler und des Deckenwerkes. Hieran reihen sich der Grottenstan von Karli und der von Ajunta. Letzterer, der im ersten Jahrhundert v. Chr. begonnen und um das Jahr 1000 vollendet worden, soll einen Blick in die Entwicklung der buddhistischen Bauweise werfen lassen. Eine merkwürdige Mischung brahmanischer und buddhistischer Bauformen zeigen die Grotten von Mahamalaipur.



Big. 18. Belfentempel Railafa.

Sodann sind die Anlagen auf den Inseln Salsette und Elephanta zu nennen. Und endlich die Bunder von Ellora. Nordöstlich von Bombay, in der Nähe des Dorses Ellora ist das Gebirge im Umtreis einer Stunde zu Grottentempeln ausgehöhlt, deren man gegen dreißig zählt. Der harte, rothe Granit ist theils zu Grotten mit mehreren übereinanderliegenden Stockwerfen ausgearbeitet, theils ist die obere Fels-masse weggesprengt, so daß im Innern der Berge frei liegende Bauwerfe zu Tage treten. Das großartigste und reichste Densmal dieser Gruppe ist die Kailasa-Grotte aus dem 9. Jahrhundert n. Chr. (Fig. 18.) Eine ausgedehnte Höhlung ist hier aus dem Felsen herausgegraben und bildet einen 150 Fuß breiten, 270 Fuß

langen Hof, in welchem aus ben stehengebliebenen Felsmassen bie Anlage eines Freitempels mit Borhallen, Kapellen und Umgängen ausgehöhlt worden ift. Fülle plastischen Schmucks ist über das Ganze ausgegossen. Die wuchernde Begetation, bas Gestrüpp und Gebuich, burch welches man sich gegenwärtig zu biefen Grotten Bahn brechen muß, Die Wildheit ber umgebenden Felfen foll feltfam mit ber feinen juwelierartigen Ornamentirung Diefer Bauten contraftiren. Die eigentlich architektonischen Glieder, Die freien Stüten, find Dabei überall in willführlicher und mannigfaltiger Beise gebildet. Die Sauptform ber Pfeiler ift bie, bag auf einen untern meist vieredigen Theil sich ein fürzerer, verjüngt anlaufender, nach unten meift ausgebauchter cannelirter Schaft erhebt, welcher in ber Regel mit einem breit gequetschten Rugel-Rapital enbet. Mit ber Dede ift biefes Rapital burch eine Platte verbunden, an die sich zwei consolenartige Anfape schließen, auf welchen jene vermittelst eines architrav-artigen Streifens ruht, ber im Reime bas griechische Bebalte zeigt. (Bergl. Fig. 19, Grottentempel zu Ellora). Auch ben Bilafter, wie manche andere Form, welche Die classische Baufunft ausgebildet hat, glaubt man unter ben Gliebern auftauchen zu feben, aber jede feste Gestalt verschwimmt wieder in buntem Bechfel, ber in eine Ornamentenfülle wuchernd ausschlägt, in welcher



Fig. 19. Grottentempel gur Gllora.

auch spätere Formen entwidelter Kunst, selbst ber Spisbogen, anklingen, aber Alles in berselben unbestimmbaren Buntheit, und bazu kommen nun die Thier- und Menschengestalten, tragend, mit Wand und Pfeiler verwachsen, frazzenhaft, ben traumartigen Eindruck vollendend.

Als Uebergangsformen von den Felsentempeln zu den Freibauten werden öfters die den Buddhisten eigenthümlichen Dagops und die Siegessäulen des Königs Asola genannt. Beide Monumente gelten zugleich als die älteste Form, in welcher der architektonische und bildnerische Sinn des indischen Bolles zum Ausbruck gelangte.

Bas zunächst die genannten Saulen betrifft, so waren dieselben Dentfaulen, welche König Afota zu Ehren ber durch ihn triumphirenden Buddhareligion in

großer Anzahl errichten ließ. Sie find aus einem röthlichen Sandstein gearbeitet und auch sonst von gleicher Beschaffenheit. Ihre Döhe beträgt gegen 40 Fuß, ihr Umfang an der Basis gegen 10 Fuß. Der sich nach oben verjüngende Schaft trägt ein Kapitäl von umgestürzter Kelchsorm, auf welchem als Symbol Buddha's, eine Löwengestalt, ruht. Die Kapitälsorm deutet auf westasiatische, namentlich persische Einflusse.

Die andere Gattung ber oben bezeichneten Monumente biente zunächst als Reliquenbehalter, baber auch ber Rame Dagop, b. i. bas Körperbergenbe. Bir



Big. 20. Tope gu Canchi.

fil auf niedrigem cylindrifdem Unterbau. Diefen unentwickelten Bau umgab man webt and, wie an bem ju König Afota's Zeit errichteten Tuparamana-Tope auf



Fig. 21. Bagobe gu Dabura.

Die Befronung Diefer Banwerfe bilbet zuweilen ein Schirm, bas Erinnerungszeichen

i. bas Körperbergenbe. Bir begegneten oben bereits berar-

tigen Dagops, aufgestellt altartigen Dagops, aufgestellt altarähnlich in dem hintersten und
heiligsten Kaume buddhistischer Felsentempel. Aber auch als
selbständigere und zwar oft gewaltige Monumente kommen
sie häusig vor. Sie führen im
heutigen Bolksdialekte den Namen Tope's, im Sanskrit Stupa's, d. i. im Allgemeinen Higel oder Thurm, und sind meist
einsach kuppelartige Rundbauten
von sast halbkreissörmigem Promentwickelten Bau umgab man
richteten Tuparamaya-Tope auf
Ceplon, mit schlanken Säulen

Ceplon, mit schlanken Gäulen von unregelmäßiger Stellung. Später hob man ben Unter= bau des Tope mehr heraus und markirte ben Gingang burch zwei Gaulen. Beibe Gaulen tragen bann wohl auch einen Querbalten ober mehrere burch Stüten von einander getrennte Balten, fo bag ftugende und lagernbe Glieber ben Einbrud von Flechtwerf machen. Lettere Art sieht man vornehmlich in Centralindien, wo die Tope's von Sanchi die wichtigften find (Fig. 20). Der größte Tope bort, wölbt sich über einem Unterban von 14 Fuß Bohe und etwa 120 Kuft Durchmeffer, au beffen 6 Fuß breitem Untgang man auf einer Doppel= treppe emporfteigt. Darüber erhebt fich die Ruppelform bis zu einer Sobe von circa 56 Fuß. an Buddha's heiligen Feigenbaum. In ähnlicher Weise wird wohl auch die Gestal des Tope selbst symbolisch als Bedeutung der "Wasserblase" aufgefaßt, unter deren Bilde die buddhistische Lehre die Nichtigeit und Hinfälligkeit alles Irvischen bezeichnet.

Die größten Freibauten Indiens endlich sind die von den Europäern Pagoden genannten Tempelanlagen. Das Wort Pagobe wird von bem indischen Worte Bhagavati, beiliges Baus, bergeleitet. Der hindu nennt Diefe Anlagen Bimana, . Die gewöhnlichen Gebäude dieser Art bestehen aus einem Borhofe und dem Tempel, welcher lettere wieder in zwei Theile, Die Borhalle und bas Abyton, zerfällt; bas Bange ift meiftens von bufterm Aussehen. Die größeren Bagoben fint ausgebehnte Anlagen mit einem ober mehreren vieredigen Gofen, von einer Mauer eingefaßt, mit Thurmen an ben Seiten ober auf ben Eden. Innerhalb ber Bofe liegen Tempel, Rapellen, Säulengange, Raume für Die Ballfahrer, Briefterwohnungen, Reinigungsteiche u. f. w. Die Gingangethore tragen gewaltige Stufenppramiten, beren einzelne Stodwerte mit Bilaftern, Rifden mit geschweiften Befronungen, reichen Simfen und Ornamenten überlaben find; bas Bange fcblieft fuppelartig, aber dieser schließende Körper blüht selbst wieder in eine seltsame fächer- oder pfauenschweifartige Form aus. Zahlreiche und befonders großartige Aulagen hat ber Defan aufzuweisen, so bie Bagoben von Chillambrum, Dichaggernat, Madura (Fig. 21.)

Der knochenlose Pantheismus ber traumhaften Phantasie Indiens hielt auch bie Entfaltung ber Plastik nieder. Bur Freisculptur zu einer vollständigen Los-



Fig. 22. Relief aus einem Tempel gu Mabamalaipur.

lösung und Befreiung der menschlichen Gestalt aus dem Gestein sind die indischen Bildner nie gelangt. Selbst das einzelne Götterbild in den Tempelhallen, ist nur eine Art Hochrelief, welches sitzend oder stehend seinen Zusammenhang mit dem Steinblock, aus dem es gemeißelt, bewahrt. Biel umfassender, als in diesen, den

Topes eigenthümlichen Einzelfiguren, zeigt sich die Thätigkeit der indischen Bildner in den endlosen Reliesdarstellungen, mit denen die Wände der Tempel, Säulen und lenstigen Glieder völlig übersponnen sind. Dhne Zusammenhang mit der dauslichen Gliederung, ohne Rücksicht auf ein Compositionszesetz brängt sich ein chaotisch bewegtes Gewirr von Menschen und Thieren zur plastischen Erscheinung (Fig. 22). Der Formsinn gelangt dabei im Einzelnen bis an die Schwelle des Schönen, so in den breithüftigen Weibergestalten, wie denn überhaupt für das Weibliche ein seines Gesühl vorhanden ist. Auch die männlichen Figuren zeigen oft Fluß und Schwung. Allein das Straffe und Geschwungene zersließt überall mitten im Ansat wieder in breiige Weichheit und Schlafsheit. Dusculatur und Knochengerüst verschwindet unter dem Fettpolster der Glieder, die sich stengelartig zu diegen scheinen und an Guttaperchasabritate erinnern. Die dargestellten Scenen geben fast durchweg

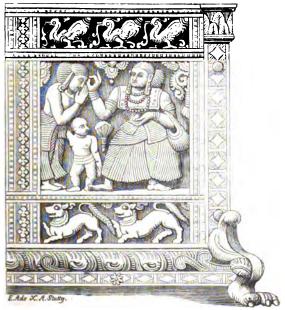

Fig. 23. Elfenbeinichnigmert.

ruhige Situationen mit stehenden, liegenden und auf orientalische Art kauernden Fisguren. Nur ausnahmsweise ist bewegtes, leidenschaftliches Leben dargestellt, Kämpfe der Götter mit Dämonen, die beispielsweise in einem der Felsentempel in Ellora vorkommen.

Einen hohen Grad der Bollfommenheit erreichten die Inder auf dem Gebiete ter dem Lurus dienenden Zierplastif, in Metall- und Elsenbeinarbeiten u. s. w. Außer arabestenartig verschlungenem Kankenwerk, in welchem auch phantastische Thierbildungen eine Rolle spielen und sich in ornamentaler Weise wiederholen — ähnlich wie es bei den Mustern indischer Webereien der Fall ist — kommen als Füllungen von Mittelräumen mitunter auch frei componirte Genrescenen vor. Auch hier ist die Zeichnung meist von kindlicher Unbeholsenheit, während Geberde und Gesichtsausdruck nicht selten — freilich meist zur Karikatur gesteigert — durch

Lebendigkeit und Wahrheit überraschen (Fig. 23). Auch die Vorliebe späterer Zeiten für die Minaturmalerei, steht mit der Pflege der Kunstindustrie in Verbindung. Neben einer Menge conventioneller Typen zeigen diese Malereien, da wo sie sich mit dem wirklichen Leben befassen, oft eine eigenthümlich zarte Naivetät. Nicht selten kommt in ihnen der Hauch einer dichterischen Stimmung, ein Abglanz der duftigen Blumenpoesie der "Sakontala" und anderer indischer Dichtungen zur Erscheinung; namentlich anziehend da, wo sie sich im Kreise des Mädchenlebens bewegen, wo Mädchen mit Blumen sprechen, mit Gazellen kosen u. s. w. Freilich läßt sich bei allen diesen Erzeugnissen das Alter nicht bestimmen und es bleibt somit auch ungewiß, inwieweit die Einstüsse der europäischen Kunst dabei unbetheiligt sind. Die Malerei der Inder blieb im Wesentlichen ein Spiel. Zwar begegnet man Wandbildern bereits in den Grottenbauten zu Karli und Ajunta; dennoch bleibt die Malerei in selbständiger Bedeutung noch hinter der Sculptur zurück.

(Rach Ferguffon, Schnaafe, Springer u. A.)

# II. Die klassische Kunft.

#### Ginleitung.

Die Kunst ber Bölker, welche wir bisher betrachtet haben, war, so bebeutende und größartige Werke sie auch geschaffen hat, noch eine mangelhafte. Niedergeshalten von der äußeren Natur oder gebunden an Herrscherwille und Priestertadition, bald dem Verstande, bald der Phantasie einseitig folgend, ist sie ohne eigentliche Geschichte. Eine völlig entwickelte Kunst und das klare Bewußtsein ihrer Bedeutung sinden wir erst bei den Griechen, wo auf dem Boden eines freien Rationallebens alle Geisteskräfte gleiche Ausbildung erlangten. Alles trat hier in reiner Form ohne tritbe Mischung mit andern Elementen auf. An der Seite der Architektur, welche sich zuerst entwickelte, stellte sich ebenbürtig ihre Schwester die Sculptur und auch die Malerei sehlte als selbständige Kunst nicht dem Bunde. Der Kranz war also jetzt ganz entsaltet und zugleich ganz abgeschlossen, um so mehr abzeschlossen, als er gleichsam auf Einem Haupte ruhete, auf dem der göttlichen hellas. Die geistige Einheit erschien hier als eine natürliche, das Reich der Künste und das Bolt der Griechen hatten dieselben Grenzen".\*)

Die ältesten Denkmäler Griechenlands, wie aller Küstenländer des Mittel= meeres beuten auf orientalische Anregungen und tragen überhaupt das allen primitwen Kunstepochen gleiche Charaftergepräge. Meist sind es, mittelst gewaltiger Steinblöcke ohne Mörtel aufgeführte Mauern und Thore, welche bereits eine antike Sage den Cyklopen zuschreibt. Ebenso wurden später diese Werke aus vorhome= rischer Zeit auf das Urvolk der Belasger zurückgeführt. Die bedeutendsten derartigen Denkmäler, Reste von Königsburgen wie von Königsgräbern, leptere burch Uebertragung gewölbt, befinden sich zu Mitenä, Argos, Thrins und in Kleinasien 34 Anidos, Affos und an andern Orten. Erst nach dem Jahre 1000 v. Chr. wird th Licht in der Geschichte der Griechen. Unter bem Ginfluß, welchen die Wande= rungen der Dorer auf die Klärung der staatlichen Berhältnisse Griechenlands hatten, kegann auch die nationale Kunst sich herauszubilden. Der Fortgang der Geschichte tes griechischen Boltes, Die Entfaltung seiner materiellen und geistigen Rrafte, wie ter Berfall und Untergang berfelben bestimmen das Schickfal und die Berioden Bereits um 500 zeitigen die Perferfriege, welche alle Rrafte ber Ration wachrufen, die Blüthe des Hellenenthums, und, getragen von reliöfer und patriotischer Begeisterung, zieht ein Frühling für die Kunst herauf, wie er herr=

<sup>\*)</sup> C. Schnaafe, Dieberlanbische Briefe.

licher nicht wiederkehrte. Der Boden, der die edelsten Werke in dieser Glanzzeit trieb, war der Athens, das die Hegemonie in Griechensand erlangt hatte. Die Eisersucht Sparta's brachte den peloponnesischen Arieg und mit ihm Leidenschaft und Genuß, der Kunst aber die Richtung auf den Reiz der Sinne (400—340). Als Griechensands Freiheit in der Schlacht von Chäronea ins Grab gesunken, war auch die Kunst — wie bewundernswürdige Werke sie auch immer hervorbrachte — ihrer

Seele, ber Unichuld, verluftig gegangen (340-200).

Die Architektur Griechenlands entwickelt fich am Tempelbau. Um 650 v. Chr. hatten fich, nach Baufanias Zeugniß, bereits die beiden Sauptbauftyle, ber ftreng gebundene, männliche dorische und ber weiblich weichere ionische Styl ausgebildet. Der borische Tempel ist in sich geschlossener, durch die Macht des Ganzen bestimmter als ber ionische, ber die baulichen Glieber selbständiger, freier auftreten läßt und feiner burchbilbet. In ber erften Beriode hellenischer Kunft murbe im Mutterlande sowohl wie in den westlichen Colonien, besonders Unter-Italiens, der dorische Styl in großer Strenge und Herbe geübt; während ber ionische Styl mehr auf Rleinafien beschränft blieb. Much in ber zweiten Beriode, ber Berifleischen Zeit, findet ber borifche Styl auf attischem Boben zu größeren Tempeln noch vorwiegenb Berwendung, aber sein Ernft wird zu jener hoben Anmuth gemildert, die ein Erbtheil der Athener war. Bugleich gelangt auf biesem Boben ber ionische Styl ju seiner schönheitsvollsten Ausbildung. Die prachtliebende Alexandrinische Zeit endlich verschmilzt in ihrer an ben Orient erinnernden Bergierungsluft beibe Style zu einem britten: ben forinthischen Styl.

Ein Bolt, bas fo menschlich schon empfand, wie die Griechen, war zu einer Runft prabestinirt, welche Die Schonheit ber Menschengestalt jum Gegenstand bat. Die plastische Form wurde die Kunstform, in welche sich ber griechische Bollegeist ganz und voll ergoß. Gelöst aus jener Abhängigkeit von ber Architektur, welche Die Bildnerei des Orients charakterisirte, befreit von fremdländischem Einfluß wurde die Blaftit in einer gang ihrem Wefen entsprechenden Beise von ben Briechen schnell auf ben Gipfel ber Bollenbung geführt, von wo aus fie für alle Zeiten mustergültig erscheint. Deutlicher noch als bei ber Architektur sondern sich Die Epochen ber Bildnerei und tragen bas Gepräge ber Zeitereigniffe. Bon roben. aus Bolg geschnitten Götterbilbern ausgehend, Die später noch in ben aus Gold und Elfenbein zusammengesetten (drufelephantinen) Statuen nachtlingen, naberte man sich in denselben immer mehr dem Individuellen und Naturtreuen. Allein, wie nahe man auch ber naturwahren Lebendigkeit tam, nie ließ ber Ibealfinn bes Grieden Diefelbe in Die gemeine Birklichkeit hinübergleiten; immer wußte er seinen Bestalten bas Recht allgemeiner, unvergänglicher Bultigkeit zu mabren. Die griechische Sculptur tritt mit bem siebenten Jahrhundert in Die Beschichte ein und zeigt bei Gebundenheit und Barte bereits ein vorgeschrittenes Berftandniff ber natürlichen Formen. Wir begegnen in biefer Frühzeit schon verschiebenen, von einander sich sondernden Künstlergruppen, einer attifchen und der ihr nahverwandten lycischen, ferner der äginetischen und endlich der aus dem sicilischen Selinunt und aus Sparta ftammenben Runft. Die Zeit von ber Mitte bes fünften bis gegen ben Schluß bes vierten Jahrhunderts ift bie Epoche ber bochften Entfaltung ber Bilbnerei. In ber erften Salfte biefer Epoche, bie mit ber Glanggeit Griechenlands zusammenfällt, tritt ber sogenannte bobe Styl auf, ber im Mittelpuntte bes Wesens ber Plaftit fteht. Der hauptträger biefes Styls ift Phivias und seine Schule in Athen. Daneben ist die Schule von Sikhon mit Polyklet hervorzuheben, wie als ein britter Hauptmeister Myron. In der zweiten

hälfte tiefer Blüthezeit tritt an die Stelle ruhiger Erhabenheit die Darstellung leitenschaftlich erregteren Gefühls, lebhaftern sinnlichen Reizes und zwar ist es, neben der atheniensischen Schule, der Peloponnes in den sithonisch-argivischen Reisern, welcher der Kunst diese Richtung gieht. Noch hält sich diese Richtung auf die vollere Ausbildung des Subjectiven innerhalb der Grenzen ächter Idealität, welche Grenzen aber in der folgenden Epoche, von Alexander die zur Eroberung Griechenlands durch die Römer, überschritten werden. In dieser Berfallzeit drängt sich der Raturalismus ein, der Effect wird Zweck, an Stelle inneren Gehalts tritt glatte Eleganz und formeller Reiz. Aber immer noch, die ausdauernde lebenstraft der griechischen Plastit bezeugend, entstehen einige höchst bedeutungs-rolle Werke und besonders sind es die Schulen von Rhodos und Pergamos, in welchen die Kunst eine kurze Nachblüthe erlebt.

Auch die Malerei, welche in der Kunst des Orients nicht aus den Kinderschuhen fam, wurde von den Griechen, wenn auch etwas später als die übrigen Künste, der Reife entgegengeführt. Bei dem plastischen Geiste des griechischen Boltes blieb die Farbe jedoch immer der Form unterthan. Innerhalb dieser Richtung aber nahm die Malerei einen den übrigen Künsten der Griechen analogen Entwickelungsgang. Zeugnisse hierfür sind leider nur noch der auf uns gekommene Borrath bemalter Thongefäße, wie die in Pompesi und an andern Orten aufgefundenen Wandmalereien. Daneben müssen die schriftlichen Ueberlieserungen der

Alten uns als Quellen bienen.

Die Runft suchte, nach bem Untergange Griechenlands, in Italien eine neue Beimath. Bon bem Runstgeift, ber bie alten Bolfer biefes Landes belebte, zeugen noch zahlreiche Baureste, Sculpturen und selbst Malereien. Dasjenige ber italifden Bolfer, bas nach langen Rämpfen die Berrichaft über die andern und tanach über die Welt davontrug, die Römer, hatten von haus aus wenig Runftsinn; ihre Architektur bildete sich auf Grund ber überlieferten etruskischen Bauformen und hauptsächlich unter dem Einfluß der griechischen Kunst aus. Lepterer entnahmen sie den Säulenbau in seiner späteren, reichen Erscheinungsform und verbanden benfelben mit dem italischen Gewölbebau, welche Berbindung als Grundzug ber römischen Baufunft zu bezeichnen ift. Dabei tritt bie Eigenart römischen Befens weniger in ben sacralen Werken hervor, als in ben Profanbauten, in benen einerseits die Brachtliebe bes welterobernben Bolfes, andererseits teffen praktischer Sinn einen großartigen Ausbruck erlangt. Für ben bie römische Baulunst tominirenden griechischen Einfluß spricht, bag die Reihe der hervorragentsten erhaltenen Baubenkmäler erft um die Mitte bes 2. Jahrhunderts v. Chr. beginnt, als ber römische Eroberer ben fiegreichen Juft auf ben bellenischen Boben gesett hatte. Das von hier anhebente Leben gelangte bann unter ben Raifern, besonders in ber Augusteischen Zeit, zu seiner höchsten Entfaltung, und erft vom Anfang bes britten Jahrhunderts n. Chr. bricht der Berfall herein. Italiens begegnen wir in Spanien und Frankreich, wie an den Ufern des Rheins und der Donau, den monumentalen Spuren der Römer; ebenso im Drient, wo namentlich die Brachtbauten von Palmyra und Balbet in Obersprien und Die Grabmäler von Betra in Arabien das Interesse fesseln.

Beniger als von einer römischen Architektur kann von einer eigentlichen römischen Plastik gesprochen werden, wenn auch der Unterschied der römischen Kunft von der griechisch-alexandrinischen noch nicht ganz aufgeklärt ist und ber Streit immer noch währt, ob die eine oder andere Statue dieser oder jener Zeit angehört. Nur in den geschichtlichen Darstellungen wie in der Porträtbildnerei

athmet ein nationaler Geist. Unter Kaifer Habrian schien ber Bildnerkunst bes Alterthums ein Nachsommer erblühen zu wollen; boch das römische Bolf und damit das Alterthum sollte sich ausgelebt und seine Mission erfüllt haben. In der Ueppigkeit und dem Unglauben des zerfallenden Römerreichs ging schnell aller plastischer Sinn unter.

Auch die Malerei ging von den Griechen zu den Römern über und erlebte hier eine kurze Nachblüthe. Neue Erfindung tritt dabei weniger hervor. Das Beste scheint beliebte frühere Meisterwerke zu wiederholen, hauptsächlich, bem

praftischen Sinn ber Römer entsprechend, zu becorativen Zweden.

# 1. Griechenland, die Wiege ber Runft.

."Der Einfluß bes himmels nuß ben Samen beleben, aus welchem bie Kunft soll getrieben werben. Und zu biefem Samen war Griechenland ber auserwählte Boben."

Nichts kann wahrer sein, als dies Wort Winkelmann's, des Laters der Kunstgeschichte. Die Natur, der gemeinsame Mutterschooß aller Dinge, ist and die Erzengerin und Pflegamme der Kunst. An den Brüsten der hellenischen Natur ward die Kunst der hellenen großgesäugt, und man kann diese nicht verstehen, ohne jene zu kennen. Alles, was im griechischen Leben bewundert wird: die Energie der Tugend und Thatkraft, die höhe und Bielseitigkeit der geistigen Bildung, die unerreichte Schöpferkraft, Schönheit und Mannigsaltigkeit in aller Kunst, der Sitten freie Annuth, die heitere Schönheit wie der würdige Ernst des öffentlichen Lebens, das Alles erblühte in diesem Ingendvolke der europäischen Menschheit nicht ohne den begünstigenden Einfluß der Lage und Natur seines Landes und seines glücklich gemischen Klimas.

Die alten Griechen waren sich bieser Borzüge wohl bewußt. Ihre Schriftsteller und Dichter werden nicht müde, dieselben preisend zu verherrlichen. Sein Land, seine Natur, sein Klima galten dem Griechen als die Krone der Schöpfung, als Mittelpunkt der Welt. Pallas Athene selbst, hatte, wie Plato sagt, dies Land ihrem geliebten Bolke angewiesen. Darum schienen sich die Griechen das geistige Herrschervolk der Welt, in der es außer den Hellenen nur noch Barbaren gab, über die zu herrschen den Hellenen gebührte. Aber diese Weltherrschaft war vielnicht eine geistige als eine materielle, und darum hat sie über das Leben des Bolkes selbst hinaus sich Jahrtausende lang erhalten die auf den heutigen Tag.

Und um so staunenswürdiger erscheint dieser Triumph griechischen Geistes über die ganze nachlebende Menschheit, wenn man bedenkt, wie klein das Land war, welches Kunst und Wissenschaft zu welterobernden Mächten großzog. Das Land der Griechen umfaßte nur den kleineren südlichen Theil der großen Halbinsel, welche im Often vom schwarzen, im Westen vom adriatischen Meere begrenzt ward. Man könnte das Land selbst fast ein Kunstwerk nennen; denn es besitzt alle wesentlichen Eigenschaften eines Kunstwerks: übersichtliches Maaß, Beschränktheit und Einsachheit in der höchsten Mannigfaltigkeit. Es gibt kein Land der Erde, sagt ein berühmter Kunstsoricher und Reisender, der Däne Bröndstedt, das sich so wunder-

kar mit dem Meere vermählt, keins, das die Schönheit aller Gegenden Europas in soldem Grade verbunden aufzeigt. Der Wanderer, der aus Thessaliens weiten, fruchtbaren, rossenährenden Sbenen den Peneiosssug entlang in das Tempethal eintritt, glaubt sich aus Dänemarks korngesegneten Gesilden plötzlich wie dunch Zauberschlag versetzt in die sansten und doch prachtvollen Umgebungen einer üppigen italischen Natur, während ihn, kann eine halbe Stunde weiter hinein in das Thal, die großartige Felsenpracht einer deutschen Schweizerlandschaft umgibt.

Rur in einem folden kleinen Lande konnte das griechische Leben mit seiner freien Bielgestaltigkeit entstehen; nur in so übersichtlichem und geschlossenem Raume konnte ein innerlich bewegtes und doch festgeschlossenes maunichsaltiges Staatsleben erwachsen, während in den breiten Küstenländern, in den weiten Stromthälern des Drients das unabsehbare Gewimmel der Menschenmassen allein durch den weitzgreifenden Zwang des religiösen und politischen Despotismus zusammengehalten

werben mochte.

Dies fleine Land befaß ferner auch jenes Maag bes Bobens und bes Klimas, tas, gleich entfernt von verschwenderischer Ueppigkeit, die den Geist entnervt burch mühelosen Genuff, wie von jener öben Kargheit, welche den Schwung der Seele lähmt und niederdrückt, eine glückliche Mitte bildete zwischen Arbeit und Genuß, ruhigem Stillstande und fräftigem Aufschwung, zwischen Sammlung und Zerstreu-Der Anblid bes Landes ift zuerft viel rauber, als man zu erwarten pflegt. Bon ber Bobe übersehen, gleicht es einem Dieere von versteinerten Wellen, ganz turchästet von rauhen Felsgebirgen, Die freilich einst mehr als jett bewaldet waren. Bei tiefem Anblide erinnert man fich, daß die alten Griechen mit nichten fo fuß und geschmeitig maren, wie fie ber Schöngeist sich vorstellt, und bag ihre Schönheit aufwuche auf ber Grundlage berber Kraft. Hier jagten biefe unerhittlichen homerichen Städteverwufter ben Lowen, ben Eber und ben grimmen Bergftier, bier flaret bie borische Barte und Wildheit. Aber bas Ange, bas zu biesen Gipfeln und Spigen hinaufstieg, wedte und nahrte zugleich ben Ginn bes Erhabenen in ber Bruft bes hellenen. Der reine Schwung ber Berglinien, Die unendlich mannichfaltige aber immer reizvoll modellirte Form ber Felsgebirge, in ber sich Schroffes und Gerundetes zu schöner Ginheit verbinden, wedten und bilbeten ben plaftischen Blid, wie fie noch heute bas Entzücken bes Rünftlers finb. Und diefes Reich von schönen Linien und Formen sah ber Grieche beleht und verklärt von dem zauberhaften Farkenreize seiner reinen Luft, eingefaßt von der blauen Pracht seines Himmele, beffen unvergleichlicher Glang bem aufschauenten Blide ine Berg bineinlacte; er fah es umfloffen von bem Spiegel biefes himmels, von einem Meere, beffen tiefe lichtburchbrungene Blaue im reizvollen Wechsel ber Farben bie Ruften ron Hellas umspülte.

Den Gegensatz zu der rauhen und erhabenen Wildheit der griechischen Gebirgenatur, welche dem Charafter des dorischen Stammes entspricht, bildet die ionische Beichheit und Lieblichkeit der Thäler, die jedoch weit entsernt ist von jener orientalischen Ueppigkeit, welche den Sinn berauscht und in Träume schwelgerischer

Bolluft verfentt.

Klar wiessein himmel, schwungvoll und boch scharf unrissen und bestimmt wie seiner Erde Formen, war auch die Pflanzenwelt, welche ben hellenen umgab. Wo sich in derfelben üppige Fülle in Wuchs und Stamm, in Krone und Baumschlag zigt, da wird diese Fülle doch wieder, wie bei der Platane und dem Ahorn, zur gemessenen Bestimmtheit hingelenkt durch die strenge, dem Krystallartigen verwandte

Zeichnung ber Blätter. Das Grün ber Bäume, nicht eintönig, sondern in unzähligen Nüancen spielend, meist von warmer, zuweilen von glänzender, schwärzlicher und graugrüner Farbe, ersetzt durch seine Dauer den Schund der schnell verschagten Wiesenstumen. Erst wenn man die reizende jungfräuliche Schlankheit des Lorbeerbaums sieht, versteht man völlig den Mythus von der Daphne, wie man bei dem Andlick der hoch zur Krone aufsteigenden Doldenstengel die Form der griechischen Tempelsäule versteht, welche hellenischer Kunstgeist der Natur nachsschuf.

In dieser Begetation ber Thäler lebt und webt eine eben so reiche und anmuthige Thierwelt. Zahllose Cicaben summen im Grase, tausende von Nachtigallen schlagen im Myrthengebufche, unter ben Oliven, im Platanenhain, im Dunkel der Orangen und Limonen. Das Steinhuhn lodt, zierliche Lacerten werden von Schlangen verfolgt, mächtige Reiher schreiten gravitätisch einber, Belitan und Storch lauern am Gee auf Beute und hoch in ben Luften, ftolge Rreise ziehend, wiegt sich ber Abler, ber blittragende Bogel bas Zeus. auch die gefährlichen, ber Rultur feindlichen Thiere schon in früher Bervenzeit verfolgt und stark vermindert wurden, so war boch darum das wilde Gethier nicht in dem Grade wie bei uns ausgerottet, und die griechischen Dichter und Künstler faben noch Löwen und Schlangen, Abler und Beier, nicht in Räfigen, sondern in Freiheit. Der Thiere Schönstes, bas Pferd, mar zugleich in seiner ebelsten Race, ber schlanken orientalischen, in Griechenland vorhanden, und bie marmornen Roffe bes Parthenon zeigen, daß Phibias ber herrlichsten Modelle nicht entbebrte.

Ueberall in der organischen wie in der anorganischen Natur umgab so den griechischen Menschen die kunsttriebweckende Schönheit. Sie lachte ihm ins Herz mit dem hellen Lichte seiner Sonne und mit der Zauberpracht der Farben, der Kinder des Lichts. Sie grüßte ihn ans der strahlenden Bläue seines Himmels und seines Meeres, und aus der Reinheit und Klarheit seiner Luft, deren Hitze während der Sommergluten hier der frische Hauch des Gebirgswaldes, dort die labenden Winde des Meeres kühlten. Sie lockte und bildete sein Auge durch die Linien und Formen der schön gestalteten Erde, wie durch die schön geschwungenen Wellen des rauschenden Meeres. Sie umgab ihn in Busch und Baum, in Wald und Feld, in dem silbernen Rieselrauschen der kühlen Felsenquelle, die dem Dürstenden Labung spendete, wie in den tausend mannichfaltigen Reizen seiner Thier und Pflanzenwelt.

Und hinein in all' diese Schönheit schuf dieselbe Natur das göttergleiche Gebild

bes griechischen Menschen.

Es war der griechische Himmel, der, wie schon Hippotrates lehrte, die schönsten und wohlgebildetsten Geschöpfe und Gewächse und eine Uebereinstimmung der Reigungen mit der Gestalt hervorbrachte. Darum war die leibliche Bildung des griechischen Menschen der Ausdruck des reinen Gleichgewichts von Temperament und Anlage überhaupt. Der Gliederban war trästig breit und doch von schlanker Linie und geschmeidigen Formen. Der Charakter des Gelösten, Herausgearbeiteten, Entwickelten, besonders in der freigewölbten Brust, der schon in der Race lag, ward durch die Ghunnastik noch mehr vervollkommnet. Das eigenthümliche griechische Profil ist allgemein bekannt. Die Kunst fand es vor in der Natur und bildete es nur aus zur höchsten Bollendung. Noch heutigen Tages sindet man hier und da in Griechenland dieses Profil; die gerade Linie in der Berbindung von Stirn und Nase, das große Auge, das runde volle Kinn, das breitere Gesicht, welche

nach Aristoteles ben ionischen Sppus bezeichnen, der zur Zeit der blühenden Kunst bas Iteal der griechischen Bildner wurde. Auch die dorische Geschiebeldung, welche an das Profil der Plastit und Malerei vor Phidias erinnert: ein seines spiges Gesücht, von vorn schmal zu sehen, zurücksliehende Stirn, scharfe Ablernase, der seine Rund wie zum Lächeln in den Winteln ausgezogen, das spige Kinn — auch diese bem dorischen Stamme eigenthümliche vogelähnliche Physiognomie kann man noch

beute in Reugriechenland beobachten.

So ausgestattet von ber Natur fant fich ber Grieche unter einem himmel in einem Lande, wo das Leben weber zu schwer noch zu leicht war, wo mit mäßiger Rübe dreifache Ernte gedeihet, wo Wein und edle Früchte die Sinne erfreuen, und ber leichtere Genug die Mäßigkeit begünstigt. War auch des fruchtbaren Landes nur wenig, fo lohnte boch überall ber Boben bie Mühe bes Menschen, bem er zugleich lieb und werth wurde durch die Sorgfalt und Arbeit, die er auf seine Pflege verwenden mußte. Und wo der Boden nicht ausreichte, da lockte das Meer nach allen Seiten hinaus zum Handel, der mit dem Reichthum zugleich die Mittel brachte zur Berschönerung bes Daseins, nachdem bas Nothwendige gewonnen mar. vielfach eingeschnittenen Ruften geben bem Lande individuelle Gestalt, und zeigen sunbilblich die reiche Gliederung griechischen Lebens an. Die häufigen Golfe mit ihrer Bedenform, schon gerundeten Theaterfreisen vergleichbar, luden den Menschen zur Ansiedelung, sein Schiff zur Sicherheit ein. Rings umher aber schwimmen in reiner Blaue die ichon gezeichneten Infeln. Borzugeweife vom himmel begunftigt war Attika, wo die reine Luft den Blick am weitesten hinausträgt über das Meer, mt wo vom Hymettosgebirge herab bas Auge über seinen blauen Spiegel ostwärts bis Chios bringt.

Aber auch unter ber Erbe bot sein Land bem Hellenen die Mittel aller Kultur und Kunst. Erz, Gisen und eble Metalle waren reichlich vorhanden, und unerschöpfliche Brüche des edelsten Marmors boten sich dem Künstler zum bildsamen

Stoffe bar.

Diefer griechischen Natur und ihrer Mischung und Gestaltung entspricht nun auch die griechische Kultur und ihre äußeren Formen. In allen ist das Nothewendige zu Freiheit und Leichtigkeit umgeschaffen, alle verkünden die schiene Menschlichkeit. Die Tracht ließ das Haupt überall, wo man nicht den Schutz des Helms, des Reisehuts, der Schiffermütze bedurfte, frei und unbedeckt, die Beine in ihrer schönen Zeichnung nacht — Hosen galten für barbarische Tracht — und auch der ganze oder halbe Arm sah nacht aus dem Gewande hervor. Aber auch unbekleidet sah das Auge die schöne Menschengestalt bei den gemnastischen Spielen, und der Künstler brauchte keine Modelle, um den Körper in jeder Bewegung zu sehen. Bir Woderne besitzen, wie Heinse treffend sagt, nicht dies von Kindheit an entwickte Gefühl sitr die Form in ihrer unverhüllten Schönheit; wir wissen besser, wie die Rücken als die lebendige Haut.

Bie einfach und boch schwungvoll, wie ebel ohne Ueberladung, wie lebendig und gesühlt alle Geräthe waren, weiß Jeder, der antike Basen, Lampen, Candolaber und Taselgeräthe, Helme, Schilde und andere Wassen gesehen hat. Selbst die löcher am Siebe hatten Zeichnung, das Gewicht an der Wage war ein Götterkopf, die Theatermarke stellte ein niedlich geschnittenes Thierchen vor; denn in Alles drang der Geist der Kunst und Schönheit ein, und wie der Grieche das Schöne schuf, so war er hinwiederum selbst, seine ganze Erscheinung, seine Lebensformen Gegenstand

bes Rünftlers und ber Runft.

Benn nun auch die Natur bes Landes nicht einzig und allein den Arfprung

griechischer Kunstweise erklärt, vielmehr die Beziehungen der hellenischen Bölker zum Orient, namentlich zu Aegypten ein Theil an derselben zugesprochen werden muß, so verwischen sich doch die Spuren dieses Zusammenhanges immer mehr, je weiter die Entwickelung des griechischen Staats- und Bolkslebens fortschreitet und je näher wir der Zeit kommen, wo die attische Kunst ihre edelsten und unsterklichen Blüten trieb. Es ist ein müßiger und schwerlich endgültig zu entscheidender Streit, ob und wie großen Einfluß fremdländische Borbilder auf die griechische Kunstübung gehabt haben, aber das Eine wird Jeder willig anerkennen, daß der schöpferische Trieb des griechischen Geistes den überkommenen fremden Typus bald auslöste, um ihm, neugestaltet, das Siegel der Schönheit und damit das Gepräge

griechischen Beiftes aufzubrüden.

So finden fich von der orientalischen Berwandtschaft der Griechen beutliche Spuren in ben Festen bes Weingottes, in ben Dionpsien und in bem Taumel trunkner Luft, der fie begleitete. Aber felbst in der Trunkenheit dieses Taumels fehlte nicht bas Band ber Schönheit, welche auch ber wilbesten Ausgelaffenheit jenen Rhythmus verlieh, ber als tatthaltendes Maak felbst die rasende Lust ber Bacchantin beherrscht. Gegenüber diesen Festen ber ausgelassenen Luft standen die Feste der Thätigkeit, die gymnastischen Festspiele zu Olympia und auderen Bu ihnen zeigte ber Brieche seinen Göttern und seinem Bolte bie ganze Berrlichkeit bellenischer Rraft und Schönheit. Und schon allein bies, bag biefes Bolt folche Feste hatte, stempelt es zu einem fconen Bolte, zu einem Bolte, bas sich felbst und sein ganzes Leben zu einem Runstwerke schuf. Solche Spiele waren ein Gottesbienst; und ber hellenische Gottesbienst bestand überhaupt und vorzugsweise in Aufzügen, wo fich bas Bolt an feinem Reichthum, an bem Abel feiner Stände, an ber Schönheit seiner Jünglinge und Jungfrauen, seiner Roffe und Minber, feiner Tempel und Runstwerte erfreute. Die Ueberrefte bes Drientalis= mus: traurige Entfagung, Ginfiedelei und bumpfes Sinbruten auf ber einen, wilbe Wolluft, scheufliche Gelbstvernichtung, blutige Menschenopfer auf ber anberen Seite, erscheinen überwunden und abgethan im griechischen Bolte und Leben. Mufter ien barg fich noch ein letter Rest bes Duftern und Geheimnigvollen. Der allgemeine Cultus mar milb, heiter nnb fonnig, wie bie Ratur und bas ganze Da-In biefem Bolte querft mar die Religion freie Berehrung, wie biefes Bolt bas erfte mar, bei welchem teine geschlossene Briefterschaft bie Bügel religiöser und geistiger Herrschaft führte. Die mythologischen Traditionen ber Hellenen wurden nicht von Brieftern übermacht und von ihnen gemodelt zu einer feften Doctrin, fonbern fie waren Bolfsfagen im Munde einer frei waltenden Dichtung. Sanger belehren bas Bolt über feine Gotter und feine menschlichen Bflichten. und obne Schen und mit vollster Wahrheit fonnte ber fromme Grieche Berobot das Wort aussprechen: "Somer und Hesiod haben den Bellenen ihre Götter gemacht."

Religiöser Fanatismus war diesem Volke fremd, das keinem Gotte, von dem es Kunde vernahm, die göttliche Ehre verweigerte. Mochten sich über ihre Götter, liber deren Namen und Thaten auch die verschiedensten und widerstreitenosten Sagen bilden, den Griechen beunruhigte darüber kein Zweifel. "Wie du auch heißen mögest," ruft der Chor in einem Gebete bei Sophokles, "ich flehe zu dir und zu beiner Dulfe!"

Während bei ben Orientalen alle Sphären bes Dafeins und ber Thätigkeit, Runst, Wiffenschaft, Staat, Religion, Moral in ber Priesterherrschaft zusammenflossen, löste sich bei ben Griechen jede berselben vom Ganzen ab und entwickelte

nich frei von den anderen als selbständig ausgebildetes Glied einer organischen, nicht mechanischen Einheit. Nie wieder hat ein Bolf so vielseitig alle Kreise menschlicher Thätigkeit durchmessen und ausgebildet. Reine dogmatische Lehre stellte sess, was Recht und Unrecht, Gut und Böse sei; das eigene sittliche Gefühl des Bolkes schug und entwickelte die Sittlichseit. Das Gefühl der Ehrsucht vor dem Hohen und Böttlichen, die tiefe Scheu vor dem Unheiligen und Unreinen, Achtung vor der Sitte und dem selbstgegebenen Gesetze vertrat bei den Hellenen die Stelle jener äußerlichen Zucht und Bevormundung durch Hierarchie und Staatspolizei. In solcher Freiheit entsaltete sich der Geist des griechischen Volkes zu einer Blüte der Anmuth und Schönheit, welche weder vorher noch nachher ein anderes Volkerreicht hat.

#### 2. Das Königshaus zu Ithata.

Che wir dem Tempelbau uns zuwenden, an welchem sich vorzugsweise die griechische Architektur entwickelte, werfen wir einen Blick auf die Wohngebäude, benen lange ber Charafter primitiver Runft eigen blieb. In ansprucholoster Weise umichloffen bie Baufer die kleine Belt ber Bellenen. Die Banbe bestanden aus vielleicht wenig verstrichenen Steinbloden, wie bas Geröll ber Gebirge fie eben barbot. Doch auch Banbe von Lehm und aus luftgetrodneten Ziegeln scheinen schon in frühester Zeit vorgekommen zu sein. Die Mythe wenigstens bezeichnet Torius als Erfinder bes Hausbaues aus Lehm, indem fie noch hinzufügt, daß Kinpras die Dachziegel erfunden habe; Angaben freilich, die ebenso wenig Anspruch auf historischen Werth machen, wie wenn Plinius berichtet, baß zuerst die Gebrüder Euryalos und Shperbios in Athen Ziegeleien angelegt und häuser gebaut hatten. Richt in ben Banben jeboch, fonbern vielmehr in ber Berftellung ber Dede prägt sich das jeweilige technische und architektonische Bermögen eines Bolkes aus. Welcher Art und wie anspruchslos aber die Bedeckung war, bas lehrt uns eine gleichwohl erft aus fpaterer Zeit stammende, von Plutarch überlieferte Anetbote, nach welcher ein Bürger von ben Ufern bes Eurotas, ber zu Korinth im Baufe eines Gastfreundes bie Dechbalten behauen und geschnitt fand, bas Landestind vom Isthmos fragte: "Bachsen benn bei euch die Hölzer vieredig?" Dlan scheint bennach in Sparta felbst noch in historischer Zeit die Baumftämme unbehauen als Dechalten verwendet zu haben, was um fo mehr in ber granen Borzeit ber Fall gemefen fein mußte. Dem Dorer gebot fogar ein Geset: "Rur mit ber Gage bie Thür, nur mit bem Beile bie Balten zu arbeiten."

Bir können uns, von solchen Angaben aus historischer Zeit rücksließend, die hütten und Wohnräume ber Urhellenen kaum roh genug vorstellen. Waren boch selbst die Häuser homerischer Zeit, wenn auch schon regelmäßig gegliedert, noch immer schlicht genug, und selbst an Palästen war des Architektonischen wenig. Bon der Disposition der Königshäuser geben die Schilderungen Homers eine ziemlich anschauliche Vorstellung, besonders die Schilderung des Herrenhauses von Ibhaka, welche durch die Reste eines Gebäudes, die sich auf der Höhe von Aito in

Ithafa gefunden, unterstützt wird.

Die burftigen von 2B. Gell noch vorgefundenen Mauern, auf bem bei-

gegebenen Plane (Fig. 24) burch volle Linien gegeben, sind von dem gelehrten Entdeder nach den homerischen Gesängen durch punktirte Linien zu einem Ganzen, so weit thunlich, vervollständigt. Die Anlage war von einer Hofmauer umschlossen, von welcher sich noch Reste (a) fanden, die wahrscheinlich an die Ummauerung der Atropolis (b) sich anschließend, zugleich als Substruction der höchsten Burgterrasse gedient haben. Innerhalb dieser Umfriedungsmaner des äußeren Hoses prangte nach Homer der von Schweinen und Gänsen umlagerte Düngerhausen, der Stolz aller Landwirthe, auf welchem (Od. XVII) der treue eben verendende Haushund



Big. 24. Blan vom Ronigshaus ju 3thata.

feinen beimkehrenden Berrn wedelnd begrüfte. Bom äußeren Sofe führte dann ein "bröhnender" Thorweg (c) ju bem länglichen inneren Sofe (d). Auch in biefen Sof hinein treiben bie Birten Melanthios und Philatios Biegen und Rinder. Er mag befonbere Abtheilungen gehabt haben, gewiß ift nur ber Altar bes Beus in ber Mitte (e) und eine Cisterne (f), die Gell unter ben Trümmern fant. Bur Linken reihten fich mahricheinlich bie Männergemächer (g) an, mahrend fich zur Rechten bie Frauenwohnung (h) befand, fo abgeschloffen, bak bie Mägbe in ihren Rammern von ber tumultuarischen Ermordung ber Freier nichts faben und borten, Benelope aber mahrend bes Blutbabes ruhig bes Schlafes genießen fonnte. An die Schmalseite bes Dofes, welche bem Gingange (a) gegenitberlag, grenzte ber große Mannerfaal (i), ber Schauplat eines großen Theils ber Handlung ber Obuffee.

Der Zugang vom Hofe ward burch eine vermuthlich mit Stufen erhöhte Thur "mit chpressenen Pfosten" (k) vermittelt, an welcher Obhsseus seinen ben Saal beherrschenden und jedes Entrinnen verhindernden Standpunkt nahm, wo er mit seinen ebenfalls auf ber Plattform ber Thurstufen befindlichen Getreuen bie Bur Linken scheint sich ber Zugang zur Treppe befunden zu Freier bekänipfte. haben, welche zur Waffentammer führte. Der Dannerfaal ift fehr bebeutent anzunehmen, wenn alle hundert und acht Freier mit ben nöthigen Dienern Blat haben Ein fo ausgebehnter Raum erfordert jur Stute ber Dede eine Pfeilerober Säulenstellung in ber Mitte, ob aber, wie aus mehren Stellen hervorzugeben scheint, eine mächtige Säule, zugleich ben Ständer für die Lauzen bilbend, die Rreuzung ber hauptbalten ber Dede unterftutte, wie bas auch an anbern Bemachern, im Waffenzimmer und im ehelichen Schlafgemache ber Fall mar, ober ob mehre Stüten angebracht maren, ift nicht völlig flar. Diefe Säulen waren wahrscheinlich von Golz, wie bas wenigstens an bem Balafte bes Denomaos von Elis ber Fall mar, wo noch zu Baufanias Zeit eine folche Solzfäule allein von bem verbrannten Palaste übrig, wegen ihres Alters aber burch eiserne Banber zusammengehalten und wie eine Reliquie durch ein Dach geschützt, gezeigt wurde. Die Holzbecke bes hochragenden Saales wird beruft genannt, wie sie in mittels alterlichen Schlöffern ober noch jest bei ähnlichen ländlichen Räumen, die von offenem Feuern erwärmt und Abends von Rienfadeln beleuchtet murben und werben, zu fein pflegt, und zeigte unvertäfelt feine offene Baltenlage aus Fichtenstämmen, fo daß Athene aufschwebend fich bort feten konnte, "ber ruhenden Schwalbe vergleichbar". Der hohen Wände Zier beschränkte fich außer gewiffen Einschnitten, Die höchstens zu einer Art Lifenenbildung bienten, mahrscheinlich auf angelehnte und aufgehangene Schilde; von Fenstern findet fich keine bestimmte Doch weist gerade bas ermähnte Bilb von ber rubenben Schwalbe auf Licht= und Luftöffnungen in den Wänden, unmittelbar unter der Decke hin, benn Abzugslöcher maren ber bestänbig lobernben Feuer und Fadeln wegen unerläglich. Der Eftrich wird gepflastert genannt, boch scheint bas Baviment eber dem Pflaster einer Straße als dem Plattengetäfel eines Saales historischer Zeit ähnlich gewesen zu sein, benn sonst hätte weder ber viele Staub bei dem Freier= morbe noch bas Reinschaufeln bes Bobens nach bemselben gehörigen Sinn.

Noch aber ist ein Raum übrig, bessen Erklärung einer weiteren Besprechung bebarf. Die Ruinen von Aito zeigen nämlich auch eine halbfreisförmige Mauer, von Gell zu einem Rundbau (1) erganzt. Durchsucht man die Obusse nach Gestalt und Zwed eines folden Tholos, fo finden fich mehre Stellen, die auf einen folden schließen lassen. So die "mächtig gewölbte, geräumige Kammer", wo Gold und Erz gehäuft lag und Rleiber in Schränken und Amphoren mit Del und Wein gefüllt an den Wänden herumstanden (Od. I. 337 flg.). Wahrscheinlich dieselbe Rammer ift bie Db. XXI, 8 flg. erwähnte "äußerste" Rammer, wo bie Rleinobe alle bes Herrschers, Erz, Gold und Eisengerath, funstfertig geschmiebet, lagen, mb ber verhängnifvolle Bogen bes Obuffeus mit bem Röcher hing, ein Geschent Die "äußerste" Rammer wurde auch räumlich bem Rundbau auf des Iphitos. bem beigefügten Blane entsprechen. Der isolirte Tholos erscheint hier somit als Shantammer, mozu er sich auch burch bie vermuthliche Steinbedung und sonstige Festigkeit wohl eignen bürfte. Leider werden wir von Gell über die Art und Structur der Palastmauern im Unklaren gelassen, während die Stadt- und Substructionsmauern der Ruinen auf der Höhe von Aito als sogenannte cyklopische verzeichnet sind. (K. Reber.)

### 3. Der griechische Tempel.

"Bie fligt er so groß und schlicht vor uns, ber griechische Tempel! So einssach schön, so feierlich ruhig, so göttlich heiter! Er ist nicht wie unsere Kirchen ein Bersammlungshaus für die andächtige Gemeinde; nur das Bild des Gottes, dem er geweiht ist, und bessen heilige Schätze und Weihegeschenke sind in ihm. Deshalb ift er schon seiner Lage nach abgeschieden von allen prosanen Umgebungen. Eine Mauerumfriedigung hegt einen weiten heiligen Raum ein, und mitten in diesem erhebt es sich, das goldreiche, fernstrahlende Haus des Gottes. So kann es nicht auf der gemeinen Erde stehen, auf der die irdischen Menschen wandeln. Zwar breit und mächtig lagert sich der schönheitsvolle Bau hin auf den Boden als die natürs

liche Burzel des Daseins; aber drei mächtige Stufenschichten erheben ihn über die Fläche der Wirklichkeit und tragen ihn dem himmel entgegen, gleichwie ein heiliges Weihegeschenk. Der Gott, der da drinnen wohnt in der vierectigen Cella, ist tein sinsterer verschlossener Gott, er ist ein Gott der Freude und der ewigen heiterkeit, ein Gott des Lichtes. Licht und Luft zu fassen, öffnet sich die Borhalle, und ringsum läuft ein Säulengang, die enge Wohnung des Gottes mit der glückerfüllten Außenwelt zu verbinden. Freudig in ihrer Araftstülle, elastisch lebendig streben diese Säulen empor; aber es ist dafür gesorgt, das die Bäume nicht in den himmel wachsen. Ihr kedes Emporstreben wird gedämpst und beruhigt durch den Gegenstruck des Dachbaues, der über den Säulen schwebt, und den zu tragen sie bestimmt



Fig. 25. Dorifcher Tempel (Façabe).

sind. Ueber ihnen erhebt sich das lastende Gebälf ber Decke, und über dieses thront dann das hochschwebende Dach, nach beiden Seiten seine Flügel herabsentend, gleich als wolle es mit seiner breitauslaufenden, mächtigen Ueberschattung die anstrebenten, auswärtsschießenden Säulen zurückweisen auf das sichere Insichselbstberuhen des schönen gotterfüllten Diesseits. Und am Fries und Giebel erschließt sich diese stumme Sprache der tektonischen Formenwelt zum beredten, individuell bildnerischen Ausdruck, der die Thaten des Gottes verkindet, den der Tempel verherrlicht. Dieses Streben und Gegenstreben, dies Erheben, das mit innig freudiger Selbstbeschränkung sich willig in seine angebornen Schranken zurückbeugt, dieses lebens-volle Insichberuhigtsein ist es, das so heiter und harmonisch wohlthuend auf den

Beschauer zuruchwirft. Der Genuß bei bem finnvollen Anschauen eines griechischen

Tempels ist die beilige Gottesfeier der ewig göttlichen Sophrofnne."

In biefer Schilberung leiht Hettner bem Eindruck Worte, welcher sich jedes empsindenden Beschauers griechischer Tempelwerke bemächtigt. Nicht colossal in die Beite und Breite gehend, wie indische Felsentempel, nicht, wie bei den Aeghptern, geheimnisvoll abgeschlossen durch gewaltige dunkse Mauern, an denen der Zugang jum Innern verschwindend klein erschien, war das griechische Gotteshaus. Beit entsernt von dem Bersuche, es den Bildungen der Natur gleichzuthun oder gar iolche zu überdieten, lieben die Griechen ihren Tempeln den Charakter eines menschlichen Hauses. Aber dieses Haus war idealistet. Bon Säulen getragen, wie es teinem profanen Bauwerke zukam, stand es luftig, offen und einladend da, im vollen Zusammenhange mit der herrlichen Naturungebung. Keine sinstere Schranke trennte den Renschen von seinen Göttern, die menschlich gedacht auch in menschlicher Bilsbung den innern Raum des Hauses schulkten.

Wögen nun auch einzelne Glieder dieses herrlichen Säulenbaues an orientalische, namentlich ägyptische Vorbilder erinnern, so bleibt den Griechen immerhin der Ruhm, ein ganz neues System der Architektur geschaffen zu haben, ein System, welches auf menschlich-edler Grundlage entsprossen, nicht an dem ursprünglichen Boden haften blieb, sondern mit griechischer Sitte und Cultur über weite Länder-

ftreden feine Berbreitung fanb.

Selbstverständlich stand nicht auf einmal fertig, wie Ballas Athene dem Haupte des Zeus entsprungen, das Kunstwert des griechischen Tempels da. Auch Griechensland hatte eine Kindheit der Kunst erlebt, in welcher rohe und ungelenke Formen die spätere Reise nicht ahnen lassen. Bon diesen Bildungen ist uns aber Nichts erhalten, was eine klare Borstellung gewährte, und es ist anzunehmen, daß der ausgebildete Schönheitsssinn der Griechen mit diesen an frühere Barbarei erinnernsten Resten selbst aufgeräumt hat. Mit der geistigen Entwickelungsfähigkeit der Griechen, welche Staatsleben und Sitte vor Erstarrung bewahrte, war auch die Möglichkeit und Nothwendigkeit einer Weiterbildung ihrer Kunstsormen gegeben. Die letzen Schritte zur Bollendung der Tempelsorm, wie sie der Hauptsache nach sür spätere Zeiten maßgebend wurde, sallen ohne Zweisel in die ersten Jahrhunderte nach der sogenannten Rückehr der Herakliden, wo die großen politischen Umwälzungen ihre Ende erreichen und die Dorer im Peloponnes, die Jonier in Hellas den Grund zu festen staatlichen Bildungen legten, von 1000—600 vor Christi.

Die Grunbform, welche ber griechische Tempel in dieser Periode stetiger Entwidelung erhalten hat, beruht auf folgenden Eigenthümlichteiten. Ueber den Erdboden erhob sich zunächst der Unterdau (Krepidoma), mit drei oder mehr Stusenreihen versehen, welche indes wegen ihrer Höhe nicht als Treppen dienen konnten; die zur Plattform (Stereobat) siihrenden Treppenstusen wurden vielmehr auf den Schmalseiten des Tempels eingefügt, um den Aufgang zu vermitteln. Auf der glatten Oberstäche (Stylobat), von großen Steinplatten sorgsältig zusammengefügt,
erhob sich, ein ziemlich doppelt so langes wie breites Rechteck bildend, der eigentliche Tempel. Die Frontseite desselben war die östliche, so daß das Bild des Gottes
im Innern, welches stets dem Aufgang der Sonne zugekehrt war, sich auch dem
Eintretenden zuwandte. Eine Säulenhalle lief entweder um den ganzen innern
Kern oder überdeckte wenigstens den vorderen und hinteren Zugang. Bei den älteken Tempeln springen die Seitenwände noch vor und schließen die Vor- und hinterhalle zu beiden Seiten ab. Solche Tempel (Fig. 26) hießen Tempel mit Anten

(Templum in antis), bie andere Art mit nur aus Gaulen gebilbeter Borhalle Broftplos, ober, wenn eine gleiche Salle auch die hintere Schmalfeite folog, Amphiprostylos (Fig. 27). Lief augerbem noch eine einfache Saulenreihe rings um bas gange Bebaube, fo entstand ber Beripteraltempel (Fig. 28, Grundrig vom Barthenon), ein Dipteraltempel aber, wenn eine boppelte Gaulenreihe bas Gebaube umfakte.

#### Grundriffe griechischer Tempel.



Fig. 26. Temrel mit Anten.

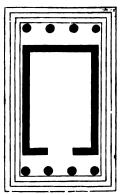

Sig. 27. Amphiproftplos.



Gig. 28. Beripteros. (Barthenon in Athen.)

Die Dede ber Saulenhalle bilbeten fteinerne Balten, welche auf ber einen Seite auf bem über ben Saulen gelagerten Bebalt ruhten, auf ber anbern von ber ben innern Raum (Cella) umichließenben Wanden getragen murben. Die 3mifchenfelber (Ralymmation) erhielten eine Fullung von bunnen Steinplatten, Die mit Rafetten (vieredige Aushöhlungen) verfeben waren. Das Licht empfing Die Cella burch eine weite Flügelthur an ber Borberfeite.

Der Stamm ober Schaft ber Säule stieg entweber vom Fußboben birect auf ober mar mit biesem burch bie Basis, ben Säulenfuß, verbunden. Das obere Ende der Säule bilbete bas Rapital. In ihm begegnete die stütende, tragende Rraft ber Saule bem Drude bes auflagernben Bebaltes. Um biefe Begegnung auszudrüden, verbreitert fich bas Rapital nach oben, gleichsam um bie Last bequemer aufnehmen zu können. Bon Mitte zu Mitte eines jeden Rapitals geben bie ein= zelnen Steinbalken, welche bas Episthlion (Architrap) bilben. Auf bem Architrap ruht ber Fries (Zophoros, Bilbträger, wegen seines Reliefschmuds genannt), über welchen nach Außen die Platte des Gesimses (Beison) weit vortritt, mahrend er nach Innen den Steinbalken der Hallendecke als Auflager dient. An den beiden Schmalseiten bildet dieses Gesims die Grundlinie, über welcher sich der stumpfe Binkel des Giebeldach-Gesimses erhebt. Das auf diese Weise entstebende dreieckige Feld hieß Thmpanon und schloß ben wichtigsten plastischen Bilberschmuck bes Tem= pels ein. Eine Steinplatte (Blinthus) auf bem Gipfel bes Dachgesimses trug bie Giebelblume (Atroterion), ebenfo schlossen bie untern Enden bes Giebels mit Steinplatten, die eine halbirte Palmette, eine Statue ober religiöses Symbol schmudte. Ueber das Gesims hin zieht sich noch die Rinnleiste (Sima), hinter welcher sich das Regenwaffer fammelt, um burch hohle Thiertopfe an ben Seiten abzufließen. Die Biegel, welche bas Dach bebeden, find in abwechselnben Bahnen von flachen Regenziegeln und gewölbten Dectziegeln geordnet. Lettere enden bei ihrer Begegnung auf der Dachhöhe in palmettenartigen Firstziegeln, mährend ihr unteres Ende an ber Tranfrinne mit einem Stirnziegel geschloffen ift.

Die das Innere des Tempels umschließenden Wände waren aus horizontal gelagerten, forgfältig behauenen und ohne Mörtel gefugten Steinbloden gufammen= gesett. Dieser innere Raum gliederte sich in eine Haupthalle, Cella (Naos, vergl. Fig. 28), welcher eine Borhalle (Bronaos) und eine Hinterhalle (Bosticum) angefügt war. Mitunter war auch von der Cella noch ein Hinterraum (Opisthodomos) besonders abgetrennt. Um der Cella mehr Licht zu geben, war in größeren Tempeln die Sinrichtung getroffen, daß ber mittlere Theil bes Daches berausgehoben werben komte (Supäthraltempel). In der Cella war ein kleiner Opferaltar angebracht und im hintergrunde auf erhöhtem Throne das Bild der Gottheit, der das heiligthum In der Borhalle stand eine Schale mit geweihtem Baffer, mit gewidmet war. welchem jeder Eintretende fich jum Zeichen ber innern Reinigung besprengen mußte. Bor dem Tempel felbst erhob sich noch ein Brandopferältar dem Eingange in den Tempelbezirk gegenüber, welcher lettere das Heiligthum umgab und gegen Außen ftreng abgrenzte. Diefer Begirt biente ber großen Menge bes Boltes als Berfammlungeplat bei religiösen Festen und Feierlichkeiten, mahrend nur Einzelne in bie geöffneten Hallen bes Tempels traten, um ber Gottheit ein Weihegeschenk ober ein Opfer barzubringen. Der Tempel selbst war eben nur bas Wohnhaus des Gottes, nicht wie später die christlichen Kirchen der Bersammlungsort der gläubigen Gemeine. Er erschien beghalb von Außen prächtig und schön geschmückt, während ter driftliche Kirchenbau seine Hauptwirfung in ber Anordnung und Ausschmitchung ber innern Räume zu suchen hat. Was aber ben Aufenbau bes griehischen Tempels als ein Erzeugniß vollendeter Runst kennzeichnet, das ist die fone Barmonie aller seiner Theile und ber Umftand, bag auch bas fleinste Glieb deffelben in enger Beziehung zum Ganzen steht, einen bestimmten in seiner Form selbst beutlich ausgesprochenen constructiven Zweck erfüllend. Nirgende findet sich eine überflüssige, nicht durch die Natur der Sache bedingte Dekoration, die als bloges Anhängfel wegfallen könnte. Das Princip, nach welchem die hellenische Tektonik ihre Körper bilbet, sagt ber scharffinnige Kenner griechischer Bauweise, Bötticher, ist ganz ibentisch mit bem Bilbungsprincip ber lebenbigen Natur: Begriff, Wesenheit und Function jedes Körpers durch solgerechte Form zu erledigen und babei die Form in den Aeußerlichkeiten so zu entwickeln, daß sie die Function ganz offenkundig verräth. Die Form eines Körpers ist in der hellenischen Tektonik wie in der schaffenden Natur: Verkörperung seines inneren Begriffs im Naume. Die Form erst verleiht dem baulichen Material die Eigenschaft, seine Function erfüllen zu können, und umgekehrt kann aus der Form jedesmal die Function erkannt werden.

Nachdem der griechische Kunftgeist einmal das vollendetste Bild für das Haus der Götter gefunden hatte, war es natürlich, daß er an diesem Bilde sesthielt. Aber das Bild ließ in seinen einzelnen Zügen der schöpferischen Phantasie noch Spielzraum genug, um eine mannichsaltige Reihe von Architekturwerken zu schaffen, in denen sich dasselbe Brincip, aber stets in einem neuen Ausdrucke, zu erkennen gibt. Schon der verschiedene Charakter der einzelnen Bölkerschaften, welche in ihrer Gesammtheit die hellenische Nation bildeten, bedingte abweichende Richtungen in der Kunstthätigkeit, welche vorzugsweise in der mehr einfachen oder reicheren Entwicklung der einzelnen Bauglieder, in der mehr massigen, ernsten oder mehr leichten, anmuthigen Anordnung der Berhältnisse vor das Auge treten. Die beiden Hauptrichtungen oder Arten des griechischen Styls erhalten ihr Wesen und ihre Benennung von den beiden Bölkerstämmen, welche die Hegemonie über die übrigen griechischen Stämme stir sich in Anspruch nahmen, den Dorern und den Joniern.

#### Der dorifche Styl.

Ernst und würdig wie der Charafter des Bolksstammes, der ihn bervorgebracht, ift bas Befen bes borifchen Styles. Bon ber oberften Stufe bes Untersates (Fig. 25) steigen in dichtgebrängten Reihen, mit einem Absat (Intercolumnium) von 11/4 bis 11/2 unterem Durchmeffer, \*) bie machtigen Saulen auf. Reine Bafis bilbet einen vermittelnden Uebergang. Ein aus bunnen Platten bicht gefugter Plinthus (ber Stylobat) bient ihnen als gemeinsamer Fuß. Den runden Schaft bededen die Canellirungen. Dies find zwanzig (bieweilen nur 16 ober 18) flache Ranale, Bertiefungen, welche, mit ben Ranten in einen fcharfen Steg an einander ftogend, parallel emporfteigen. Aber nicht gang scheitrecht erhebt fic die Säule. Bielmehr schwillt sie bis auf ungefähr ein Drittel ber Bobe um ein Geringes an (man nennt biefe Anschwellung die Entafis), strebt bann aber, je naher bem Ziele, um fo bichter und geschloffener empor, fo bag fie ihre Grundflache allmälig — etwa um ein Sechstel bes unteren Durchmeffers — verringert: sie bildet eine Berjungung. Die Bobe bes ganzen Schaftes beträgt einschlieflich bes Rapitals an ben Monumenten ber besten Zeit etwa 51/2, an alterthumlichen ober provinziellen Denkmälern oft weniger, ja felbst nur 4 untere Durchmeffer.

Dicht unter bem oberen Ende zieht sich ein feiner Einschnitt (Fig. 29 bei e) ringsum, von wo aus man bis zum Kapitäl ben Hals ber Säule rechnet. Ueber bem Halse folgen brei ober mehr schmale Bänder ober Riemchen (d), welche sich bicht über einander um das Ende des Schaftes legen. Nun folgt bas Kapitäl.

<sup>\*)</sup> Man pfiegt bei Meffungen antiler Gebaube ben Mobul, b. b. bie Balfte bes unteren Saulendurchmeffere ju Grunbe ju legen, ber bann in 30 Theile (Partes) gerfallt.

tas ans zwei Haupttheilen besteht. Der untere, Echinus (b) genannt, sabet nach allen Seiten weit über ben Schaft aus nnd zieht sich bann mit schafer Einbiegung oben zusammen. Auf ihn legt sich sobann, weit vortretend, die kräftige viereckige Platte, der Abakus (a), der das Gebälk aufnimmt. In der Frühzeit hat der Echinus eine bedeutende Aussadung und gebogenes Prosil, in den attischen Monumenten der Blütezeit ist er straffer gebildet, und in der späten entarteten Spoche ist er mager und wächst oft aus einer tief eingezogenen Kehle hervor. Diese Kapitälsbildung erfährt eine Umgestaltung an den Anten, den Stirnseiten der Mauern.

Hier wird aus bem Abakus eine leichte Platte und aus bem Echinus ein zart überschlagendes Glied, eine kleine Welle (Kymation), die mit dem Ornament einer Blätterreihe harakterisitt ist. Unter diesem entspricht ein breites Band dem Halse der Säule.

Auf dem Abakus ruht, hinter ihn zurücktretend, ber Architrav ober bas Epistylion (Fig. 29 bei f). Gin por= tretentes Plättchen ober schmales Band verknüpft ben Architrav nach oben mit bem Friese (hgh) (auch Triglophon genannt), ber burch Bildwerke höhere Bedeutung erhält. Doch ist nicht die ganze Fläche des Frieses mit Sculpturen geschmudt, es wird biefelbe vielmehr burch aufrechtstehende, etwas vortretende vieredige Steinblode (h h), die mehr hoch als breit sind, in einzelne Felder getheilt. Diefe Blatten führen von ber Gigenthumlichkeit, baß sie burch zwei ganze und an ben Eden burch zwei halbe Ranäle von scharfer Austiefung belebt werden, den Namen ber Triglyphen (Dreifchlit). Gie erscheinen als bie Träger bes Giebels und entsprechen ursprünglich ben bahinter liegenden Querbaltentöpfen. Die scharfe Ueberneigung ber Furchen am oberen Enbe beißt Scotia und ber über ihr befindliche Theil ber Triglpphe ist ihr Ravi= tal. Borgebeutet ift indeg biefe Gintheilung bes Friefes bereits am Architrav; benn ein schmales Bandchen, wie ein Riemen gestaltet, in ber Breite ber Triglipphe fich vor die Fläche legend, ist an der unteren Seite mit je sechs kleinen Pflöden, die man "Tropfen" zu nennen pflegt, geschmüdt. Die Anordnung der Triglyphen ist ber Art, bag über jeder Säule und zwischen je zwei Säulen fich eine erhebt, von benen fie als besondere Stude getrennt erscheinen, theils zur Bermeidung ber Nothwendig= keit so langer Steinbalken, die schwerer zu beschaffen und ungunftiger zu verwenden maren, theils weil diese Abhängigkeit für die Eintheilung der Decken mannichfach un-



fig. 29. Aufriß ber borifchen Gaule fammt Gebalt.

bequem wurde. Rur auf den Eden rlickt die Triglyphe über die Mitte der Säule hinaus ans Ende der Reihe, und die dadurch eintretende Unregelmäßigkeit wird durch etwas engere Säulenstellung und weiteren Abstand der Triglyphen ausgeglichen. Das zwischen den Triglyphen bleibende, fast quadratische Feld (g) heist Metopon. Es war dei alterthümlichen Monumenten offen und wurde durch hineingestellte Gesäse disweilen geschmität. Ohne Zweisel diente es in jener Zeit, als der dorische Bau noch keinen Peripteros kannte, als Lichtöffnung.

Durch die Form des Peripteros erst wurde es in dieser Eigenschaft überflussig und durch die hppäthralanlage ersett. Bei allen vorhandenen Tempeln ist es durch eine Steinplatte geschlossen, welche bisweilen nackt, bisweilen mit Reliefs

geschmückt war.

Das Kranzgesims (Geison), welches nach oben ben Fries begrenzt (i), besteht aus einer weit ausladenden hohen Platte, die sich von Achse zu Achse der Triglipphe ausspannt und sehr weit vorspringend den eben so weit vorgeschobenen Giebel des Daches trägt. Die durch theilweise Aushöhlung entstandene, etwas abwärts geneigte untere Fläche erleichtert die Masse und ermöglicht ihr, bei ge-



Fig. 80. Dorifder Fries und Rranggefime.

ringem Auflager, welches sie auf bem Gebälf mit ben nach ber Cellawand gehenden Dechbalten theilen muß, die starte Ausladung. An der Unterstäche des Gesimses treten vieredige Platten hervor, die man als Dielentöpfe (Mutuli) bezeichnet; eine über jeder Trigliphe, eine über jeder Metope. Die untere Fläche derselben ist durch dreimal sechs keilförmig gebildete Tropfen verziert. Das Dachgesims oder Geison des Giebels besteht aus einer ähnlichen Platte, wie die, welche das Kranzgesims bildete; jedoch ohne die Mutuli mit ihren Tropfen (Fig. 30). Ueber die obere Platte des Gesimses erhebt sich noch ein Glied von geschwungener Form, die Rinnleiste (Sima), hinter welcher sich das Regenwasser sammelt. Ihr Ende

pflegt mit einem Löwentopfe geziert zu sein, ber burch ein Rohr bas Wasser weit vom Gebäude hinweg leitet. Stirnziegel, (Fig. 31) palmettenartig gebildet, erheben sich auf einer Platte an den Seiten und Firstziegel auf der Mitte des Giestels. Der Giebel selbst (bas Thmpanon), beim dorischen Bau sehr niedrig hat ror seiner hinter dem Gesins weit zurücktretenden Fläche, die aus aufrechtstehensten Platten gebildet ist, den erhabensten Bildschmud des Gebäudes, Gruppen,

von Statuen, Die sich auf ben Mythos ber be-

treffenden Gottheit beziehen (Fig. 32).

Die Decke ber Säulenhalle wird durch die hinter den Triglyphen und auf der Cellamauer aufliegenden Balken und die zwischen diesen geslegten Platten gebildet. Die Stirn der Balken ist also ursprünglich jedesmal nur hinter den Triglyphen liegend zu denken, mit denen zusammen sie die Deffnungen der Metopen bewirkten. Auf das Gerüft dieser Balken und der Episyle legt sich sodann als Verschluß die Decke. Nach der inneren Seite tritt anstatt der Triglyphen und Metopen ein gleichmäßig aus großen Steinbalken bestehens der Friese ein, an einzelnen Denkmälern mit Reliefsbarstellungen geschmückt (Fig. 32).

In ber Blütezeit liebte man die Tempel aus weißem Marmor auszuführen, und nur früher und wo die Gelegenheit ober die Kosten zu seiner Beschaffung sehlten, behalf man sich mit geringeren Steinarten, die dann mit polirtem Stud be-



Aig. 31. Stirnziegel v. Parthenon ju Atben.

fleidet wurden. Bu jener Ausstattung tam bann, um den Eindruck des Tempels zu erhöhen, noch eine theilweise Bemalung mit verschiedenen Farben (Polychromie), über beren Ausdehnung die Ansichten getheilt sind. Die Triglpphen scheinen



Fig. 32. Dorifder Tempelgiebel.

meistens blau gewesen zu sein, die Metopen und das Giebelfeld zeigten dann als träftigen Hintergrund für die marmornen Bildwerke ein entschiedenes Roth. Doch kommt auch hier wohl Blau vor oder auch gar keine Färdung. Um Theseustempel zu Athen, einem der edelsten Werke der Blüthezeit, sind sodann die Tropfen gleich dem Plättchen unter der Hängeplatte des Kranzgesimses roth, die Mutuli und das Riemchen unter den Triglyphen (gleich diesen selbst) blau. Der innere Fries, der



Big. 38. Bemaltes borifches Antentapital.

sich an ber Wand ber Cella hinzog, hatte blauen Grund. Das Baltenwert ber Balle zeigte rothe Bemalung; bie Bertiefungen ber Dede hatten azurblauen Grund mit rothen und goldnen Sternen. Alle Glieber von geschwungenem Profil waren mit rundlichen ober lanzetförmigen, bem Brofil bes Gliebes entsprechenben Blättern (Fig. 33) die rechtwinklig gebil= beten Blatten bagegen mit Maanber= banbern bemalt. Außerbem icheint an Afroterien und anberen Theilen eine Bergolbung stattgefunden zu haben.

#### Der ionische Styl.

Bon Grund auf unterscheibet sich vom borischen ber ionische Styl. Bon bem gemeinsamen Stylobat steigen bier die Säulen, burch einen besonderen Fuß (bie Basis ober Spira) vorbereitet, auf. Jede Säule erhält für sich ihren besonderen Plinthus, die vieredige Platte, Die den unteren Theil der Basis ausmacht. Den



llebergang jum freisrunden Stamme bilben mebrere Glieber von runber Grundflache, Die fich auf ben Plinthus legen (Fig. 34). In Rleinasien vollzieht fich ber Uebergang in ber Art, baf zwei scharf eingezogene Sohlkehlen burch vortretenbe Blättchen, die als Aftragale (Schnüre) charafterifirt find, mit einander und mit dem Blinthus verbunden, burch einen Bulft von halbtreisformigem Big. 34. Juniiche Bafis vom Tempel bes Brofil mit bem Schaft ber Säule verfnüpft werben. Der Bulft erhalt oft eine ben Canelluren

bes Schaftes ähnliche Glieberung, Die aber felbstwerftandlich ber horizontalen Lagerung biefes Gliebes entspricht. Die spatere, reichere Entwicklung pflegte bie Reble noch burch mehrere Aftragale, ben Bulft burch plastifche Ornamente nach Art geflochtener Banber mit Blattern und Anofpen zu schmuden. In Attita, wo ionische und borische Clemente fich verschmolzen, entstand auch für bie Bafis eine besondere Form, die man die attische nennt (Fig. 35). Sie behält nach Art des



Big. 85. Attifche Bafie.

borifden Styles für alle Säulen bie gemeinfame Blinthe bei, betont also ihre Einzelbebeutung minder scharf, indem fie nur die runden Glieber anwendet. Aber auch diese verändert fie ber Art, daß nur eine Reble sich bem Schafte unterlegt. jeboch mit biesem und bem Boben nach oben und unten burch je einen Bulft verbunden, von benen

der untere eine größere Böhe und Ausladung hat als ber obere.

Die nun aufsteigende Säule hat eine leichtere, schlankere Gestalt als bie borifche, eine mäßigere Berjungung und eine leifere Anschwellung. Bahrend bie Lange bes borifden Saulenschaftes an ben besten Monumenten noch nicht 6 unteren Durchmeffern (51/2-53/4) gleich tam, erreicht die ionische Saule beren 81/2-91/2. Tuch ber Abstand ber Säulen, bei ben borischen Tempeln etwa gleich 11/3, mächst ber bis auf 2 Durchmesser. Ferner ist die Behandlung ber Canelluren eine lebentiger bewegte. Baren an ber borischen Säule zwanzig Kanäle, die in flacher Pannung mit ben Kanten einander nahe berlihrten, so gibt es beren hier vierundpanzig, die, tiefer und runder ausgehöhlt, einen breiteren Steg zwischen sich lassen.
Ind enden die Kanäle turz oberhalb der Basis und turz unterhalb des Kapitäls in
einer runden höhlung, während sie bort mit der Säule aus dem Boden aufstiegen.
In benselben Stellen, oben und unten, erweitert die Säule ihren Durchmesser in

> einer starken Ausbiegung, die man unten den Anlauf, oben den Ablauf

nennt. Das Rapitäl ist am weitesten verschieden von der Bildung des dorifchen, obwohl aus entsprechenben Theilen aufammengefett. Auch bier ist ein Echinus vorhanden, der durch fculpirte Ornamente, die fogenann= ten Gier, belebt und beshalb gewöhn= lich als Eierstab bezeichnet wird. Berknüpft wird biefes Glieb bem Säulenschafte durch einen Aftragal, bem aufgereibte, plastifc bargeftellte Berlen Die Gestalt einer Berlen = ichnur verleiben. Auf ben Echinus aber legt sich ein Polfter, bas, nach beiben Seiten weit auslabend, mit feinen zwischen vortretenben Gaumen vertieften Ranalen fich zu Schneden (Voluten) erweitert, die bann fpiralförmig, von jenen Gaumen eingefaßt, fich zusammenziehen, bis fie julett in einem Muge, bas auch wohl durch eine Rofette ausgefüllt wird, enden. Den Raum zwischen Bolster und Bolute füllt in ber Regel eine Blume aus. Ueber ber Bolute bildet eine kleine, häufig burch ein Blattmufter zierlich ornamentirte Welle ben oberen Abichluß bes Rapitale. Die attischen Monumente unterscheiden sich von den io=



Aig. 36. Bonifde Debnung. Bom Athenetempel an Briene.

nifden burch bie bedeutenbere Bobe und fraftigere Ausladung bes Bolftere und ber Boluten.

Die Seitenansicht bes Kapitäls ist sehr verschieden von der vorderen voll. Sig. 37). Man sieht hier unter ber beckenden Welle nur das Polster, das nach beiden Enden sich herunterbiegt, in der Mitte aber unter seiner eingezogenen Rundung den Schinus mit seinem Blattornament bliden läßt. Gin Band in Gestalt einer Binde oder einer gestochtenen Schnur verknüpft in der Mitte die beiden Seiten des Polsters, so daß dasselbe also aus zwei neben einander gelegten

Bolstern zu bestehen scheint. Nur an den attisch = ionischen Monumenten fehlt bieses Band.



Fig. 87. Seitenanficht bes ionischen Rapitals vom Athenetempel zu Priene.

Ein Uebelstand ergab sich nun für bas ionische Rapital auf ben Eden ber Gaulenreihe. hier hatte baffelbe für die eine ber beiben Seiten jebenfalls feine eigene Seiten= ansicht barbieten muffen, Die, mit ihrer Bolfterbilbung nicht für die äußere Wirkung berechnet, in einem Begenfate zu ben übrigen Rapitalen gestanden haben würde. Daher bequemte man fich bier zu einer Art von Taufoung, indem man bemfelben Rapital nach beiben Aufenseiten zwei Borberanfichten gab, fo jedoch, bag bie zusammenftogenden Boluten, wegen Mangel an Raum für ihre beiber= feitige Entfaltung, fich nach vorn berausfrümmten und so verfürzt zusammentrafen.

Der Architrav (vgl. Fig. 36), minder hoch als ber borische, wird meistens burch brei, bismeilen burch zwei über einander etwas vortretende Theile gebilbet, bie manchmal burch feine Berlenschnüre mit einander verknüpft werden. Gine mit einer fronenden Platte bedecte Belle, Die durch Blattmufter plasisisch charafterisirt und burch eine Berlenschnur mit bem Architrav verknüpft ift, grenzt letteres vom Friese ab. Diefer tennt die borifche Triglyphen-Gintheilung nicht, bietet vielmehr in burchaus ungeglieberter Flache für Sculpturschmud einen entsprechenben Hintergrund. Nach oben schließt auch er mit einem burch eine Berlenschnur angefnüpften fraftigen Bliebe von geschwungenem Brofil und entsprechendem Blatt-Das Gesims besteht hauptfächlich aus einer vortretenden Bangeplatte, die nicht so hoch ist wie die des dorischen Styls, und beren Unterfläche auch nicht wie bort abwärts geneigt und mit Mutulen und Tropfen besett ift. findet fich manchmal, um die Blatte zu erleichtern, eine Reihe von Bahnichnitten hingu, b. h. von vieredigen, in furzen Zwischenraumen neben einander gereihten Ausschnitten ber Bangeplatte (Fig. 36). Die attische Bauweise kennt bie Bahnschnitte nicht, fonbern es genügt bei ben bescheibeneren Dimensionen ihrer Dentmäler die Platte nur in ganzer Länge etwas zu unterscheiben, so daß fie in ber geometrischen Ansicht (Fig. 38) mit ihrem Borsprunge bas tronende Glieb bes Frieses verbedt und nur bie Berlenschnur beffelben fichtbar werben läßt. Giebelbreied, bas höher gebilbet wird als bei ben borischen Tempeln, wird nach oben burch ein Gefims von ähnlicher Ausladung und Ausbildung, nur ohne Bahnschnitte, begrenzt. Das Giebelfelb nimmt auch hier ben Schmud von Statuen Die Traufrinne zeigt in ber ionischen wie in ber attischen Bauweise nicht bloß einen ausgebauchten Bord, wie die dorische, hinter dem sich das Regenwasser fammelt, fonbern labet oben mit einem Borfprunge aus und erhalt jenes geschwungene Brofil, welches mit einem fpatern Ausbrud als "Rarnies" gewöhnlich bezeichnet wird. Die Wandbildung geschieht auf dieselbe Beise, wie im borifden Style, burch einzelne bichtgefugte Blode. Ein Austiefen und Bezeichnen ber Fugen ist hier wie bort vermieden. Dagegen hat, mahrend die Wand im borifchen Style weber burch Rapital noch Bafis ausgezeichnet murbe, in ber ionischen und selbst in ber attischen Bauweise die Band sammt ihrer Ante eine Basis und am oberen Ende ein vollständiges Kapital. Letteres besteht unter

mer fronenden Platte in der Regel aus zwei durch Perlenschnure verknüpften Bellen, beren obere bas bewegtere Profil des sogenannten lesbischen Kymation, beren untere das Echinusprofil zeigt. Darunter folgt ein aus aufrechten Palmetten bestehender Hals, ber wie ein Saum durch eine Perlenschnur ber Wandfläche ver-

Big. 38. Mittide Ordnung. Bon ter Rordhalle bes Grechtheion.

knüpft erscheint. Diese Formen wurden an den frühesten attischen Denkmälern nur durch Malerei ausgedrückt, sind aber am Erechs theion bereits plastisch ausgeprägt.

Was endlich die Decken= bildung betrifft, so bildet fie ge= gen den dorischen Bau einen Fortschritt, bedingt burch bie Beseiti= gung ber Triglyphen. Daburch fiel für bie Balfen ber Dede bie beschränkende Rücksicht auf die Trialpphen und weiterhin auf die Säulenstellung fort. Man legte ber Balten fo viele, ale bie Be= schaffenheit des Materials erfor= berte, in frei gewählten Zwischenräumen auf die Blöcke des Frieses und gewann baburch für bie Ent= widlung bes Grundplanes einen viel freieren Spielraum. Die Bal= ten wurden also ohne Rücksicht auf die Säulenaren in gleichen Abstän= ben vertheilt und die badurch ent= standenen Deffnungen gang wie beim borischen Bau mit Felberbeden geschloffen. Die Charafteriftit ber letteren blieb biefelbe wie bort, indem die Lacunarien (bie vertieften Felber) mit Sternen geschmückt wurden. Manchmal ging man in Erleichterung ber Dede noch weiter, wenn man die Felber ganz burchbrach und ihre Deffnungen mit bunnen, ausgehöhlten Blatten fcloß.

Merkwürdig ift nun, daß biefer wichtige Fortschritt frühzeitig auch im dorischen Styl aufgenommen wurde, so daß man ben Triglyphenfries zwar äußerlich als

solden noch charafterifirte, in Wirklichkeit aber ihn als einen ununterbrochen sortlaufenden, aus ftarken Blöden bestehenden Fries behandelte und nun das Gebälf vom Architrav auf die höhe des Frieses hinaushob. Diese Beschaffenheit zeigen die sämmtlichen erhaltenen dorischen Monumente, was man namentlich bei

ben peripteralen Anlagen schon im Grundriß daraus erkennt, daß die betreffenden Säulen des Peristyls nicht normal auf die Anten des Tempels gerichtet find.

Die Anwendung farbiger Zuthat an ionischen Monumenten scheint in bem Maaße allmälig zurückgetreten zu sein, wie die plastische Ausprägung der Bauglieder zunahm. Doch ist es zu beachten, daß man selbst an den Boluten der Rapitäle Farbenspuren und in den Angen derselben Goldreste entdeckt hat. Uebershaupt scheint die Bergoldung bei Werken ionischen Styls besonders bevorzugt



Fig. 89. Rapital vom Denfmal bes Lufifrates.

gewesen zu sein. Der Grund bes Frieses und bes Giebelfelbes, von welchem bie Bildwerke fich abhoben, wird eine entschiedene Färbung gehabt haben.

Während jene beiden Style gleich bedeutsam, gleich originell neben einander bestanden, erblühte der korinthische Styl als Abart und Mischung aus beiden erst in späterer Zeit, und zwar in der prachtliebenden, reichen Hamen trägt. Er gestaltete sich nicht mehr zu einem neuen baulichen Systeme, sondern brachte es nur zu neuen, reicheren Combinationen des bereits Borhandenen. So berichtet denn auch Bitrud schon, daß mit den korinthischen Säulen entweder ein dorischer oder ein ionischer Oberbau, jener mit Triglyphen,

tiefer mit dem Bildfries und Zahnschnitten, verbunden werde, weil der korinthische Sthl keine eigene Ordnung des Gebälks und der Bekrönung habe. Bezeichnend für das Wesen dieser spätgebornen Gattung ist denn auch, daß man, ihre Erssindung auf eine bestimmte Persönlichkeit, den Bildner Kallimachos, zuruckszuführen pflegte. An Werken rein griechischer Kunst sinden wir sie selten angewandt. Eins der ebelsten Beispiele ist das Monument des Lysikrates zu Athen, um 334

r. Chr. errichtet.

Die Gestalt des Säulenschaftes und der Basis ist im Wesentlichen dem ionisichen Styl entlehnt. Die Basis mit ihren charakteristischen Gliedern, zu denen aber selbst dei der attischen Form noch der Plinthus hinzukam, wird in der ionischen wie in der attischen Form noch der Plinthus hinzukam, wird in der ionischen wie in der attischen Gestalt aufgenommen und gern in allen Theilen mit seulpirten Bändern, Kränzen und verwandtem Ornament bedeckt. Der Schaft mit seinen vierundzwanzig tief und rund ausgehöhlten Canelluren gehört ebenfalls der ionischen Ordnung, nur ist hier der Abstand noch weiter, die Säule durch das hohe Kapitäl noch höher und schlanker, der Eindruck demnach noch lichter und freier. Mancherlei Willstürlichkeiten laufen indess-bei der Bildung der Canelluren mit unter, z. B. daß sie manchmal in einer zugespitzten Blatt-

form enbigen.

Borzngsweise bezeichnend ist die Form des Kapitäls. Ein Astragal faßt oben die Kraft des Stammes zusammen und läßt das Rapitäl in der Westalt eines geöffneten Blumentelches emporfteigen. Bei ben Griechen hat nun zwar in ber besten Zeit die korinthische Kapitälbildung nicht jene stereotype Form gehabt, in welcher wir fie später bei ben Römern kennen lernen; vielmehr ist ber schaffenben Phantafie genug Spielraum gelassen, um burch Mannichfaltigkeit ber Zusammensezung der Lust nach bewegteren, reicheren Formen zu willfahren. Allen derartigen Bildungen ift aber zunächst die Form bes Kelches gemeinsam. Dieser wird meistens mit zwei Blattfränzen umtleidet, und zwar fo, daß von dem Aftragal zuerst ein Kreis von Blättern des Atanthus (Barentlau) aufsteigt, Die mit ihren Spiten zierlich überschlagend sich fraftig aufgerichtet nach außen biegen. hinter biefen erhebt fich sobann eine zweite Reihe schilfartiger Blätter, welche vom Abatus belastet fich mit ben Spigen ebenfalls auswärts krummen. Die andere, reichere und complicirtere Art des forinthischen Kapitäls beginnt zunächst ebenfalls mit einer unteren Reihe von Afanthusblättern. Aus ben Zwischenraumen Dieser Blätter erhebt sich eine zweite, ähnlich gestaltete Blattreihe. Go weit herrscht noch bas Runde ber Grundform vor, jedoch bei ichon vergrößertem Umfange. Run aber beginnt ber Uebergang ins Biered. Zwischen ben oberen Blättern steigt je ein Blumenstengel auf, welcher unter bem Schute garter Deckblätter fich theilt, mit tem einen, schwächeren Stengel (bem Schnörkel, helix) sich nach ber Mitte bes Abatus emporwindet und bort eine fächerförmige Blume hervortreibt, mit dem antern zu einer fraftigen Bolnte anschwillt, Die fich nach ber Ede bes Abatus aufsowingt und bort von der Last schneckenartig umgebogen wird. Go treffen auf ben Eden ftets je zwei Boluten ber benachbarten Rapitalfeiten zusammen, wodurch ber Uebergang ins Biered vollommen wird. Doch find die Seiten des aufliegen= ben, mit geschwungenem Brofil versebenen Abakus nicht gerablinig, sondern nach ber Mitte, wo jene Blume hervorknofpt, eingezogen, mabrent feine fpigwinklig mammenstoßenden Eden über dem Bolutenpaar schräg abgeschnitten sind. schöuste Beispiel bieser Art ist uns am Lysikratesbenkmal zu Athen (vgl. Fig. 39) aufbewahrt. Diese Kapitälform, die den Uebergang von der Säule zum Architrav in brillantester Beise vermittelt, bat in ber Folge bie allgemeinste Berbreitung erfahren. Sie kehrt aus ber Einseitigkeit ber ionischen Kapitälform wieder zur allseitig gleich burchgeführten bes borischen Styles zurück und erweift sich also, ohne mühsame Umgestaltung, für jeden Standort ber Säule zwedmäßig. Außerbem kam man nun auch dazu, den Kreis der anwendbaren Formen zu erweitern, mancherlei allegorische Embleme, Köpfe, Thiere, religiöse und andere Attribute mit den übrigen Formen zu verbinden und so eine Fülle von geistreichen und schönen Gestaltungen hervorzurufen.

Das Gebält des Architraus ist nach dem Borgange des ionischen derfach getheilt, nur psiegen die seinen Aftragale, welche die einzelnen Theile verknüpfen, hier reicher als Perlenschnüre oder gar mit Wellen bezeichnet zu sein. Der Friesist gleich dem ionischen eine zusammenhängende Fläche, zur Aufnahme von Bildwerken bestimmt. Eben so wenig hat der korinthische Styl ursprünglich ein eigen-



Fig. 40. Rorinthifches Aranggefims. Bon ber Borhalle bes Barthenon.

thümlich gebildetes Kranzgesims gehabt. Im Laufe ber Zeit, besonders als die griechischen Formen in den Dienst der prachtliebenden Kömer kamen, bildete man aber die Zahnschnitte zu schwereren, weiter ausladenden Mutuli (Kragsteinen oder Consolen) aus, die in geschwungener Form mit kräftigen Boluten enden und an deren Unterseite sich ein Akanthusblatt mit zierlich umgeschlagener Spitze legt (Fig. 40). Die weiten Zwischenräume der Kragsteine werden durch rosettenartige sculpirte Blumen geschmildt. Hierdurch

wurde eine reichere, lebendigere Schattenwirfung, ein fräftigerer Abschluß erreicht. Die Bemalung der forinthischen Bauglieder wird wohl, bei dem bedeutenden llebergewicht der Sculptur, noch mäßiger gehandhabt worden sein, als an den ionischen Formen, da einer so vorwiegend nach realer Charafteristit strebenden Bauweise die idealere, bloß andeutende Art der Malerei nicht genügen konnte.

(Rad D. Bettner, C. Bottider und 2B. Lubfe).

### 4. Die äginetischen Bildwerte.

Unter allen in neuerer Zeit aufgefundenen Werken griechischer Bildtunst hat keines ein so großes kunstgeschichtliches Interesse erregt, als die im Jahre 1811 von einer Gesellschaft beutscher, dänischer und englischer Kunstforscher auf der Insel Aegina ausgegrabenen statuarischen Gruppen, welche einst den Athenetempel daselbst schmüdten. Mit der Entdedung derselben wurde eine längst bemerkte Lüde in dem Entwickelungsgange der griechischen Plastik ausgefüllt und der Uebergang gefunden von den noch roben, ungestigen Erzeugnissen der Periode des alten oder sogenannten strengen Styls zu den Schöpfungen der ersten Blütezeit griechischer Kunst, welche in Phidias ihren größten Meister fand.

Die Infel Aegina, vom borifchen Stamme bevölkert, welche icon in ber

helbensage bes trojanischen Krieges burch bie berühmten Namen bes Telamon und seines Sohnes Ajas glänzt, gewann für Griechenland in ber Zeit vor ben Persertriegen, etwa von 540 v. Chr. an, eine große politische Bebeutung, zu welcher ber



Fig. 41. Mittelgruppe bes Beftgiebels vom Athenetempel auf Regina.

Eprann Profles den Grund legte. Ihre Seemacht zeigt sich in der Schlacht bei Salamis von entscheidender Bedeutung und ihre Handleithätigkeit, durch Aussendung von Colonien begünftigt, wird von den alten Schriftstellern als sehr



Fig. 42. 3mei Inicenbe Figuren bes Befigiebele.

ansgebehnt und ergiebig hervorgehoben. Während ber Blütezeit bes äginetischen Staatswesens, bie mit dem Berluft der Selbständigkeit an Athen nach den Persertriegen erlosch, entwickelte sich auf diesem felstgen Eilande eine höchst fruchtbare

Aunstthätigkeit. Zu berselben Zeit wo in Argos ber Lehrer bes Phibias, Ageladas, in Sityon die Brüder Kanachos und Aristokles, in Athen Hegias und Kritios als Borläufer der ersten griechischen Kunstblüte erschienen, wirkten in Aegina Kallon und Onatas. Mit dem geseierten Namen der Letzteren hat man die von Thorwaldsen's kunstreicher Hand restaurirten Giebelgruppen des äginetischen Athenes Tempels in Berbindung gebracht. Die Wahrscheinlichkeit, daß dieselben



Big. 48. Reftaurirte Figuren bes Oftgiebels (nach Coderell).

Schöpfungen bes genannten großen Meisters waren, knüpft sich nicht sowohl an ben Umstand, daß man die Vortrefflichkeit der Arbeit seiner würdig und dem Kunstscharakter der Zeit, welcher er angehörte, entsprechend findet, als an die Aehnlichkeit im Stoffe und der Art der Darstellung mit denjenigen Werken, welche nach den Berichten des Pausanias von Onatas stammen, von denen aber keins auf unsere Zeit gekommen ist.

Es sind im Ganzen fünfzehn Figuren, welche uns von den beiden Giebelfeldern erhalten sind. Dieselben befinden sich jest (seiner Zeit von dem tunstsinnigen bairischen Kronprinzen, späteren König Ludwig I., angekauft), nebst zwei kleineren Statuetten, in denen man Afroterien des Daches erblickt, in der Mündener Gluptothek. Bon diesen fünfzehn Figuren gehören zehn dem westlichen,



Fig. 44. Reftaurirte Figuren Des Oftgiebels (nach Coderell).

fünf bem östlichen Giebelfelbe an, so baß die westliche Giebelgruppe bis auf eine Figur, die sich bei der fast ganz analogen Anordnung der östlichen Gruppe leicht ergänzen läßt, vollständig wieder aufgerichtet wurde. In beiden Gruppen ist ein Kampf um die Leiche eines gefallenen Helden dargestellt, die, von

Athene geschützt, den andringenden Feinden entzogen wird. Der gesallene Seld des westlichen Giebels wird von den Archäologen als Achilles erkannt, der, von dem Pfeile des durch eine phrygische Mitze und ein asiatisches Ledergewand gekennzeichneten Paris getroffen, durch Ajas vertheidigt wird, während die entsprechende hinsinkende Gestalt des Ofigiebels den Dikles darstellt, dessen Leiche nach der Nias von Herakles und Telamon gegen den trojanischen Helden Laomedon vertheidigt wurde. Auf diese Weise wird der Athenetempel als Kationalheiligthum der Aegi-

uten deutlich charakterisirt, indem man neben die Gestalt der schirmenden Gottheit tie Nationalherven Telamon und Ajas stellte.

Bas die Anordnung der Gruppen aulangt, so entsprechen sich beide, wie schon bemerkt, volltommen bis auf einzelne Aenderungen in der Haltung der Gliedmaßen.



Big. 46, Apolloftatue von Milet (Ranachos).

Die beiben hauptkämpfer rechts und links von der Figur der Athene stehen sich mit hochgeschwungener Lanze gegenüber, während ein wassenlofer Knappe auf trojanischer Seite sich herabbeugt, um den gefallenen helben an den Füßen zu ergreisen. Dann folgen weiter nach den Giebelecken zu je ein knieender Bogenspanner, hinter welchem ebenfalls in knieender Stellung ein Krieger mit Schild und zum Wurf erhobener Lanze solgt. Die Eden endlich sind zu beiden Seiten mit je einem verwundet baliegenden Krieger ausgefüllt.

Wenn wir die uns erhaltenen geringen Reste gleichzeitiger Stulpturwerke, den Apoll von Tenea von Aristokles und den milestischen Apoll von Kanachos (Fig. 45) betrachten, so erscheint die Auffindung der Aeginetengruppen deshalb von so großer kunstgeschicklicher Bebeutung, weil es sich hier zum ersten Male um eine sigurenreiche Composition, um die Schilberung eines lebendigen Borgangs aus der Heldensage handelt.

In unseren Gruppen nun erinnert noch Manches an die Befangenheit früherer Runftbilbungen. Der lächelnbe Ausbrud ber Röpfe springt gleich in die Augen, ebenso die fteife Baltung ber Athene, beren Fuge, im Brofil bargeftellt, eine gang unmögliche Stellung einnehmen. Dier bat ber Rünftler bas hindernif nicht überwinden können, welches ihm die Enge des Raumes bereitete, und suchte sich durch eine ungeschickte Berbrebung ber Beine zu belfen. Das Sauthaar ift überall noch banbwertsmäkig nach ber Schablone behandelt. Dabingegen offenbart die große Mannichfaltigkeit in ber Stellung und Rörperhaltung ber Rämpfenben und Gefallenen einen fehr bedeutenben Fortschritt. Das Ungeschid, welches in frühe-

ra Bilwerten beide Fußschlen schreitender Figuren an den Boden heftete, ist offenstangst überwunden. Kleine Berstöße gegen die Anatomie in der Knochen- und Mastelbildung, die hier und da vorkommen, werden nur dem Kenner auffallen, die hant mit den durchziehenden Abern ist mit der größten Sorgfalt wiedersten. Das Streben nach Naturwahrheit in der Bildung des Nacken scheint den Künstler bewogen zu haben, von der historischen Wahrheit in der Kostümirung siner helben abzusehen, da die meisten ganz unbekleidet dargestellt sind. Im

Uebrigen offenbart sich in der Composition eine gewisse Ideenarmuth, die zu Biederholungen führte, so geschickt auch die Küllung des gegebenen Raumes erscheint. Ebenso vermochte ber Runftler bei aller Naturwahrheit ber Rörper noch nicht bie Wahrheit ber Handlung barzustellen. Wie ben Gesichtern, fo fehlt auch ben Musteln bas Leben, die Anspannung und Erregung, welche das Dargestellte der Wirklichkeit Der Bildner verstand es wohl, die Natur zu copiren, ja er that näber bringt. es ehrlich bis auf einzelne Zufälligkeiten, nicht aber bas Bilb zu burchgeistigen und ihm eine Seele zu leihen. Bewunderungswürdiger als bie geiftige Rraft, welche fich in diesem Werte offenbart, ift bafür die Technit bes Meigels, welcher bie Gestalten ans parischem Marmor erstehen ließ. So find z. B. Die Schilde am freigehaltenen Arme bis auf bie Dide von noch nicht zwei Boll herausgearbeitet, und alle Details mit ber größten Zierlichkeit und Feinheit in ber Form behandelt. Einzelne Waffen, wie Speere und Schwerter waren ohne Zweifel von Bronze, Belm und Schilde fowie ber Saum ber Bewander roth ober blau bemalt. Auch an ben Lippen und Augen finden fich Spuren einer Bemalung.

(Rach Thiersch, Belder und 3. Overbed).

# 5. Die arcaifirende, nur scheinbar alterthümliche Kunft.

Die alterthümlichen Götterbilder wurden durch ben späteren Fortschritt ber Runst nicht antiquirt. Sie blieben an ihrer Stelle in den Tempeln und Tempelhöfen und waren auch in ver Zeit der blühendsten Kunft die eigentlichen Objecte bes Cultus. Dies zeigen am anschaulichsten bie Basenbilber mit ihren nicht seltenen Darstellungen von Opfern, die einem Götterbild bargebracht werben, wobei eben bas lettere in gang primitiv alkerthumlichen Formen bargestellt zu werben pflegt. Als man nun neben biefen alten und funftloferen Bilbern bie neuen, prachtigen Werke ber vollendeten Kunst aufstellte — und zwar scheute man sich nicht, sie unmittelbar nebeneinander zu stellen, wie in einem Heiligthum des Dionysos ein Satyr des Bragiteles aus parischem Marmor neben einem alten Schnigbild des Dionbsos stand —, da mußte auf jene, die im Besitze der Cultusehre waren und zugleich um ihres einfacheren, alterthümlichen Aussehens willen, ber Schein größerer Beiligkeit fallen, und so soll benn auch Aeschplos, in bessen Lebenszeiten gerade ber Uebergang aus ber alten in die neue Runft hineinfällt, gefagt haben, bag die alten Bilber zwar einfacher, aber göttlicher fein, als die tunftvoller gearbeiteten neuen. Wir werben bies zwar von unferm Standpunkt aus nicht zugeben können, aber es mar jedenfalls eine verbreitete und erklärliche Anschauung, und eben baber tommt es, daß ber alte Styl auch in ber späteren Runft wenigstens für religiose Zwecke fortwährend in Gebrauch blieb. Wir befigen eine Angahl von Statuen und Reliefs, beren Bestimmung für den Cult als Tempelbild ober Tempelgerath theils sicher, theils mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist und die zwar nicht genaue Copien alterthumlicher Werke find, aber fich boch wenigstens insoweit bem alten Style anschließen, baß fie ben Schein eines echt alterthumlichen Werts erweden. Wie gut ben fpateren Künstlern diese Nachahmung einer früheren Kunstweise manchmal gelang, geht baraus hervor, daß noch heutigen Tags bei einzelnen Werken die Meinungen über

den echt ober scheinbar alterthümlichen Ursprung derselben getheilt sind. Für die Rehrzahl der alterthümlichen Werke ist freilich diese Unterscheidung nicht schwer, der nachahmende Künstler, dem der frühere Styl nicht mehr natürlich ist, offenbart sich duch Einmischung späterer Typen, freierer Formen und Linien und besonders auch darch Karikirung.







Es versteht sich von selbst, daß außer dieser Berwendung des alten Styls für Zweie des Cultus auch andere Gründe, namentlich die einer bestimmten Zeit eigene Geschmackrichtung, zur Imitation desselben Beranlassung geben konnten, sowie man in Hadrian's Zeit sogar in dem noch steiferen ägyptischen Style componirte. Für die große Mehrzahl der erhaltenen Werke, deren Zeit übrigens nur in den seltensten Fällen genauer bestimmt werden kann, ist aber der erstere Geschickspunkt

festzuhalten. So wenig kunftlerische Befriedigung diese Werke aber, als von Rachahmern berrührend, gewähren mogen, fo find fie boch wegen ber Ludenhaftigteit ber echt alterthumlichen Denkmäler eine fehr willfommene Erganzung für unfere Renntnif ber früheften Göttertopen und felbft in fünftlerischer Sinficht, nämlich für bas

bessere Verständniß bes echt alterthümlichen Styls sehr anregend.

Eine febr forgfältige Nachahmung ber alterthumlichen griechischen Cultusbilber, bie ursprünglich und auch später häufig nicht in Lebensgröße, sondern in puppenhafter Kleinheit bargestellt wurden, besitzt bas Museum zu Reapel in einer zu Bompeji aufgefundenen Artemis (Fig. 46). Die Statue ift außerft grazios und hat auch darin ben Charafter ihrer Borbilder glüdlich getroffen. Das zierliche Aufnehmen bes Gewandes mit ber Rechten ift ein Lieblingsmotiv bes alten Styls. Daß aber die Figur nicht echt alterthumlich ift, ergiebt fich aus ber runderen Bilbung bes Nadten, aus ber Lage ber Augen, ben freieren Linien ber berabfallenben Die Bewandung zeigt an ben Rändern noch Spuren von Bemalung, ebenso die Sandalen, das Röcherband und bas Diabem. Das Baar ift vergoldet, um blond zu erscheinen, welche Farbe man für die schönfte hielt. - Auch eine in Dresben befindliche Ballas gehört hierher (Fig. 46). Die Ergänzung biefes Torfo tann nach erhaltenen Wieberholungen und nach ben in ber Figur felbft gegebenen Anzeichen nicht schwierig sein, es ift eine Ballas in Angriffftellung, in ber erhobenen Rechten ben Speer, in ber Linken ben Schild haltend. So hat auch Rauch einen Abguß ber Figur restaurirt. Der Thpus, ben diese Figur repräsentirt, ist in ber alterthumlichen griechischen Runft nicht felten, die Ballas in ber äginetischen Gruppe hat fast bieselbe Gewandanordnung. In ber Dresdner Figur beweist jedoch fcon ber freie Reliefftyl ber Rampffcenen, mit welchen ber herablaufenbe Saum bes Obergewandes geschmudt ift, daß dieselbe in späterer Zeit in absichtlich alterthumlicher Weise ausgeführt murbe. Wir besitzen übrigens in biefer Statue Die Rachahmung eines hochalterthumlichen und berühmten athenischen Bötterbilbes, nämlich ber Athene Bolias, die im Erechtheion verehrt wurde. Ihr wurde alljährlich ein Gewand dargebracht, in welches der Kampf der Götter mit den Gigauten bineingewebt war; ber Torso zeigt, wie wir uns baffelbe zu benten haben.

Baufiger noch als Statuen finden fich Reliefbarftellungen ber archaifirenben Runft, Die an Altaren, Unterfaten zu Dreifüßen, Brunnenmundungen, Ranbelaberfüßen u. f. w. häufig angewandt wurden. Berühmt ift ber Altar ber 3wölfgötter, ehemals in ber Billa Borghese, jest im Louvre ju Baris; ebenso bie marmorne (C. Frieberichs.)

Dreifugbafis ber Dresbner Antitensammlung.

## 6. Die Atropolis.

### Cinleitung.

Bis zu einer Bobe von etwa vierhundert Fuß über bem Meere erhebt fich auf ber Hochebene von Attita die Burg ober Citabelle Athens, von ben Alten Afropolis b. i. Hochstadt genannt, nach bem Innern bes Landes zu eingerahmt von bem weiten Bogen ber Bergzüge bes Symettos, Pentelikon, Parnes und Aegaleos. Auf biefer

Anhöhe hatten ohne Zweisel schon die pelasgischen Ansiedler zuerst ihre Wohnsitze ausgeschlagen, dis der immer mehr beschränkte Raum die Anlage der unteren Stadt am Fuße des Berges veranlaßte. Schroffe zerklüftete Felsen wehren dem Zugang zur Höhe; nur nach der westlichen Seite hin dacht sich dieselbe nach der Ebene ab. Hier mußten Menschenhände den Schutz, den die Natur bot, ergänzen. Ein mächtiges Mauerwerk sperrte daher, nur einen breiten Ausgang freilassend, die Burg nach dieser Seite ab.

Die Sage nennt Theseus als ben Grilnber ber untern Stabt. Nach ber Erstanung derselben erhielt die Burg wahrscheinlich ihre ausschließliche Bestimmung als Bewahrerin der nationalen Heiligthümer und des Staatsschapes. Der Bersscherung alter Schriftsteller zusolge erhoben sich auf der Atropolis schon vor diesem Treignisse neben einem Tempel der Athene mehrere andere Tempel, verschiedenen Göttern gewidmet. Aus Homer's Dichtungen ersahren wir u. a., daß hier vor Urzeiten ein Heiligthum des Erechtheus stand, das einzige, was nach der persischen Inrasion unter Terres von all diesen baulichen Herrlichteiten in einem einigermaßen ungbaren Zustande übrig blieb. Aber auch dies machte dem großartigen Neubau Plat, mit welchem später Peritles die Größe und Macht des athenischen Staates verberrlichte.

Fast ein halbes Jahrhundert lag die Burg in Trümmern. Die materiellen hülfsquellen des Staates waren durch die Austrengungen, welche die Abwehr der asiatischen Barbaren erforderte, erschöpft. Und als die Zeit der Erholung kam, gab es Rothwendigeres, Nühlicheres zu schaffen, als den Wiederausbau der zerskörten Heiligthümer. Zuerst mußten Stadt, Hafen und Burg besestigt werden, und der staatskluge Blid des Themistokles und des Kimon war unverwandt auf diese praktische Aufgabe gerichtet, wenn Beide es auch nicht an dem Ausbau neuer Tempel und an der Anlage von Säulenhallen und öffentlichen Spaziergängen in der

eigentlichen Stadt fehlen liefen.

Erst dem größten Staatsmanne der Athener, dem Perikles, war es vorbehaleten, aus dem Schutt und den Trümmern der Akropolis eine neue Schöpfung erstehen zu lassen, eine Schöpfung, in welcher das hellenische Wesen seinen edelsten Ausdruck erhielt, seinen höchsten Triumph seierte. Der mit dem Tribut unterworsener oder derhielt, seinen höchste und Staaten gefüllte Staatsschat dot dazu die materiellen Mittel. Aber was wären diese gewesen, wenn nicht auch geistige Kräfte dem Berikles zu Gebote gestanden hätten, um jene Meisterwerke zu schaffen, die Gegenstände größter Bewunderung der Mit- und Nachwelt, zu schön und zu herrlich, um nicht den Neid der Götter zu erregen? Phidias, der Freund des "olympischen" Berikles, war vom Schicksal dazu ausersehen, mit dem Wollen des Lepteren das Können zu vereinigen. In diesem hat das Ideal griechischen Staatswesens, in jenem das des hellenischen Kunstzeistes sich verkörpert, und wie das Eine das Andere bedingt, so kann Beider Schaffen und Wirken nicht wohl gesondert und unabstängig von einander gedacht werden.

Benn nun der Bau des Prachtthores zur Afropolis, wie wir wissen, schon allein 2012 Talente, also nahe an drei Millionen Thaler kostete, eine für damalige Geldwerhältnisse ungleich höhere Summe als heut zu Tage, so kann man sich eine Borstellung von dem Aufwande machen, welchen der ganze Neubau der Akropolis ersorberte. Außer dem kleinen zierlichen Tempel der Nike Apteros, welchen schon Kimon aller Bahrscheinlichkeit nach zur Feier seines Sieges am Eurymedon 469 v. Chr. errichten ließ, gehören sämmtliche Bauwerke, wenigstens in ihren Anfängen, der perikleischen Zeit an. Das Hauptgebäude, der Parthenon, wurde im J. 446

in Angriff genommen und 437 vollendet. Im folgenden Jahre begann der Bau der Propyläen, dessen Fertigstellung durch Mnesitles 431, gerade ein Jahr vor dem Ausbruch des peloponnesischen Krieges, erfolgte. Die Aussührung des letzten Heiligthums, welches die Atropolis schmückte, das Erechtheions, verzögerte sich, wie eine erhaltene Inschrift bezeugt, die über das Jahr 409 hinaus.

Alle diese Bauwerke drängten sich auf einen Flächenraum zusammen, welcher in seiner Länge nur 500, in seiner größten Breite 225 Schritte mißt. Bon der Schönheit und Bracht derfelben zeugen jest nur noch eine Anzahl Säulen und die zerstreuten Trilmmer des Gebältes, der Simse und Friese. Nur mit Wehmuth betritt der Freund des Schönen diese Trümmerstätte und sucht im Geiste das Bild wieder aufzurichten, welches die robe Gewalt barbarischer Krieger für immer ver-



Fig. 48. Reftaurirte Anficht ber Atropolis.

nichtete. Biele Jahrhunderte hat indeß die perikleische Schöpfung überdauert. Richt das Römerthum hat es gewagt, die ebelsten Blüthen menschlicher Thätigkeit anzutasten. Friedlich zog auch das Christenthums ein in die heidnischen Tempel-hallen und weihte den Barthenon der heiligen Jungfrau, welcher nun die jungfräuliche Schirmgöttin Athens Platz zu machen hatte. Auch die Kreuzritter, welche sich im Mittelalter hier zeitweise festseten und die Spuren ihres Daseins in einem hohen Wartthurme über den süblichen Prophläen zurückgelassen haben, schonten der alten Heilightimer. Selbst die Türken, 1456 unter Omar Stadt und Burg erobernd, haben sich damit begnügt, den Parthenon zu einer Moschee heradzuwürzbigen. In ihren wesentlichen Theilen blieben die bedeutungsvollsten Denkmäler griechischer Cultur unangetastet dis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. Sin

freundliches Geschied hat uns nicht blos einzelne Beschreibungen ber Atropolis aus biefer letten Zeit erhalten, sondern auch eine Reihe Stizzen von dem plastischen Tempelschmud derselben, welche der Maler Jacques Carren, Begleiter einer Gesandtschaft Ludwig XIV. an den turfischen Hof, an Ort und Stelle aufnahm.

Die Zerstörung ber Atropolis fällt in das Jahr 1687. Das Soldheer ber Republik Benedig, unter der Führung Morosini's und des Grafen Otto von Kö-nigsmark, drängte im Sommer dieses Jahres die Türken aus Athen und veranlaßte dieselben, sich auf der Citadelle zu verschanzen. Da die Aufforderung zur Uebergabe nichts fruchtete, begannen die Benetianer am 25. September aus zwei Batte-

rien bie Weste zu beschiefen.

Das erfte Opfer biefes Bombarbements war ber Tempel ber Nife, bas zweite ber Barthenon. In biesem hatte ber türkische Befehlshaber seine Schätze sowohl wie seine Bulvervorrathe geborgen. Gine Explosion ber letteren rif ben Tempel am 28. September auseinander und ließ von ihm nur zwei Trummerhaufen, einen öftlichen und einen westlichen zurück. Auch in dem gegenüber liegenden Erechtheion, von welchem nur die Karnatidenhalle auf unsere Tage gekommen ist, richteten bei biefer Gelegenheit die Bomben beutscher Solbner traurige Zerftorungen an. tie Rriegsfurie von ber alten Berrlichkeit noch übrig ließ, bas verdarb größtentheils ober ging zu Grunde burch bie robe Habgier ber Eroberer, so namentlich bas wundervolle Roffegespann ber Ballas Athene vom Bestgiebel bes Barthenon, weldes man als Beute nach Benedig bringen wollte. Beim Berablaffen fturzte es in Folge einer Nachlässigkeit die Höhe hinunter und zersplitterte ganzlich auf dem barten Felsboben. Bieles von ben Sculpturen murbe verschleppt und gerftreut, und nur bas Benigste bavon an entlegenen Orten wieder aufgefunden. gehört u. a. ein Rentaurentopf von einer Metope, welche ber banische Runftforscher Bronftedt in Ropenhagen entbedte.

Die weitere Zerstörung ber noch übrigen Reste ersolgte erst in neuerer Zeit. Im Jahre 1801 erwirkte sich nämlich ber englische Gesandte in Constantinopel, Lord Elgin, vom Sultan die Erlaubniß, in ganz Griechenland von alten Sculpturen zeichnen, sormen und wegnehmen zu lassen, was ihm beliebte. Man weiß nicht, soll man den in Folge bessen begangenen Kunstraub des Engländers mehr beklagen oder zutheißen. Freilich hat Ungeschick und Nachlässisseit auch bei diesem Werke der Zerstörung manches eble Erzeugniß Phidias'scher Kunst der Bernichtung oder der Berstümmelung preissgegeben. Freilich ist ein großer Theil der Ausbeute dadurch zu Grunde gegangen, daß das damit beladene Schiff bei Cerigo scheiterte, aber das Uebrige, die sogenannten Elgin marbels (1816 vom Parlament angekauft), ist in ten schützenden Räumen des Britischen Museums wohlbewahrt, und so nicht mehr den Bechselfällen preissgegeben, welche den Schätzen der Akropolis bei der andauernden Unscherheit neugriechischer Zustände vielleicht ein noch traurigeres Loos zu bereiten

im Stanbe maren.

Rach diesem Ueberblick über die Geschichte der Akropolis und ihrer Kunstschätze beginnen wir unsere Wanderung durch die einzelnen Architekturwerke derselben. Zunächst treten wir heran an das Prachtthor, die Prophläen.

### a. Die Proppläen.

Der Banklinstler Mnesikles, welchem die Ausführung des Eingangsthores zur Akopolis übertragen war, hatte dabei eine schwierige Aufgabe zu lösen. Die zwiesache Bedeutung der Burg als Festung und als geheiligter Bezirk der prächtigsten Tempel mußte in der architektonischen Anordnung einen entsprechenden Ansdruck sinden. Benn der Meister diese Bedingung vortrefslich zu erfüllen wußte, so verstient er um so größeres Lob, insofern in Anschlag gedracht wird, daß die lokalen Berhältnisse seiner Aufgabe große Schwierigkeiten entgegenstellten. Es galt nicht nur, mit diesem Thore einen Raum von 168 Fuß zu umspannen — dies nämlich ist die natürliche Breite des Felsens an der westlichen Borderseite —; es stand übersdies vor dem gegebenen Bauplage bereits der Kimonische Mauervorsprung mit dem kleinen Tempel der Nike Apteros. Diese Mauer und dieser Tempel nuchten jedensfalls ein entsprechendes Gegenüber erhalten.

Leider sind auch die Prophläen nur in einem trümmerhaften Zustande auf uns gekommen. Weil diese westliche Borderseite der militairisch schwächste Theil der Atropolis ist, so war hier von jeher, das ganze Mittelalter hindurch bis auf die neueste Zeit, der meiste Anlaß, immer neue Berschanzungen zu machen; dazu aber



Big. 49. Grundrif ber Bropplaen.

wurden natürlich jeberzeit bie Bauten bes Alterthums als bie bequemften und nachften Bauftucke verwendet. Ludwig Roß, der dreizehn Jahre lang als Confervator ber ariedischen Alterthümer sich unfterb= liche Berbienfte um Reinigung und Wiederherstellung der Afropolis erworben bat, öffnete auf's Neue bie mit türkischem Mauerwerk ausgefüllten Proppläen; ja er errichtete sogar in Berbindung mit den Architekten Schaubert und Hansen den Tempel der Rife Apteros wieder, beffen Quabern und Säulen er im Schutte berunteren türfifden Baftionen gefunden hatte. Tropbem aber ist bei aller Grokartigkeit ber erste Eindrud, ben wir jest vom Auf-

gang ber Afropolis haben, boch noch immer verwirrend. Wir muffen in ber Ansichauung vieles Fehlenbe ergänzen und manche störenbe Anbauten späterer Zeiten entfernen, bevor wir zum reinen Genuß kommen.

Bor uns liegt die breite freie Treppe, der alte prächtige Aufgang zur Afropolis, zwar vielfach zertrümmert und zum großen Theil ihrer Marmorstusen beraubt, aber in ihrem Plane doch noch durchaus verständlich. Zur Linken steht einsam, abgetrennt von allen übrigen Mauern und Banwerken, ein altes vierediges Postament, hoch und schlank, aber ziemlich ungestalt, ohne Zweisel der Untersatz einer Statue; zur Rechten das Ende der Kimonischen Mauer; gekrönt mit dem kleinen Niketempel (Fig. 49). Oben aber am Ende der Treppe, als beren natürliches Ziel ragen uns die Prophläen selbst entgegen. Sie sind in drei Theile gegliedert, in ein Hauptgebäude und in zwei Seitenslügel, denn eine einzige, ununterbrochene Masse wäre zu massenhaft und einförmig gewesen. In der Nikte steht das Hauptgebäude, das eigentliche Thor; es nimmt, der Breite der Aufgangstreppe entsprechend, 58 Fuß ein. Die beiden Seitensstügel heben sich kühn vorspringend vom Hauptgebäude ab, ein jeder um 26 Fuß. Dadurch wird alle Grablinigkeit vermieden: das Ganze erhält Abwechselung und den Schein lebendiger Freiheit. Der

linke Flügel, obgleich jett, ebenso wie bas Hauptgebäube, ber Dede und bes Daches beraubt, ist in Mauern und Säulen noch vollständig erhalten; der rechte dagegen ist im Mittelalter völlig zerstört. Ein hoher, häßlicher Festungsthurm, wahrscheinlich im Anfange des fünfzehnten Jahrhunderts unter dem Herzog Antonio aus dem storentinischen Hause Acciajuoli erbaut, steht an seiner Stelle.

Aus diesen Trümmern haben wir uns nun den ursprünglichen Plan wieder herzustellen. Jenen alten Festungsthurm können wir leicht beseitigen. Dieser rechte Prophsäenslügel war, wenn auch von geringerer Breite und Länge, doch jedenssalls in seiner Grundsorm mit dem gegensüberliegenden linken Flügel übereinstimmend. Aber auch das Statuenpostament gehört nicht zu der ursprünglichen Anlage, sondern datirte unzweiselhaft aus der Zeit der Römerherrschaft. Eine Inschrift spricht deutlich aus, daß das früher darauf besindliche Standbild zu Ehren des Consuls Agrippa errichtet war. Früher hat man das Postament als zu der einen Reiterstatue gehörig erklärt, deren zwei von Pausanias, als vor den Prophsäen sehend, erwähnt werden. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, daß diese von Pausanias als die Söhne des Lenophon bezeichneten Standbilder ein Bendant zu dem Nitetempel auf der Kimonischen Mauer bildeten, und demgemäß auf einer der Kimonischen entsprechenden Rauer auf der linken Seite der Ausgangstreppen ihren Plat hatten. Und vielleicht ließe es sich sogar wahrscheinlich machen, daß diese Reiter-



Fig. 50. Rifetempel.

statuen die Diosturen darstellten, die von den ältesten Zeiten her in Athen einen Tempel hatten, und die als äraxes, d. h. als die hülfreichen Schirmherren, mit dem gegenüber stehenden Tempel der ungestigelten Siegesgöttin auch in einem sicheren geistigen Zusammenhang stehen. Es wäre dann um so erklärlicher, wie die Söhne Xenophon's, Grylsos und Diodoros, in der Deutung dieser Statuen in Umlauf kommen konsten, da wir wissen, daß diese bisweilen

mit bem Beinamen Diosturen verherrlicht wurden.

Rachdem wir in den Grundriß dieses vielverzweigten Prophläenbaues eine kare Einsicht gewonnen, wollen wir es versuchen, näher in das Verständniß der Unstleichen Formen einzudringen.

Die Aufgangstreppe führte, wie aus der Abdildung der Afropolis auf einer alten athenischen Münze sicher zu schließen ist, aus der Niederung der alten Agora, den hügel des Areopag zur Linken, in durchaus gerader Richtung hinauf nach den Broppläen. Sie ist in drei Theile getheilt, und der Grund dieser Theilung liegt in der Eigenthümlickeit jenes großen Festzuges, der bei der Feier der großen Panathenäen hinauf nach der Afropolis wallte. In der Mitte, unmittelbar auf den Hamdeingang des großen Thores gerichtet, liegt der breiteste Theil, mit pentelischen Rarmorplatten gepstastert, die in der Quer gefurcht sind, um den Tritt sicherer zu machen. Hier wallten die Reiter und Fußgänger an festlichen Tagen. Zu beiden Seiten sind schmalere Stiegen, ebenfalls aus pentelischen Stufen, ausschließlich für Insgänger dienend. Die Stiege zur Rechten ist durch Roß und Schaubert wieder vollständig hergestellt; von der linken sind die Stufen verloren.

Steigen wir die rechts liegende Stiege hinan. Dben biegen wir ein in eine

andere kleine Seitenstiege, und wir stehen vor bem öftlichen Eingange bes Tempels ber Nite Apteros. (Rig. 50).

Zierlicher ist wohl nie ein Tempel gebaut worden, als dieser. Er ist nur 27 Fuß lang, 18 breit und von der untersten Stufe dis zur Spite des Giebels nur 23 Fuß hoch. Die leichten und fein geglätteten Duadern aus pentelischem Marmor, aus denen die kleine Cella sich aufdaut, und die heiteren Säulenhallen an der Border- und Rückseite, eine jede durch je vier schlanke ionische Säulen gedildet, machen den Eindruck dieses kleinen Tempels so anmuthsvoll und lieblich, daß man saft zweifeln möchte, seine Erdauung sei schon in die Zeit des Kimon zu seten. Aber dieser Tempel wird nirgends unter den Bauten des Perikles erwähnt, und während des peleponnesischen Krieges und kurz nach diesem wäre es sast eine Selbstverspotzung gewesen, hätten die Athener einer ungestügelten, d. h. einer immer an Athens Geschied gesessittin ein Heiligthum bauen wollen. Und bei näherer



Ria. 51.

Betrachtung fühlt man allerbings auch bie Spuren bes älteren Runftftples. Wenn man die Formen und Maake biefes Tempels mit ben Formen und Maagen bes ebenfalls im ionischen Stole gebauten Grechtbeion vergleicht. wird man beutlich gewahr, wie die Säulen sich noch zu ftart verjüngen, wie hier die Schwingungen und Uebergange ber Linien nicht fo leife und allmälig find, wie bort, und wie bas Dach= und Dedengebalt für biefe ichlanten Saulen boch noch zu boch ift. Die Gaulen tragen au fcwer; bas Tragen ift ihnen nicht ein reig= volles Spiel, obgleich bie gange Bierlichteit ihrer schlanken Saltung auf spielenbe Beiterkeit binweift. Giebelstatuen scheint biefer Tempel nicht gehabt zu haben; dagegen war der Fries ringsum mit feinen Reliefbarftellungen verziert, die sich fast in statuarischer Rundung vom Grunde abheben. Es ift fcwer, fie zu beuten, Die östliche Borberfeite bezog sich offenbar auf bie Sage ber ungeflügelten Rite, bie bier bem Zeus vorgeführt wird; aber von biefer Sage haben wir keine nähere Kunbe. Alle brei übrigen Seiten bes Friefes ftellen Rampficenen bar, theils amischen Rämpfern au Sug und zwischen Rampfern zu Roff, theils zwischen Fußtämpfern und Fußtämpfern. Im Innern ber Cella thronte früherhin ein altes ehrwürdiges

Holzbild. Es stellte die Nike dar, ohne Flügel, in der Rechten einen Granatapfel haltend, in der Linken einen Helm; der Granatapfel war das Symbol des Uebersslusses, welcher der Segen des Friedens ist, der Helm das Zeichen der kriegerischen Tapferkeit. Jest ist dies Holzbild verschwunden. Dafür lehnen an den Wänden schöne Marmorplatten mit reizenden Reliesdarstellungen, die und gestügelte Siegeszöttinnen darstellen, die eine, wie sie sich zierlich niederbeugt und emsig beschäftigt ist, die Sandalen zu binden (Fig. 51), zwei andere, die einen unbändigen Opferstier fortziehen. Diese Reliesplatten, deren Anmuth und Lebendigkeit in der Dars

stellung ber Körpersormen sowohl wie ber kühn flatternben Gewänder zu beschreiben unmöglich ist, bildeten früherhin ein Geländer längs der Nordseite. In der oberen Fläche jeder Platte sind acht runde Löcher eingebohrt. Daraus hat man geschlossen, daß sich auf sie ein metallenes Gitter aufsetzt, das Denjenigen, der von der Bordershalle nach der Hinterhalle gehen wollte, bei der Enge des Raumes vor dem Ausgleiten schützte, ja nöthigensalls sogar bei seindlichem Angriss den Bertheidigern zur Brustwehr dienen konnte.

Run aber bie Bropplaen felbft!

Tempelbau und Festungsbau, wie himmelweit scheinen sie von einander geschie= ben, und wie unnachahmlich schön wußte fie der Rünftler hier in einem in fich einigen und lebensvollen Guß zu verschmelzen! Das große Mittelgebäude mit den sechs mächtigen borischen Säulen seiner Borberseite und bem weit ausgespannten Dachgiebel, ber wie ein Abler seine Schwingen schützend über die Säulen ausbreitet, hat alle Formen bes griechischen Tempels. Wie steht es vor uns ba, fo beiter groß und Aber ber weite Zwischenraum, ber bie beiben mittleren Gaulen von einander trennt und der um so bedeutsamer hervortritt, je unwillkürlicher sich uns ber Bergleich besselben mit dem Zwischenraum der benachbarten Säulen aufbrängt, fagt uns fogleich, daß diefer Bau nicht selber ein Tempel sei, fondern vielmehr erst ein Eingangsthor, bas heiter und wirkfam zum Besuche ber Tempel einladet. bie beiben Seitenflügel haben ebenfalls bie geheiligten Formen bes Tempelbaues, bie Sänlen, bas Ablerbach und am Fries die Triglyphen, aber unmittelbar an die Kestungsmauern anstokend haben sie als beren Ende und Abschluß zugleich eine wesentlich militairische Haltung. Sie kehren Dem, ber die Treppe heraufkommt, nicht einladend bie offenen und beiteren Gaulenhallen ihrer Borberfeiten zu, sonbern bie ernften, von oben bis unten ftreng gefchloffenen Seitenmauern. Und während ber linke, nördliche Flügel Gemälbegalerie war und alfo, bem künstlerischen Gepräge der Afropolis entsprechend, den schönen Künsten diente, war der rechte, siid= liche Flügel bagegen lediglich Waffenmagazin. Gerabe ber rechte Flügel murbe zu diesen Festungszwecken verwendet, weil es nach ber ausbrücklichen Ueberlieferung des römischen Architekten Bitruvius in der alten Baukunst ein altherkömmlicher Grundsat, war, die Festungsthürme so anzulegen, daß die rechte unbeschildete Seite des Feindes sich zum Angriffe barbot. Es scheint auch, als habe dieser Flügel im gewöhnlichen Leben Bhrgos, b. h. ber Festungsthurm, geheißen. Wir wissen nämlich, daß eine Statue ber breigestalten Hekate von Alkamenes, die nach bem Berichte bes Bausanias in der Nähe des Tempels der Nike Apteros aufgestellt war, Spipprgidia, die auf ober an bem Thurm Stehenbe, genannt wirb.

Bie herrlich aber stimmt zu diesem Doppelcharakter der Brophläcn ihr architektonischer hintergrund! Allen sichtbar, ragt auf der einen Seite der Parthenon herüber, mit seinen heiteren einladenden Säulenhallen; auf der andern aber das riesige Erzbild der Athene, das Phidias aus der Beute von Marathon gebildet hatte. Das Schild in der Linken zur Abwehr gehoben, und mit der Rechten den Speer kilhu zum Kampse zudend, schreckte sie als Phlämachos, d. h. als die kriegerische Schntzgöttin des Thores, seden annahenden Feind ab. Wird es uns doch als sichere Thatsache berichtet: daß, als am Ende des vierten Jahrhunderts Alarich, der Gothenkönig, in die Burg eindringen wollte, er von dem Eindrucke dieses Bildes so mächtig ergriffen ward, daß er entsetzt davon sich und von aller Plünderung abstand.

Der eine jener beiben Seitenslügel, das Waffenmagazin, ist jetzt ganz von jenem hohen mittelalterlichen Festungsthurm überbaut. Die Vorhalle des nörd-

lichen Flügels wird durch zierliche Echpfeiler und drei dorische Zwischensaulen gebildet. Und aus dieser Säulenhalle treten wir dann hinein in einen geräumigen, sast quadraten Marmorsaal, der durch zwei Fensteröffnungen, die nach der Borhalle geben, und wahrscheinlich auch durch das Oberlicht, das durch eine künstliche Deffnung der Decke und des Daches hereinstel, erleuchtet ward. Dieser Saal war das eigentliche Gemäldezimmer. Die Werke der berühmtesten Maler des Perikleischen Zeitalters schmückten es. Aber schon Pausanias sah deren nur wenige; ein großer Theil derselben war zu seiner Zeit bereits erloschen. Diese Bilder waren ohne Zweisel meist mythologischen Inhalts; jedoch hatte sich auch Alcidiades, übermüthig auf seine Siege in den nemeischen Spielen, mit einem Portrait, das ihn im Schooß der Nemea ruhend darstellte, dazwischen gedrängt. Bielleicht kann man daraus schließen, daß bei neuen Beranlassungen immer neue Bilder hier aufgestellt wurden und daraus würde hervorgehen, daß diese Bilder nicht Wandgemälde, sondern

menigstens zum Theil Tafelbilber maren.

Wir fehren gurud in bas Mittelgebaube (vgl. Fig. 48 u. 49). Die feche borischen Borberfäulen stehen in mächtiger Größe vor uns; fie haben 41/2 fuß im Durchmeffer und find fast 29 Jug boch. Sie fußen auf einem gemeinsamen Unterbau, ber, wie ber Unterbau ber griechischen Tempel, burch brei mächtige Stufenreihen gebildet wird, und diese Stufen beben fich bestimmt ab von ben Stufen ber Aufgangstreppe, indem sich zwischen beibe ein Saum von schwarzem eleusinischen Stein legt. Auf biese Saulen lagert fich ber borische Fries und ber machtige Tempelgiebel, ber aber — man weiß nicht, aus welchen Gründen — bes schmitdenben Bildwerks entbehrte. Wir gehen hindurch durch das mittlere Hauptthor. amifchen ber britten und vierten Saule gelegen, beren Abstandeweiten 13 fuß betragen, mahrend die übrigen Säulen nur 7 fuß von einander entfernt find. In dieses Thor eintretend, durchschreiten wir einen Raum von etwa 40 bis 50 Kuk Tiefe. Bu beiben Seiten Dieses inneren Raumes stehen je brei ionische Säulen, bie, sich an die beiden dorischen Eingangesäulen anschließend, einen säulengeschmückten Thorweg bilben. Das Ende vieles Thorwegs ist eine bobe Mauer aus pentelischem Marmor, die von der einen Seitenmauer des Gebäudes bis zur andern quer hindurchläuft und für die offene Säulenhalle ben raumverschiefenden hintergrund bildet. Diese Mauer ist burch fünf Thore burchbrochen; bas mittlere, vor bem wir jest stehen, ift bas Hauptthor, bas bochfte und breiteste von allen; zu beiben Seiten beffelben, ben Raumöffnungen ber borifchen Borberfaulen entfprechend, je zwei andere, beren Sohenmaafe mit ber Sohe bes Mittelthores verglichen phramibal abfallen; bie bem Mittelthor zunächst liegenden find niedriger, als biefes, und die beiben außersten Thore find wieder niedriger, als jene. Diefe Säulenhalle, mit ihrer munderbar feinfinnigen Berbindung bes borifden und ionischen Styles, mit ber weitspannenben, farbengeschmudten Dede, mit ben toftbaren Erz- und Marmorwerken, die hier als Beihegeschenke aufgestellt waren. und mit ber überraschenden Fernsicht auf die Chene und bas Meer und die Inseln und die peloponnesische Rufte, - wo ist ein zweites Wert von gleicher Bracht und Schönheit? Ber von ber beitern Sinnenluft ber griechischen Gottesfeier ein lebenbiges Bild haben will, ber muß fich hier bie Menge auf- und abwandelnd benten. wie sie auf den feierlichen Augenblick harrt, wo die fünffachen Thuren sich öffnen und ben Weg zu ben Tempeln und Beiligthumern erfchließen. Diefer Augenblick ist es, ben Aristophanes im Sinne hat, wenn in seinen Rittern ein Bürger ausruft:

Bett werbet ihr fehn! Schon vernehm' ich ben Rlang, wie die Pforten bes Thores fich öffnen, Aufjanchzend begruft, bas jeho erscheint, bas Athen vorzeitlicher Ahnen, Die bewunderte, liedergepriesene Stadt, wo ber herrliche Demos regieret.

Diese Thüren waren von Holz. Das lehrt beutlich jene Belagerung der Afropolis, die und in der Aristophanischen Lysistrate vorgeführt wird. Dort zünden Männer die Fackeln an und wollen das Thor in Brand steden, damit die Weiber, die sich bier sesteln ab und wollen das Thor in Brand steden, damit die Weiber, die sich bier sestellt datten, im Rauche ersticken. Jedensalls aber waren sie prächtig

geschnitzt und nach Beise ber Tempelthüren über und über vergoldet.

Nun schreiten wir durch das Mittelthor hindurch. Und wir stehen in einer neuen Halle, die aber kurzer ist als die vordere, die wir eben verließen. Hier ist kein besonderer Thorgang; diese Halle besteht nur aus sechs dorischen Säulen, die in ihrer Höhe und in der Art ihrer Bildung durchaus mit den dorischen Säulen der Borderhalle übereinstimmen. Aber wer hätte die Geduld, hier länger zu weilen! Der Prachtbau des Parthenon sieht vor uns und alle die anderen Bunder-werke der Atropolis.

Tretet ein! Auch hier find Götter.

(Rad D. Bettner).

#### b. Der Parthenon.

So wie Griechenland ben Alten als Mittelpunkt ber Welt, Athen als ber Griechenlands, die Afropolis als der Athens galt, so dürfen wir in fünstlerischen Betracht ben Barthenon ben Mittelpunkt ber Burg von Athen nennen, auf beren engem Raume fich eine Fulle ber herrlichften Schöpfungen ber brei bilbenben Rimfte vereinigte, wie sie kein so wenig ausgebehnter Raum ber Erbe jemals wieder umschloffen hat, noch jemals wieder umschließen wird. Es war das Athen tes Berikles, bas Athen auf bem Gipfel seiner Größe und Macht, auf ber Sonnenbobe feiner geiftigen Entwidelung und feines Ruhmes, welches fich in biefer Burg mit ihren Brachtbauten ein Denkmal sette, bas man, so sehr alles bort Geschaffene politischen und religiösen Zwecken biente und diesen entsprach, in seiner Gesammtheit vergebens aus dem Zweckmäßigkeitsprincip erklären wird, und faßte man bies and in seiner höchsten Steigerung und in der größten Mannigfaltigkeit auf. Denn so wie Alles seinen praktischen Zwecken entsprach, so ging zugleich Alles über diese praktischen Zwede weit binaus und verkundete ein Bolt und eine Zeit, der das Größte nicht ju groß und bas Ueberschwänglichste nicht unerreichbar schien. wenn irgend ein Bauwert ber Afropolis in biefem eigentlichsten Sinne monumental war, so war es ber Parthenon. Denn biesen Tempel erbaute nicht bas Bebürfnig eines einzelnen Cultus, wie bas muftische Beiligthum ber Athene Polias und bes Boseibon Crechtheus, oder wie die anderen Heiligthümer umher; die Athene Barthenos ift keine Cultibee, sie hat keine legendar=spmbolischen Mythen, an ihre Berehrung knupfen fich keine althergebrachten Ceremonien, ihr Tempel war nicht tie Statte ritueller Opfer; Die Athene Berthenos mar Die Tochter Zeus' fchlecht= bin, die Herrin Athens, das war ihr ganges Dogma, ihr Bild von Phibias' Sand, bas absolute Ibeal ber Göttin, ihre Berehrung mar ber begeisterte Glaube bes atischen Boltes an seine Herrin, ihr Gult bas Festgepränge aller frohbewegten Athenefeste, ihr Tempel war Festtempel, Schautempel, und in diesem Sinne, wie ihr Bild von Phibias' Hand, das Monument des Atheneglaubens schlechthin. Und in tiefem monumentalen Geifte ift ber Parthenon, bas haus ber ewigen Jungfrau, aufgefaft und ausgeführt worben; wohl kannte Griechenland größere Tempel, einen vollenbeteren nicht, wohl mochten bie Beiligthümer bes reichen Rleinafien an materieller Pracht ben Barthenon überragen, an fünstlerischer Durchbildung und Schönheit hat ihn niemals ein anderes erreicht. Und so ift benn auch ber Par-



thenon, kunstlerisch betrachtet, das reichste und vollendetste Musterbild des griechischen Tempelbaues, und auch in Bezug auf den plastischen Schmud vereinigt der Barthenon in sich Alles, was die griechische Kunst zu leisten vermochte, und zwar Alles

in ber Form bes reinsten und zugleich bes höchsten Ausbrucks bes künftlerischen Geiebes und ber kunftlerischen Ibee.

Itinos und Kallitrates waren die Baumeister, welche nach etwa sechszehn= jähriger Arbeit im 3. 437 den Wunderbau vollendeten. Eine Säulenballe (vergl. Fig. 52) von 8 zu 17 mächtigen borischen Säulen, beren unterer Durchmeffer 6 Fuß 2 Zoll, beren Höhe 34 Fuß mißt, umgibt ben mächtigen Bau, ter außerdem an beiden Giebelseiten eine Borhalle von sechs minder gewaltigen Säulen hat. Da bie einzelnen Säulen taum 11/3 Durchmeffer von einander ent= fernt find, so ergiebt sich jene glückliche Wechselwirkung von Masse und Deffnung, ron Licht und Schatten, welche bas Auge als wohlthuenbster Rhuthmus berührt. Die inneren Säulen ber Borhallen waren burch vergolbete Gitter verbunden, welche für die in den Borräumen aufgestellten Brachtgefäße die nöthige Sicherheit gewährten. In einer Breite von 101 fuß und einer länge von 227 Fuß erhebt nich ber Tempel, bis zur Spite bes Giebels 65 Fuß hoch, wie ein strahlenbes Beihgeschent auf seiner breiftufigen Marmorterraffe, boch über ber Stabt schwebenb, - eine sichtbare Gemähr bes Schutes ber Göttin. Hier offenbart fich ber borische Styl in unvergleichlicher Hoheit und Bollendung. Die koloffalen Säulen, 5% Durchmeffer boch, ftreben in ebler Schlantheit empor, von einem Rapital gefront, beffen Glieder bas fraftigste und zugleich anmuthvollfte Leben athmen. Ein Anflingen an ionische Bilbungsweise verrathen bie Berlenschnüre über ben Triglyphen, jo wie das mit Blättern sculpirte Ahmation und die Berlenschnur unter den Ka= pitalen ber Anten. Aehnlich verhält es sich mit den übrigen Gliedern, so daß noch jest in seiner Zerstörung ber herrliche Bau bas höchste Entzücken bei Allen bervorruft, die ihn zu schauen so gludlich waren. Dazu kommt ber feine Goldton, mit welchem bas im Marmor enthaltene Gifenoryd im Laufe ber Jahrhunderte bas and pentelischem Stein erbaute Denkmal angehaucht, und welcher bei manchen heutigen Forschern ber Annahme von einer durchgängigen Uebermalung bes griechifchen Tempels scheinbare Bewährung gegeben hat. Die Anordnung bes Innern, beffen Fußboden etwas höher liegt, als der des Beristyls, war die eines hypäthralen Baues. Bon ber 63 Fuß breiten, 98 Fuß langen Cella wurde durch eine Wand ein hinterer Raum (Opisthodomos) abgetrennt (vgl. Fig. 28). größere Raum, die Cella, war durch zwei Reihen von Säulen getheilt, welche eine Galerie und ohne Zweifel eine zweite Säulenstellung trugen. Auf dieser ruhten die Aligel des Daches. Die Spuren in der Oberfläche des Stylobats haben ergeben, daß die unteren Säulen 3½ Fuß Durchmesser und 16 Canelluren hatten. wurde ein breiter Mittelraum abgegrenzt, ber im engeren Sinne ben Ramen bes Barthenon führte, weil in ihm, durch das hypäthrale Oberlicht beleuchtet, die Roloffalstatue ber Göttin thronte. Die Seitenhallen bagegen wurden nach ungefährer Bezeichnung ihrer Länge Hefatompebon (ber hundertfüßige Raum) genannt.

Der Parthenon gehörte zur Klasse ber Agonal - ober Festempel, die, ohne religiöse Beihe, nur dem betreffenden Gott zur Ehre errichtet waren und mit der Feier der öffentlichen Spiele zusammenhingen. Er bewahrte die kostdaren Weihe geschenke der Göttin, er umschloß aber auch die zu den heiligen Festen ersorder- lichen Geräthe, unter dem Gewahrsam der vom Volk erwählten Schatzmeister. Sodann aber wurden in ihm Angesichts des thronenden Götterbildes, daß die siege verleihende Nike trug, die Sieger jener seierlichen Spiele, der Panathenäen, im Beisein der Obrigkeiten und der Gesandten befreundeter Staaten bekränzt, während von der oberen Galerie die Hymnen des Sängerchores herabtönten. Im Opistho-

bomos bagegen, bessen Decke durch vier Säulen getragen wurde, war der Staats-schab niedergelegt, der dort von den Beamten des Bolles verwaltet wurde.

Der plastische Schmud ber Giebel, ber Metopen und ber Cella wurde unzweifelhaft unter Phibias' eigener Leitung zur Ausführung gebracht. Unfer Sauptintereffe wendet fich felbstverständlich ben Giebelgruppen zu, welche gunachft bie Bestimmung hatten, ber Bebeutung bes Beiligthums einen plastifden Ausbrud gu geben und, die Größe und Macht der Gottheit verkundigend, den Ankommling mit bem Gefühle ber Ehrfurcht zu erfüllen. Nach ben Berichten ber alten Schriftfteller war in der öftlichen (vorderen) Giebelgruppe die Geburt der Athene, in der weftlichen (hinteren) Giebelgruppe ber Streit Poseibon's mit Athene über ben Befit bes attischen Landes bargestellt. Von der Anordnung der Figuren des westlichen Giebels gibt uns die turz vor der Zerstörung des Tempels durch venetianische Bomben aufgenommene Zeichnung Carrey's ein vollständiges Bild, bagegen mar von bem öftlichen Giebel ichon bamals die gange mittlere Barthie verschwunden. Dennoch hat ber Oftgiebel für uns eine ungleich höhere Wichtigkeit, weil bie erhaltenen Refte beffelben von viel größerem Belang find und burch Auffindung ber bagugehörigen geflügelten Rife eine Die Carrey'sche Zeichnung vervollständigende Erganjung erfahren haben. Es find im Bangen 10, freilich jum Theil arg verftummelte Figuren, Die vom Oftgiebel noch vorhanden find. Leider Scheint Die Mittelgruppe, alfo bas hauptfächlichste, unwiederbringlich verloren zu fein. Ueber die Beschaffenheit der Hauptpersonen in der dargestellten Scene also bleiben wir, da auch schrift liche Berichte ber Alten mangeln, im Unklaren. Diefer Mangel verweist Alles, was über ben Inhalt ber Darstellung gesagt und geschrieben ift, in bas Reich ber Conjectur; foviel nur darf wohl mit einiger Sicherheit angenommen werden, bag nicht eigentlich die Geburt ber Athene, wie Paufanias berichtet, sondern eine Scene nach ber Geburt bargestellt war. Schwerlich würde — abgesehen von dem Seltfamen und Unschönen, welches bie Darstellung bes Actes hatte, wie Athene bem gespaltenen Saupte bes Göttervaters entspringt - bei einer Berherrlichung ber feine Baterstadt schirmenden Göttin der attifche Meifter dieselbe in einer fo puppenhaften Beije gebildet haben, wie fie bei bem Geburtsacte felbst erscheinen mußte. Für die Abweisung einer solchen Idee spricht auch der Charakter der zunächst stehenden uns erhaltenen Figuren, Fris und Nike, welche als olhmpische Botinnen ausgefandt erscheinen, um ber Welt bie Geburt ber Athene zu verkundigen. Danach barf wohl mit Recht angenommen werben, daß ber Künstler ben Moment nach ber Geburt zur Darftellung gemählt bat, wo Athene in ben Rreis ber olympifchen Götter aufgenommen wird. Bir baben une, bies vorausgesett, in ber Mitte alfo ben Olymp mit ben Hauptgöttern, neben Zeus und Athene vielleicht noch Bere, Apollo, Artemis und Hermes, zu benten. Bon bort eilen auf ber linken Seite Bris, auf ber rechten bie geflügelte Rife berab, um zu verkundigen, daß Attifa's Göttin geboren sei. Rechts empfangen biefe Botichaft brei engverbundene Göttinnen, von denen die erste schon in lebhafter Erregtheit der Rike zugewendet ift, die zweite bie erften Bewegungen ber Benbung macht, mahrend bie britte ber Schwester noch ruhig im Schoofe liegt. Das sind nicht, wie man wohl gesagt hat, die Moiren ober Parzen, sondern die Attischen Thauschwestern, Retrops Tochter, Bandrofos, Aglauros und Berfe, Die fpateren Bflegerinnen von Athene's Schupling Erichthonios. bem Sohne ber attischen Erbe. Links biefen entsprechend find in zwei wiederum engverbundenen und von Iris' Botschaft auch schon erregten Göttinnen die attischen Horen Thallo und Auro zu erkennen, während bem jugendlichen Manne nächst ihnen ber Name bes attischen Lanbesberos, Theseus, schwerlich mit Recht ftreitig

gemacht worden ift. Um die Größe der Thatsache zu vergegenwärtigen, läßt der Künftler in der rechten Ede Selene, die Göttin der Nacht, mit ihrem Gespanne in das Meer hinabtauchen, während er gegenüber Helios, den Gott des Tages, darstellt, der mit mächtig auswärtsstrebenden Rossen aus den Wellen emporkeigt: so schwändet Nacht und Dunkel und es ist Licht und Tag, wie Athene gesboren ist.

Benben wir unsere Betrachtung ben Ginzelheiten in ben uns erhaltenen Resten zu; so tritt uns gleich in biesem aus dem Meere hervorbrausenden Gespanne tes helios, von bem zwei Pferbe in London, zwei febr verstummelte an Ort und Stelle find, eine muntervolle Erfindung entgegen. Der Meifter konnte nur die Köpfe und Sälfe ber Pferbe, Ropf und Arme bes Selios als eben aus ben Wellen auftauchend barftellen, aber er hat in biefe Theile ein Leben, eine Kraft, ein Feuer gelegt, welches uns ahnen läßt, wie jenes Koloffalgespann ber Athene beschaffen gewesen sein mag, bas Morosini so unglitcklich zertrummerte. Es sind gewaltige Thiere, diese Sonnenrosse; den Hals weit zurückgeworfen, den Ropf hoch erhoben, die Ohren scharf zurückgelegt mit sträubend flatternder Mähne, stürmen sie wiehernd einher, und die machtig angespannten Arme bes Lenkers zeigen uns, daß selbst ein Sott Mühe hat, dies Gespann zu zügeln, das den unseligen Phaeton hinabschleuberte in's Berderben; der vorgebeugte Hals des Helios läßt uns die Schnelligkeit ber Bewegung fühlen, ber ber Lenter mit vorgelehntem Rorver begegnen muß. Das ungefähr gibt uns die Zeichnung; aber nie wird eine Zeichnung das glühende leben bes Originals wiedergeben, schwerlich felbst bas Motiv bes etwas zur Seite gebogenen Ropfes bes vorderften Roffes gang flar machen konnen; bas ift nicht etwa eine beliebige Wendung, um einen Contrast gegen das hintere, gerade emporftrebende Rof zu geben, es ist die Bucht des Zügels, die hier zur Geltung tommt, ber bas eble Thier nicht folgen will, ber es mit einer Biegung bes gewaltigen Halfes nachgibt, um ihm sonst nicht nachgeben zu muffen und ungehemmt babinfturmen zu können. Das ist ber Inbegriff bes Lebens; in biefer Beugung bes Lopfes, welcher hinter den Kinnladen die Falten der Haut zusammendrückt, die ben großen Mustel bes Balfes in ftrafffter Spannung bervortreten läßt, liegt bas eigentlich und im höchsten Sinne Bewegte; es ift ein Zug, ber Natur unenblich fein abgelauscht, im kleinsten Detail wahr und doch mit monumentaler Großheit wiedergegeben.

Wunderbar contrastirt gegen diese Kraft in der gesteigertsten Bewegung die tiefe Rube, in welcher biefen Roffen gegenüber Thefeus gelagert ift, ein Körper, mit beffen mächtigen und boch völlig harmonischen Formen kein zweiter ber uns, außer ben Parthenonsculpturen, erhaltenen auch nur entfernt wetteifern tann, und ber in seiner behaglichen Rube eine Kraft erkennen läßt, gegen welche die Anstrengung eines borghesischen Beros machtlos, die Bucht eines farnesischen Bertules plump, die Mustelfülle bes Torfo's von Belvebere schwülftig erscheint. ift nicht jene in Mustelbergen aufgethürmte Stärke ber Heraklesgestaten namentlich ber fpateren Runft, welche uns biefen Körper jo impofant erscheinen läßt, es ift nicht einmal die männliche Kraft in ihrer gesteigerten Erscheinung, wie sie uns ber Torfo bes Poseibon aus bem westlichen Giebel barbietet; es ist bie Mann= lichkeit in maßvollster Bollendung, und wer fich gewöhnt hat, Werke tolosfalen Rafftabes zu feben, wird felbst ben Reiz ber Jugenbblüte in bem Prachtbau biefer Glieder nicht verkennen, Die, um an den Ausspruch bes Bildhauers Danneder zu erinnern, wie von der Natur abgeformt erscheinen, ohne daß wir jemals so glücklich find, im Leben Aehnlichem zu begegnen ober begegnen zu können.

Auf die ganz nackt auf die Löwenhaut hingestreckt daliegende Jünglingsgestalt folgt im Giebel in schönem Contrast die Gruppe der ganz und reich bekleibeten beiben Göttinnen, in benen wir die attischen horen erfannten. Gie sitzen auf Thronen schwesterlich an einander gelehnt; im Gegensate zu bem in der Seitenansicht baliegenben Thefeus wefentlich gang bem Beschauer in ber Borberanficht zugewandt und mit mächtigen Formen aus bem Grunde bes Giebels bervortretenb. Die erftere (von außen her) fitt noch ganz ruhig, den linken Arm vertraulich auf die Schulter ber Schwester, ben rechten auf's Rie gelegt, Die zweite ift in Bewegung, ibr qunächst bringt Iris die himmlische Runde. Freudig überrascht hat sie fich der Botin halb zugewandt, mahrend wir aus einer Einzelheit in ber Form bes Halfes, einer Falte in der Haut an der rechten Seite schließen dürfen, daß der Kopf zur Schwester herumgebreht mar; staunend erhebt fie die Arme, und bas linke Bein ift ber Art angezogen, daß es auf ein Aufstehen ber Figur, alfo auf fünftige lebhaftere Bewegung hindeutet. — Die Gewandung legt fich einfach um die einfach und natürlich bewegten Körper, boch so, daß sowohl der feine und leichte Stoff bes Untergewandes über bem Busen und der bichte und schwere Stoff bes um Die unteren Theile bes Körpers gefchlagenen Obertleibes im Faltenwurfe vollständig jur Geltung tommt, als auch, dag ber Faltenwurf felbst im hoben Glade mannigfaltig erscheint und bem Auge einen Wechsel von hellem Lichte und tiefem Schatten bietet, ber allein für fich in feinem unerschöpflichen Reichthum bie Blide zu festeln weiß. Die Fulle weicher und mannigfacher Falten tritt bei biefen Statuen um fo bedeutender hervor, je unmittelbarer ber Dieister mit ihnen die Gestalt der eilenden Bris verbunden hat, beren Gewandung wiederum im schönsten Contraft, von Biberstande der Luft gebläht, in wenigen großen scharf markirten und doch schlichten Sauptformen erscheint.

Diese Statue ist ganz die windschnell eilende Iris der homerischen Poesie, eine gracile Gestalt, wenn man sie mit den übrigen weiblichen Figuren des Giebels vergleicht, und doch bei weitem nicht so leicht, nicht so schlank und fein in allen Formen wie die flügelgetragene Nike auf der anderen Seite des Giebels, sondern von einer Kräftigkeit und Fülle der Glieder, welche und die Raschheit der Schritte dieser göttlichen Botin verkündet und gewährleistet. So schnell eilt die Göttin, daß ihr der Zug der Luft das Obergewand hinwegreißt, sie aber faßt es wieder, wie sie es eben fassen, und rafft es zusammen, um nicht von seinem Flattern im Lauf gehindert zu werden. So entsteht hier in der natürlichsten Weise sener für die Göttin des Regenbogens charakteristische Gewandbausch, den die späte Kunst zum Ueberdruß

oft in gedankenlofer Beife wiederholt hat.

Indem nun die auf Iris solgende ganze Centralgruppe des Oftgiebels sehlt und die auf Fragmente, die man einzelnen Bersonen nicht mehr zutheilen kann, spursos untergegangen ist, fällt unser Blid zunächst auf die, auf dem rechten Flügel der Iris entsprechende Gestalt der zweiten Botin von Athenes Geburt, die Gestalt der geslügelten Rite. Welche Unterschiede stellt der Bergleich dieser beiden Gestalten ans Licht, und wie vortrefslich begründet, wie tief empfunden sind diese Unterschiede! Galt es dort eine rüstig schreitende Botin zu charakterisiren, so sollte hier ein schwingengetragenes, schwebendes Wesen dargestellt werden. Demgemäß ist diese Gestalt so sein und schlant gebildet, wie teine zweite unter den uns erhaltenen, ohne jedoch unkräftig zu werden; sie schreitet nicht, nicht im Lause ist sie vom Olymp herabgeeilt, sondern getragen von dem Schwunge der Flügel, deren ehemaliges Borhandensein durch tiese vieredige Löcher im Rücken der Statue unzweidentig bezeugt werden. Dieser schwebenden Bewegung gemäß ist in unnachahmlicher Weise

bas zarte Gewand behandelt, das die Glieder umfließt; es wird nicht von der Bewegung der Beine geworfen, wie dasjenige der Iris, sondern es legt sich in seinen Kalten, vom Zuge der Lust leichter angedrückt vorn an den Körper, während es hinten zu einer zurückslatternden Masse, die leider jetzt größtentheils sehlt, sich sammelte. Aber noch nicht genug, auch die Bewegung von oben her, das Heradsichweben wollte der Künstler zur Anschauung bringen, und er hat es zur Anschauung gedracht sowohl darin, daß der Saum des mitgegürteten Ueberschlags sich auswärts bebt, als auch darin, daß das lang heradsallende Gewand auf der Höhe der Knie sich nach beiden Seiten theilt, auseinander weht und uns den Ansang zweier, ebenstalls von unten der geblähten Faltenbogen erkennen läßt, deren Versolg leider auch verloren gegangen ist.

Sowie auf der linken Seite ein engverbundenes Göttinnenpaar, empfängt auf dieser ein innigverwandter Dreiverein attischer Gottheiten die Botschaft des Olymps. Es sind, wie schon früher gesagt, die drei Töchter des Kelrops, die Thauschwestern Aglauros, Pandrosos und Herse, die bald als Pflegerinnen des erdgesbornen Schützlings der Athene, Erichthonios, zu der Göttin in das naheste Berskälniß treten sollten. Die Zusammengehörigkeit aller drei Gestalten ist durch ihre



Fig. 58. Bom Ditgiebel Des Barthenon.

Behandlung in Composition und Formgebung augenfällig; zwei derselben aber, die erste und zweite (Fig. 53) sind mit einander inniger verdunden als die dritte mit ihnen: denn mährend dort die eine Schwester der anderen, die ihr den Arm um die Schultern legt, im Schoofse ruht, sith die dritte Schwester für sich, ist diese zu der beranschwebenden Nike mehr herumgewandt, empfängt sie zunächst, wie drüben die

afte Bore, die himmlische Runde.

Es ist schwerlich möglich, sich in biefer Urt Bollenbeteres, zugleich Ebleres und Anmuthigeres, Großartigeres und Lieblicheres zu benten, als biefen schwesterslichen Dreiverein. Die einfache und voch auch wieder in ihrer Einfachheit durch die Gefahr der Monotonie schwierige Aufgabe ist so gelöst, daß unsere Bewunsderung wächst, je tiefer wir uns in Composition und Formgebung hineinsehen und hineindenten. Die Abstusung und der Contrast der Bewegungen, die Mannigslatigkeit der Stellungen, die Größe und doch reizvolle Schönheit der Formen, die in den Motiven so einsache, in der Aussührung so reiche Behandlung der Gewänder, die Einheitlichkeit der ganzen Conception und der unermüdliche Fleis der Bildung endlosen Details, Alles ist gleich erstaunlich. Die erste der drei Schwestern ist von einer früheren Stellung bereits in eine neue übergegangen;

sie ruht, der Botin zugewandt, die Kunde zu vernehmen; nur das angezogene rechte Bein beutet auf kommende neue Bewegung; durchaus bewegt erscheint bagegen bie zweite Schwester; beibe Beine angezogen, ben Oberleib vorgebengt, bie Arme leicht schwebend gehoben, ist fie eben im Begriff sich herum zu wenden, während vie dritte Schwester noch in vollkommener Ruhe, lang und behaglich hingestreckt, ihr im Schofe liegt, nur burch eine leise Hebung bes linken Armes bekundend, bag auch sie nicht theilnahmlos ruhend verharren, sondern daß der Schwestern Bewegung auch sie ergreifen wird. Der Künstler aber hat diese künftige Bewegung nicht allein in der Hebung des Armes angedeutet, sondern auch in dem von der Schulter eben vor unfern Augen berabgleitenden, ben gartesten jungfräulichen Bufen entbillenden Bewande. Die Bewegungen biefer brei Gestalten find wie bie ber Bellen, beren erfte ihre Bobe erreicht bat, mabrend bie zweite in fraftigem Schwunge emporfteigt, und die britte vom flachen Ufersande leife gurudgleitend, ju fanfter schwingender Erhebung übergebt. Und so wie das Licht auf fluthenden Wellen wechselnd spielt, auf den Gipfeln schimmernd, mährend purpurne Schatten in den Tiefen ruhn, fo spielt es auch um diese Gruppe, deren bald mächtig vorspringende, bald in fanften Flächen gestreckte Glieber die Gewandung umfließt, wie die windgekräuselte, in der Sonne taufenbfach glitzernbe Oberfläche ben großen Bug ber langfam rollenben Wogen. — Immer ruhiger wird's und stiller, je weiter wir uns vom Mittelpunkt entfernen, und jenseits ber rubenben Berfe, ber Göttin bes feuchtenben Morgenthaues, taucht die Nacht hinab in des Oceans Fluthen, eilig entfliehend vor ben fiegenben Strahlen bes Belios, aber lautlos verfintend, wie uns bies ber außer bem Tors ber Lenkerin, ber in Athen sein soll, allein vom Gespanne ber Racht erhal= tene, ale höchstes Mufter gepriesene Pferbetopf bezeugt, ber bei allem Fener einer eblen Natur boch ben birectesten Gegenfat bilbet gegen bie gewaltigen Roffe Sperions.

Bon bem westlichen Giebel sind uns im Ganzen nur brei Figuren und zwar biejenigen, welche ben linken Winkel füllten, in ihren wefentlichen Theilen erhalten. Wir verzichten daher auf ein näheres Eingehen, zumal da über die Bedeutung ber einzelnen Figuren unter ben Gelehrten eine noch größere Meinungeverschiedenbeit obwaltet, als bies in Bezug auf die öftliche Giebelgruppe ber Fall ift. In ber Hauptsache herrscht allerdings geringerer Zweifel, da die Carren'sche Zeichnung bie Bandlung felbst genugsam erklart. Galt es beim Oftgiebel Athene als neugeborene Gottheit einzuführen und zu verherrlichen, so war der Westgiebel bem Breise ihres segensreichen Wirkens für das attische Land gewidmet. Die Stammfage, welche ber Darftellung zu Grunde liegt, erzählt von einem Streite Bofeibous und ber Athene um ben Besit Attita's. Als Schiederichter im Streite wird Retrops berufen. Beibe Gottheiten geben nun ein Zeichen ihrer Macht, Boseibon, inbem er, mit dem Dreizack an den Felsen der Akropolis schlagend, den heiligen Salzquell hervorsprindeln läft. Athene indem fie neben dem Salzquell aus bem Kelfen ben heiligen Delbaum hervorzaubert, welcher als Stammvater ber Delbaume Attita's betrachtet wird. Der Richterspruch entscheibet zu Gunften bes Geschenks ber Athene. — Phibias hat nun zur Darstellung ben Moment gewählt, wo Boseidon unmuthig und voll Zorn über seine Niederlage ben Schauplat verläft. Beitausschreitend tritt er auf ben von seiner Gemablin Amphitrite bereit gehaltenen von Seeroffen gezogene Bagen zu. Bermanbte Gottheiten folieffen fich nach ber rechten Ede ju ale Befolge an. Auf ber anberen Seite, von Bofeibon burch ben in der Mitte neben dem Salzquell aufsprossenden heiligen Delbaum geschieden, nabt Athene triumphirend ihrem Bagen, beffen Gespann von ber flügellosen Rite gelenkt

wird. Entsprechende Gottheiten bilden auch hier eine Gefolgschaft, welche mit dem Flußgott Kephisos (zur Bezeichnung der Lokalität, die in der gegenüberliegenden Ede durch den Ilisos erkenndar gemacht wird) schließt. Bon den erhalten Resten erregt der sehr verstümmelte Torso des Poseidon, von dem fast nichts als der obere Brusttheil mit den Schultern vorhanden ist, die gerechte Bewunderung aller Kunstspreunde. Nicht nur die gewaltige Kraft des erderschütternden Gottes ist hier in der übermenschlich markigen Bildung des Körpers ausgesprochen, sondern auch der Ausbruck des Zornes, der die Abern fast zum Zerspringen anschwellt, über die

gange Beftalt ausgegoffen.

Wie nun beide Giebelgruppen, abgesehen von dem geistigen Inhalt derselben, schon durch den äußeren Gegensatz zwischen Ruhe und Bewegung wunderbar constrastiren, so ist dies künstlerische Gesetz des Rhythmus, der steigenden und sinkenden Boge des Affects, auch bei der Composition jedes Giebels im Einzelnen beobachtet. Im östlichen Giebel lag der Moment der Ruhe in der Mittelgruppe der Götter, gerade umgekehrt wie beim Bestgiebel. Hier erhält die bewegte Scene in der Ritte ihren Gegensat in dem harrenden Gesolge, dem sich wieder dewegtere Figuren anschließen, die die in den Ecken gelagerten Gestalten der Flußgötter den stürmischen Laut des Kampses in einem sansten Accorde friedlicher Ruhe ausklingen lassen. Dahingegen repräsentiren die himmlischen Botinnen im Ostgiebel das Element der Erregung, welches in den solgenden Gruppen langsam sich ausschlich, dann aber in den rosselenkenden Gottheiten der Ecken von Neuem ausgenommen werd.



Fig. 54. Detope vom Barthenon.

Eine weitere Ausführung bes Gebankens, ber fich in bem Beiligthume ber attischen Gottbeit ausprägen follte, gibt bie Metopenreihe bes äußeren Friefes. Bon ben 92 Platten, welche biefen Schmud bilbeten, find im Original 57 erhalten. Sie stellen Rampffcenen bar zwischen ben beroischen Bewohnern bes Lanbes und halbwilden Gegnern, haupt= fächlich Kentauren (Fig. 54). Es ift der Rampf gefetlicher Ord= nung gegen robe Gewalt, welcher unter bem Schute ber Lanbesgöttin geführt wird. Aus ber Ungleichheit ber Arbeit, bem strengen Styl und ben häufigen Wieder= holungen in ber Composition ber einzelnen Gruppen hat man ge=

solgert, daß bie Band bes Phibias hier weniger selbstthätig gewesen ist, als bei ben

übrigen Sculpturmerten.

Endlich umgab, als Abschluß bes von ihm verkörperten Gedankens, Phibias bie Cella, also die eigentliche Wohnstätte der Athene, mit einem über 500 Fuß langen Fries, den Festzug der Banathenäen darstellend. Hier ist das Glud und die Freude des Boltes abgespiegelt, welches unter dem mächtigen Schutze der Gott- beit zu einer herrlichkeit und Größe emporblitte, wie kein zweites der Erde. Auf

ber Bestseite tummelten muntere attische Jünglinge ihre Rosse, welche allzu muthig bem gemessenen Pserbegalopp ber Boranreitenben sich noch nicht fügen wollen; Andere sind noch mit ihrer Bekleidung, mit der Zäumung der Thiere, mit Aufsteigen beschäftigt. Hieran schließen sich unmittelbar die Friesplatten der Langseiten, wo in zwei parallellausenden, sich entsprechenden Zügen die geordneten



Fig. 55. Bom Frice bes Bartbenon.

Schaaren ber Feftgenoffen fich gegen Often hinbewegen. Die Reiter folgen bem Buge ber Rriegswagen, auf welchen bie Sieger ber vorigen Festtage stehen, von Siegesherolben begleitet, ober sie zeigen bem Brauche jener Spiele gemäß in bebendem



Fig. 56. Bom Bries bes Barthenen.

Abspringen und Nacheilen ihre rasche Jugendtraft. Diesen voran in würdiger Ruhe eine Schaar älterer Männer und Frauen und, den östlichen Eden zunächst, der eigentliche Opferzug, Citherspieler, Flötenbläser (Fig. 56), dazwischen Männer, welche die Opferstiere vorsichtig leiten. An der Oftseite endlich schreiten paarweise

rie attischen Jungfranen mit dem heiligen Geräthe gesenkten Hauptes, in langen sakigen Gewändern, begleitet von den Töchtern der Schungenossen, welche ihnen Schume tragen; eine Priesterin nimmt von zwei jungen Mädchen die Weihegeschenke in Empfang und ein Knade reicht ein solches und zwar das Hauptstück, das neue der Göttin geweihte Prachtgemand (Beplos) zusammengesaltet einem würdigen Ranne, unter welchem man sich wohl den ersten Priester der Göttin zu denken hat. Den Raum in der Mitte erfüllt die Götterversammlung, Zeus und here auf Lehnsessen, während die übrigen Götter auf Sesseln ohne Lehne Platz gewommen haben.

So hat der Künstler in hoher Weisheit Beginn, Fortgang und Ende des Zuges in eine einheitliche burchbachte Composition zusammengefügt und statt einer ermitbenben epischen Gleichmäßigkeit seinem Werke bas Gepräge bramatischen Lebens aufgebriidt, und endlich in ben Gestalten ber Gottheiten Die ideale Bestimmung biefes heiteren Festgepränges genial offenbart. Und wie in diesem toftlichen Friese tie unvergängliche Schönheit und herrlichkeit bes athenischen Bolkes, so unvergänglich leuchtet in ihm auch die unnachahmliche Kunft seines Phidias. Niemals sind die Gesetze der Reliesdarstellung so fein, so vollendet, so streng und doch so frei entwidelt worden, wie in biefem Werke. Die Gestalten heben sich nur in schwachem Relief aus der Fläche und doch erscheinen sie in vollendeter Wahrheit der Ratur; fie stufen sich ab nach allen Graben, von der feierlichen Ruhe bis zu feurig pulfirender Bewegung, und boch ift eine stille Festlichkeit, ein Hauch ewiger Beiterfeit und Schönheit über sie ausgegoffen. In der Durchbildung des Einzelnen waltet endlich eine Sorgsamkeit und Zartheit, wie sie nur den höchsten Schöpfungen bes attischen Bobens verliehen ift. (Mach Overbed, Curtine und Lubte.)

#### c. Das Erechtheion.

Ob sich wohl jemals wieder ein Stück Erbenrund sinden wird, das an Kunst und Schönheit dieser Akropolis von Athen gleicht? Sind die Wunder der bildenten Künste für uns auf ewig verloren, oder kommt einst ein zweiter Phidias, der tem starren Stein wieder Seele und Leben einhaucht? Wie thöricht ist es, sich tiese Frage zu stellen; und wie unabweisbar drängt sie sich hier mit jedem Tritt auf!

Sollte man doch meinen, der Parthenon müsse mit seiner stolzen Pracht und herrlichseit Alles verdumkeln, was sich in seine Rähe wagt. Und doch steht hier, kam hundertundstünfzig Schritte von ihm entsernt, als sein nördliches Gegenüber, das Erechtheion, zwar kleiner und für den ersten Anblick nicht so überwältigend, aber darum doch nicht minder bewunderungswitrdig und kunstreich. Das Erechtheion ist ein Tempel ionischen Sthls. Liegt die eigenste Schönheit des Parthenon in seiner gedieterischen Hoheit und in dem ruhig heiteren Glücksdewustssein der ihm innewohnenden Würde, so geht das Erechtheion dagegen, wie dies durch die weichere Zartheit der ionischen Formen ganz von selber bedingt ist, durchaus auf locknde Anmuth und heitere Zierlichkeit aus. Und sicher ist es der anmuthigste, am liebsten möchte ich sagen, der herzgewinnendste Bau, den jemals die Phantasse wes Künstlers ersonnen. Selbst jest noch in seiner trümmerhaften Berstümmelung ist er von wahrhaft bezaubernder Schönheit. Immer und immer wieder ruht das Ange mit unersättlicher Lust auf diesen straffen, schlanken Säulen mit ihrer elastisch bewegten Bass und den anmuthig profilirten Kapitälen, auf diesen leichten

und lebensvoll gegliederten Balten des Frieses und der Gesimse, auf den feingefugten Quadern der Bände und Decken, und auf den großen und prachtvollen und doch so unendlich zierlichen Thoren mit ihrer lieblich reizenden Arabestenverzierung. In der That, für Den, der diesen Tempel jemals mit formenempfänglichem Auge gesehen hat, ist es nicht blos eine althergebrachte Ueberlieserung, sondern innerstes Seelenergebniß, daß er ihn ebenso als die höchste Blüte der ionischen Bautunst betrachtet, wie den Parthenon als die höchste Blüte
der dorischen.

Es ist daher sehr zu bedauern, daß die Ungunst der verheerenden Beit uns das volle Berständniß dieses herrlichen Baues, wie es scheint, für immer ver-

fagt hat.

Richt als ware bas Erechtheion ärger zertrummert, als ber Parthenon und bie Prophläen. Durchaus nicht! Aber es ist ein ganz eigenthumliches und in seiner inneren Einrichtung ganz räthselhaftes Gebäube; seine Anlage ist in allen



Fig. 57. Rordweftliche Anficht bes Grechtheions.

Theilen völlig abweichend von ber übereinstimmenden Grundsorm aller übrigen griechischen Tempel; es umschließt auf geringem Raume sehr viele verschiedene Beiligthümer verschiedener Götter und Heroen. Und trop der allseitigsten und gründlichsten Bemühung sehr tüchtiger Künftler und Alterthumstenner hat es noch immer nicht gelingen wollen, von dem Standorte dieser verschiedenen Heiligthümer und damit von der Bestimmung und Bertheilung der einzelnen Räumlichseiten eine

feste und nach allen Seiten bin ausreichenbe Anschauung zu gewinnen.

An sich war das Erechtheion das älteste Heiligthum Athens. Schon in den frühesten Zeiten, als die Atropolis noch die ganze Stadt war, stand hier ein alter Tempel, welcher der Tempel des Erechtheus genannt ward. Der alte König Erechtheus, der, von der Athene geboren, in Athen den Dienst der Athene einführte, hatte ihn erdaut; Athene hieß hier, als höchste Stadtgöttin, Athene Polias. In der Odhsse enteilt die Herrscherin Ballas Athene aus Scheria über das Meer nach Athen und tritt dort in das wohlgefügte Haus des Erechtheus. Und die Ilias glaubt Athen nicht besser preisen zu können, als indem sie der Athene stattlichen Tempel preist, den Erechtheus gegründet, und

"Bo bas herz ihr erfreu'n mit geopferten Farren und gammern Inglinge ebler Athener in freisenber Jahre Bollenbung."

In Diefem uralten Tempel waren bie Beiligthumer aller Götter und Beroen, beren Dienft ben alten Athenern burch bie alte Stammfage und burch bie lebenbig fortwirkenden Rachklänge der altpelasgischen Naturreligion geboten mar. Der alte Stammvater Refrops und mahrscheinlich auch Erechtheus felbst und beffen Bruber Butes, ber ber älteste Briefter ber Athene mar, hatten hier ihre Grabstätte gefunben; bas Wichtigfte aber maren bas alte Gottesbild ber Athene, bas als Zeichen ber gottlichen Gnabe vom himmel gefallen war, und bie heiligen Merkmale jenes ehrwürdigen Götterftreites, burch ben Athene bie Herrin bes Landes geworben. Der Tempel umfolog ben Salzquell bes Boseibon und ben Delbaum ber Athene mb biente beiben in ber Mythe ftreitenben Göttern zur Berherrlichung. Aber auch bas Beiligthum ber altattischen Jungfrau Panbrosos, ber Tochter bes Refrops, die ben erdgebornen Erechtheus genährt hatte und die vom frommen Glauben ber Alten oft fogar mit der Athene selbst verwechselt ward, und auch noch Altäre vieler anderer Götter waren in ihm. Wir wiffen besonders von einem Altare bes Bermes Ithpphallos und von einem anderen Altare, auf dem Boseidon und der alte Erech= theus gemeinsam Opfer und göttliche Ehren empfingen, wie ja bie alte Sage fast immer Grechtbens und Grechtbonius und Beibe wieber mit Boseibon und mit bem unterweltlichen Bermes unterschiedelos zusammenwirft. Als baber bies uralte Beilig= thum, bas recht eigentlich bas Pantheon bes alten Athen war, ober ein anderes, tas inzwischen im Laufe ber Zeit an bessen Stelle trat, turz vor ber Schlacht bei Salamis burch Xerres zerstört warb, und die Athener später ben Neubau beschloffen, ba burfte ber Baumeister sich zwar erlauben, in ber Erfindung und Bilbung ber einzelnen Formen ben vollen Reichthum ber blübenbsten Kunft zu entfalten, aber im Besentlichsten, in ber Einrichtung und Bertheilung bes Raumes, war er burchaus an bas gottgeheiligte Borbild jenes uralten Tempels gebunden. Der Standort bes alten Athenebilbes, bes Delbaums und bes Salzquells, ber alten Grabmale und Altare, ja sogar die Anwendung des jonischen Styls, als des altnationalen und barum ben bochften Stammgottheiten einzig angemeffenen, waren ihm unverrudbar vorgezeichnet. Daber bie feltfame, von allen übrigen Tempeln abweichenbe Geftalt bes Baues. Der Baumeister hatte bie schwierige und nur für einen Meister von ber höchsten Begabung lösbare Aufgabe, alle biese heiligen Bunderzeichen, Heiligthumer und Altare unverandert in ihrer Bereinzelung bestehen zu laffen und fie boch zusammenzubrängen zu einem in fich einigen und zusammengehörigen Bangen, bas ben kunftlerischen Anforderungen des ausgebildetsten griechischen Tempelbanes nicht nur volles Genüge leifte, sonbern biefe fogar in ihrer bochften Bollendung zeige.

Ber also nach der Composition des Erechtheion fragt, der fragt nach dem ursprünglichen Standort jener ältesten Heiligthümer. Wir haben dazu keine anderen Hilfsmittel als den Tempel selbst, — der übrigens jetzt von allen mittelalterlichen und türkischen Andauten und Berunstaltungen gereinigt ist, — eine kurze und verworrene Nachricht des Pausanias, der diesen Tempel im zweisten Jahrhundert unserer Zeitrechnung noch in unversehrtem Zustande sah, und zwei auf den Neubau bezügliche Inschriften, die aber auch nur sehr dürftige Auss

funft bieten.

Bir stehen an ber öftlichen Eingangsseite. Wir treten aus einer burch sechs wnische Sänlen gebildeten Borhalle in die Cella (Fig. 58 A B). Diese Cella hat die althergebrachte Lage aller griechischen Tempelzellen; ihre Borderseite liegt oft-

wärts. Nach bem alten Cultgesetz baß bas Tempelbild gegen Morgen schauen muffe, war also biese Cella jebenfalls bie Cella ber hervorragenbsten Gottheit, bie Cella ber Athene Bolias selbst.

Es ift junachft gleichgültig, ob ber fußboben biefer Cella ber alte ift, ober



Fig. 58. Grundrif bes Grechtbeions.

ob, wie man wohl aus bem Umstande, daß er bedeutent niedriger liegt als die Borhalle, vermuthen könnte, ein fpaterer. Bu beiben Seiten biefes Cellabobens liegen zwei unzweifelhaft alte Seitentreppen, bie ben Fußboben von ben beiben Langmauern, wenn ich fo fagen barf, infelartig abheben. Ich erwähne hier biefe Treppen besonbers beshalb, weil frühere Abbildungen bie Hauptcella, die wir als bie Cella ber Polias bezeichnet haben, burch eine Scheibewand (Rig 58 a-a) in zwei Balften trennen. Diese Scheibe-

wand war jedenfalls neu und ift beshalb mit Recht neuerdings entfernt worben.

An biese in sich ungetheilte Cella stößt ein anderer Cellaraum; nicht von Often nach Westen gerichtet, sondern querlaufend von Norden nach Silden. Die Trennungsmauer (Fig. 58 b—b) war die Rückwand der einen und die östliche Langseite der anderen. Sie ist sast spurlos verschwunden. Die Quercella (F—E) ist offenbar die Cella der Pandrosos, oder, wie sie gewöhnlich genannt wurde, das Bandroson.

Beibe Cellen bilben den festen Körper des Gebäudes, 37 Fuß in der Breite und 73 in der Länge. An diesen Körper setzen sich drei Hallen an. Die erste ist jene östliche Halle, die den Eingang zur Cella der Athene Polias bildet; die zweite liegt an der Nordseite (Fig. 58 D) und ist die Borhalle des Pandrosion; die dritte (C) an der Südseite gelegen, würde die Hinterhalle des Pandrosion bilden, doch werden wir sehen, daß sie noch eine andere selbständige Bedeutung für sich in Anspruch nimmt.

Bir kehren zurud in die Cella der Polias. Wir verfolgen die beiden Seitentreppen. Sie führen uns alle beide nach einem unterrirdichen Unterdau, der unter dem Cellaboden des Pandrosion liegt, nach einer sogenannten Arppta. Allerdings ist die Deckenwölbung dieser Arppta, die den Türken als Festungseisterne diente, neu; aber daß auch schon im Alterthume eine Krapta vorhanden war, das beweisen einsach die Treppen, die sonst sinn und zwecklos wären.

Hier in dieser Arupta mochte die heilige Burgschlange hausen, gleichviel ob diese in Wahrheit oder, wie Herodot anzubeuten scheint, nur im frommen Glauben des Bolles vorhanden war. Hauptsächlich aber waren wohl hier in einzelnen von einander getrennten Gemächern die alten Heroengraber.

Die Treppe zur Rechten, b. h. die nörbliche, hatte indeß noch ein anderes Ziel. An der Ecke, wo die nörbliche Langmauer der Boliaszelle und die Quermauer des Pandrosion im rechten Winkel zusammenstoßen, ist an jener Langmauer

eine Deffnung, blos 0,65 Meter breit und 1,3 Meter boch. Bas will biefe Deffung? Bir erfahren es, wenn wir in die große Säulenhalle treten, die, an der Rordseite gelegen, als die Borhalle des Pandrosion zu betrachten ist. Diese ist mit prachtigen Darmorplatten gepflaftert. Die archaologische Gesellschaft in Athen hat, um das Ziel jener räthselhaften Maueröffnung verfolgen zu können, einige biefer Platten aufreißen lassen. Und siehe ba! unter diesen Platten liegt ber natürliche Felsgrund mit drei Felsrigen und einer leicht ausgehöhlten Bertiefung. Da Pausanias in seiner Beschreibung bes Grechtheion berichtet, im Felsen sei bie Gestalt bes Boseibonischen Dreizads sichtbar, so sind diese gabelformigen Fels-Denn allerdings sind sie von ber Art, bag man es berisen von Wichtigkeit. greifen tann, wie eine gläubige Phantafie in ihnen ein Abzeichen bes Boseidonischen Dreizads erblicte. Und jene ausgehöhlte Bertiefung felbst mar bann mahrscheinlich ber Salzquell, welcher ber Sage nach hervorsprubelte, als Poseibon ben Dreizad in ben Felsen einschlug. Rur indem man die heilige Salzquelle in diese Bertiefung rerlegt. löft fich ein Rathfel des Baues, bas fonft als unbedingt unerklarbar er-Der Grund, auf bem biefe nördliche Gaulenhalle bes Banbrofion fteht, ift bebeutend niedriger, als das Pandrosion selbst und das ganze übrige Bauwerk. Barum füllte ber Baumeister Diefe Unebenheit nicht aus burch eine fünstliche Bobenerhöhung, da er boch bamit gar vielen Schwierigkeiten entgangen mare? Als bie einzig ansreichende Antwort erscheint diese: ber Baumeister durfte ben Grund nicht erhöhen, weil ber natürliche Felsgrund burch bas Bunberzeichen bes Meergottes für immer geweiht war.

Und wo ist das andere Denkmal des göttlichen Wettstreites? Wo ist der von ter Athene gepflanzte Oelbaum? Ich setze ihn dem Boseidonischen Brunnen gerade gegenüber in die sogenannte Karhatidenhalle (Fig. 58 C), in welche wir außerdem das Grab des Kekrops (das Kekropion) verlegen müssen. Wie jene Vorhalle, aus der wir soeben herauskommen, niedriger liegt, als der eigenkliche Tempel, so liegt diese Karpatidenhalle höher, erst durch drei hohe Stufen gelangt man vom Pan-

drofton zu ihr hinauf.

Bir wissen, daß der heilige Delbaum dicht neben dem Altare des Zeus Hereteiss\*) stand. Nun war es aber im Alterthum altgeheiligter Brauch, den Altar dieses Herteiss immer nur in einen freien, der Luft geöffneten, außerhalb des eigentlichen Tempel= oder Hausraumes gelegenen Borhof zu stellen. Finden wir also in dieser Karzatidenhalle, die rings umschlossen ist von einer mächtigen Marmordrüstung, auf die sich dann, freie Zwischenräume bilbend, die die Decke tragenden Karzatiden aussehen, einen gewaltigen Altar, so können wir nicht zweiseln, in ihm den Altar des Zeus Herkeiss zu sehen.

Damit ist der Stand des Oelbaumes gefunden. Freilich zeigt ein Blid auf die Dertlichkeit, daß durch den gewaltigen Unterbau des Altars der Raum für den Baum sehr beengt ist. Aber dafür nennen die Alten den Baum auch frumm und verkrüppelt;

fem Buche mußte fich nur mühfam feine Wege fuchen.

So weit die Einrichtung des Innern. Wir treten hinaus in das Freie.

Bie sich bas Auge wieder erquickt an der unvergleichlichen Schönheit dieses reizenden Baues! Stehe ich vor dem Parthenon und blide hinauf an seinen großen und heiteren Formen, da ist es mir, als läse ich einen göttlichen Heldengesang aus der Ilias. Dier aber vor dem Crechtheion überkömmt mich das frohe Glücksgefühl eines anmuthigen Idulion. Unwillfürlich muß ich daran denken, das dicht daneben

<sup>\*)</sup> D. i. bes bie Spe und bas Familienrecht schützenden Zeus.

ber lustige Spielplatz lag, auf bem sich bie jungen Mädchen, die dem Dienst ber Göttin geweiht waren, scherzend mit heiterem Ballspiel vergnügten. Die Naufitaa ber Obusse steht vor meiner Seele.

Ein Saum von schwarzem eleufinischen Stein hebt ben Bau scharf ab von bem natürlichen Grunde bes Felsens. Drei Stufenschichten erheben sich leicht barüber, bequem zu betreten. Die heitere ionische Säulenhalle blidt uns freund-

lich entgegen.

Die Borliebe bes ionischen Styles für freie Säulenhallen ift ber Grund einer auffallenden Eigenheit bes Erechtheion, Die auf andere Beije fcwer zu erklaren mare. Beben wir nämlich von biefer öftlichen Borberfeite zu ber gegenüber liegenben westlichen Rudseite, so finden wir hier diese westliche Tempelmand von einer Bauart, Die uns ein seltsames Gemisch von Wand : und Säulenbau bietet. Der natürliche Felsboben ift hier bedeutend niedriger als auf der Borderseite; baber bie größere Sohe ber Mauer. Jest ist hier eine Thur eingehauen, Diese aber ift entschieden neueren Ursprungs; die Mauer mar früher in ihrer unteren Sälfte vollig geschloffen. Dben aber, in ber oberen Balfte, feten vier ionische Saulen auf, in ihren Abstandsweiten freie Zwischenräume bilbend. Daher pflegt man biese Band nicht mit Unrecht als bie Fenfterwand zu bezeichnen. Diese eigenthumliche Bauart erklart fich aus ber eigenthumlichen Bebeutung biefer westlichen Mauer. Betrachten wir ausschließlich bie außere Gestalt bes Tempels, ohne noch feine innere Raumeintheilung ju tennen, fo erscheint une biefe weftliche Seite ale bie Rudfeite bee Boliastempels, ju bem die öftliche Säulenhalle ben Eingang bilbet; in ber That aber ist biese Mauer die Seitenmauer des Bandrosion. Die Bauart dieser Mauer schwankt baber nur beshalb zwischen Säulen und Wandbau und fucht beibe mit ein ander zu vereinen, weil bas Auge, verlodt burch bie Fulle ber ionischen Formen, hier eine ber Borderhalle gegenüber liegende hinterhalle erwartet, und diese hinterhalle boch unmöglich ift, ba fonft bas Banbrofion eine allem griechischen Tempelban burchaus widersprechende Seitenhalle erhalten würde.

Richt beschreiben, sondern nur empfinden und mit stillem Entzuden in sich aufnehmen tann man das garte und boch so fraftige Leben, welches der berrliche Bau des Tempels athmet. Wie der Künstler des Parthenon emig bemüht war,



Fig. 59. Rapital und Bafis von ber Rordballe bes Grechtbeions.

bie borische Strenge burch Bartheit zu milbern, so überläßt sich hier ber Rünstler bes Erechtheion mit inniger Luft und Barme ber Beichheit ber ionischen Formen. Zwar scheibet er auch Alles aus, mas Befahr bringen tonnte, bag bie ionische Weichheit in Weichlichkeit falle, und ftellt daher, gerade wie die Rünftler bes Nife = und bes jest verschwundenen Illiffostempele, feine schlanken sich wenig verjüngenden Saulen, nicht auf die afiatisch=ionische, sondern auf die fo= genannte attische Basis, die ber Säule nicht zwei, sonbern nur ein Bolfterlager bietet; aber hat er auf biese Weise von vorn berein ben Ginbrud festerer Straffheit gesichert, ba kann er sich gar nicht genug thun in der Fille bes Schmudes. Nicht nur bak er ba, wo ber Nike-

und ber Iliffostempel ihre Bergierungen in alter Ginfachheit nur noch burch Farbe andeuten, bereits überall zur vollen plaftifchen Profilirung fortschreitet; er gibt

ebenso bereits dem Stamme der Säule einen besonderen Hals, der, mit Arabesten verziert, das Kapitäl fast wie aus einem Blumentelche aufsprossen läßt und damit der Keim des späteren korinthischen Kapitäls wird (Fig. 59). Besonders die Säulen der nördlichen Halle sind von einer ganz entzückenden Schlankheit und Zierslückeit. Das sehen wir am besten, wenn wir sie mit den Säulen der östlichen Borballe verzleichen. Dort ist die Säulenhöhe noch  $8^3/_5$  Durchmesser, hier  $9^1/_2$ . Dort beträgt die Zwischenweite der einzelnen Säulen 2 Durchmesser, hier 3; und während auf die Säulen der östlichen Halle sich ein Gebälk aussehr, das  $2^1/_2$  des meteren Säulendurchmessers beträgt, so beträgt die Gebälkhöhe der nördlichen Halle nur 2 Durchmesser. Und oben die Schneckenwindungen am Kapitäle und die Arabessenverzierungen des Halses, aus dem diese Kapitäle emporteimen, sind von



Big. 60. Thur vom Grechtheion.

einer Zierlichkeit und Anmuth, baß nichts ihnen wieder gleichkommt, als einzig die blühenben Arabesfenverzierungen an
ben Pfosten des großen Prachtthores (Fig. 60), das aus dieser nördlichen Sänlenhalle in
bas Innere des Pandrosion
führt.

Ja der Künstler scheut fich fogar nicht, die unorganische Welt, in der sich die tektonische Formensprache vorwiegend bewegt, fühn zu durchbrechen, und verwendet mit felbstbewußter Meifterichaft die organische Menschen= gestalt zur Formenbildung ber bedetragenden Säulen. Wahrscheinlich mögen hauptsächlich religiöse Griinte eingewirft haben, bag bie Dede jener füdliden Balle, welche bie Binterhalle bes Panbrofion bilbet und bie meiner Meinung nach ben heiligen Delbaum ein= fclog, nicht von Säulen, fon-

tern von unnachahmbar schönen Statuen attischer Jungfrauen getragen wird. Dies sind die sogenannten Karyatiden; die Bauinschrift, die wir schon einmal ermähnten, nennt sie zéqui d. i. Mädchen (Fig. 61). Wie hat der Künstler hier iv herrlich das plastische und das tektonische Leben mit einander verschmolzen! Die Decke der Halle hat kein lastendes Dach, damit der Druck nicht zu schwer sei. So gewinnt sie den Schein eines Baldachins. Und diesen Baldachin tragen die Jungfrauen in langsamem, seierlichen Schritte auf dem Kopfe, wie sie dei dem Banathenäenzug das heilige Geräth tragen. Diese große und kräftige Gestalt, das edle Gesicht, die faltenreiche Gewandung, besonders aber die üppige kodenstülle der Haare, ist mit einer Großheit und Leichtigkeit behandelt, die diese Statuen in die Reihe der vollendetsten Bildwerke sest. Und doch treten sie nirgends

nirgends heraus aus der Strenge des tonischen Styles. Das Tragen ift ihnen eine Freude, teine Mühe; aber sie halten ihre fraftige Gestalt fest zusammen. Der Drud der Last wird von ihnen mustelträftig aufgefangen.

Ueber die Säulen und über ben leichtgegliederten Säulenbalten (Architrav) läuft rings ein ununterbrochener Fries aus schwarzem eleusinischen Stein bin; nur die Karhatibenhalle hat diesen Fries nicht, weil sie nur eine Dede, aber kein Dach



Sig. 61. Rarvatidenhalle vom Grechtheion.

hat, und der Fries nur dazu dient, außen die Kreuzbalken des Dachbaues zu verdecken. Auf diesen eleusinischen Stein des Frieses waren leichte Platten aus pentelischem Marmor, die mit Reliesbildern geschmuckt waren, gehestet. Diese Reliesbilder sind nur sehr kärglich und in sehr verstümmeltem Zustande auf uns gekommen. Aber ihr Styl ist sein und zierlich, etwa mitten inne liegend zwischen dem weichträftigen Leben bes Banathenäenfrieses am Parthenon und ber lieblichen Zierlichteit jener Nite-Reliefs, welche die Bruftwehr rings um den Tempel der Nite Apteros bildeten.

Die vereinigten Stüde, die von diesen Friesbarstellungen noch vorhanden sind, erlauben keine sichere Deutung; sie zeigen uns Rampswagen, Pserde, junge Männer, stende Frauen; und auch die Bauinschrift, die zum Theil aussührlich diese Bildwerke behandelt, hat nur allgemeine Ausdrüde zur Beschreibung derselben, sie spricht nur von einem Jünglinge neben einem Panzer, von einem Pferde, das ein von hinten Gesehener zurüchdrängt, von einem Manne, der auf einem Stad gestützt bei einem Altare steht, von einer Frau, an die ein Mädchen geschmiegt ist, und von ähnlichen Gegenständen. Fast also schenischen Festzuges. Und dies ist um so wahrschen die Darstellung eines athenischen Festzuges. Und dies ist um so wahrschilcher, da die heitere Anmuth dieses zierlichen Tempelbaues ganz von selber zur Entsaltung solch fröhlicher Festlust aufsordert.

(Rad D. Bettner.)

## 7. Phidias und feine Werte.

Bon bem Leben und ben Thaten ihrer Staatsmänner und Feldherren haben uns die Alten zahlreiche und sehr genaue Daten und Schilberungen hinterlassen; durstig aber und mager sind fast alle Nachrichten, welche die Meister der antiken Lunft und ihre Werke betreffen. Nur mit Mühe ist es dem Forscherzeist der Neuziet gelungen, aus zerstreuten Bemerkungen und Andeutungen in den Schriften griechischer und römischer Geschichtsschen Wänner zu gewinnen. Fast schen und die Werke jener hochbegabten Männer zu gewinnen. Fast scheint es, als ob schon damals die Zeitgenossen selbst zur gerechten Würdigung des Genius nicht berufen waren, so laut und begeistert auch die Worte klingen, mit denen spätere Berückterstatter ihre Bewunderung des schaffenden Genius ausdrücken. Das traurige, unwürdige Ende des größten Plastikers aller Zeiten ist ein sprechender Beleg dasstr.

Bon Phidias kennen wir nicht einmal das Geburtsjahr. Wir wissen nur, baß er ein Sohn des Charmides und daß Athen seine Vaterstadt war. Verschiesene Umstände machen es indes wahrscheinlich, daß seine Geburt um das Jahr 500 v. Chr. zu setzen ist. Seine Entwidelungsjahre fallen demnach zusammen wit dem politischen Aufschwunge des Staates, dem er angehörte. Er wuchs beran mit der Größe Athens, die er bestimmt war in den Werten seines Geistes zu verewigen. Als sein Leben erlosch, begann auch schon der Stern des attischen

Bolles zu finten.

Phibias mochte 20 Jahre alt sein, als die Schlacht bei Salamis geschlagen wurde. In der Folgezeit sah er die Macht seines Geburtslandes erstehen aus den Großthaten und der weisen Staatsleitung eines Themistolles, Aristides und Kimon. Seine reisen Jahre sallen in die Berwaltung des Perikles, dem er in euger Freundschaft verbunden war, einer Freundschaft, der wir wohl keinen geringen Theil der Schöpfungen zu verdanken haben, welche Phidias Namen unsterblich machten. Sein erster Lehrer in der Kunsttechnik war Hegias oder Hegestas, ein

Hauptvertreter der alten attischen Kunstschule, von welchem er schwerlich mehr als die handwerksmäßige Uebung gelernt haben mag. Wichtiger für seine Entwickelung war ohne Zweifel der Unterricht des äginetischen Meisters Ageladas, über dessen und Werke wir leider nur sehr ungenaue Kunde besitzen. Berühmt als Erzebildner, kam er vermuthlich nach Athen, als nach der persischen Invasion die Stadt neu aufgebaut wurde, etwa um das Jahr 476. Für seine Befähigung als Künstler und Lehrer spricht nicht sowohl, was er selbst geleistet, als der Umstand, daß neben Bbidias auch Whron und Boluklet, die nächstbedeutenden Meister dieser Zeit, ans

feiner Schule bervorgegangen find.

Ueber das erste Auftreten des Phidias als felbständigen Künstlers können nur Bermuthungen angestellt werden. In die Jahre seiner Entwidelung hat man wohl mit Recht seine Beiträge zu denjenigen Werken gelegt, in denen die Griechen ihren Siegen über die Perser ein Andenken stifteten. Dahin gehört die delphische Gruppe, welche Miltiades und den Sieg bei Marathon zum Gegenstande hatte, dann ein Standbild der Athene zu Platää, beide aus Erz gegossen. Auch sein Wettstreit mit drei anderen Bewerbern um den für eine Amazone ausgesetzen Preis, in welchem Polyklet den Sieg davontrug, wird in die Jugendperiode des Künstlers fallen. Endlich gehört dorthin das wegen seiner Kolossalität bekannte Werk, die eherne Statue der Athene Promachos (Vorkämpserin) auf der Höhe der Afropolis. Schon von serne sah der Schiffer, der sich dem Kap Sunion nahte, den Helmbusch und rie Lanzenspiete der Göttin glänzen. Aus diesem Umstande und nach Abbildungen auf attischen Münzen schließt man, daß die Figur in ihrer ganzen höhe an 70 Fuß

meffen mußte, von benen über 10 auf bas Biebeftal zu rechnen find.

Genauere Nachrichten über Phibias' Wirten haben wir erft aus ber Zeit feines Mannesalters. Erfüllt von bem Bilbe bes Ruhmes und ber Größe feiner Nation, gehoben von der Freundschaft des gewaltigen Bolksmannes, der persongewordenen Machtfille bes Staates, Beritles, nahm feine fcopferische Rraft jenen ibealen Flug, ber menschliche Bilbungen mit übermenschlicher Sobeit und Schonbeit zu erfüllen weiß. Gewiß ift anzunehmen, daß Phibias nicht blos als Biloner bei bem Aufbau ber Afropolis feine reichen Gaben entfaltete. Die gange bauliche Anlage trägt ben Stempel feines Beiftes, ber hier rathend, ordnend und fichtend Die Thätigkeit ber Baumeister unterstütte. Nachbem er ben Tempel ber Ballas mit jenen unvergleichlich schönen Giebel- und Friesgruppen (vergl. d. Art. Barthenon, S. 79) geschmückt hatte, fronte er sein Werk mit dem Standbilde der Athene Parthenos, welche im 3. 437 in ber Cella aufgestellt und geweiht wurde. 40 Fuß hohe Gestalt ber Göttin war aus Gold und Elfenbein über einen hölzernen Rern gebildet. Sie stellte die Nationalgottheit der Athener wohlgeruftet mit Lange und Schild bar, aber ausruhend vom Siege, frieden- und fegenspendend, Die verkörperte göttliche Beisheit, bem Haupte Kronions entsprungen, von ber Bildung und Gesttung ausgeht, — bie jungfräuliche Schützerin verständigen Thuns und Den eblen Ropf mit bem Ausbrud ftiller Burbe und beiteren flugen Hanbelns. Siegesbewußtseins bebectte ein golbener Belm, Die Bruft mar gepanzert mit ber Aegis, auf welcher das Haupt der Gorgo, das Zeichen ihres Sieges über die damonischen Mächte, bie Wibersacher menschlichen Gluds und weiser Lebensordnung, in Elfenbein abgebildet war. Den Körper umschloft in reicher Külle zu den Küften herabwallend, ein goldenes Gewand. Mit der linken Sand umfaste fie die an die Schulter gelehnte Lanze zugleich mit dem obern Rande des aufgestiltzten Schildes, in ber Rechten aber schwebte die geflitgelte Rife in sechs Fuß hoher Gestalt, ben hocherhobenen Siegestranz dem Nahenden entgegenhaltend. Noch reicher als der

Stoff selbst erscheint die Fülle des bildlichen Schmucks, mit welchem einzelne Theile ter Betleidung und die Waffen ausgestattet waren. Den Helm verzierte eine Sphinx und zu jeder Seite ein Greif in hohem Relief. Die Spitze der Lanze trat aus einer kauernden Sphinx hervor und den Schaft umringelte die heilige Burgschlange. Die Ciselirungen des Schildes stellten Amazonentämpse und Kämpse zwischen Göttern und Giganten dar, auch hatte in diesen Reliefs Phidias sein und tes Perikles Portrait angebracht. Selbst den Saum der Sandalen umzog ein Centaurenkämpse darstellendes Relief. Auf der Basis endlich war im Relief die Geburt der Pandora dargestellt. — Da der kostdare Stoff dieser Statue, deren Augensterne aus Edelsteinen gebildet waren, die Habgier heraussorderte, so ist es zu verwundern, daß dieselbe in ihren wesentlichen Theilen noch viele Jahrhunderte nach dem Untergange der griechischen Selbständigkeit überdauert hat. Die letzte Rachricht über ihre Existen stammt aus dem J. 375 n. Chr. Seitdem verliert sich

jebe Spur ihres Borhandenseins.

Mit diesem Athenebilde hatte Phibias für immer den Typus der Pallas Athene festgestellt. Es war in ihm ber höchste Ausbruck für bas Wefen berfelben Die Rachwelt tounte biefen Typus nur variiren, mußte aber in ber Hamptfache sich auf Wiederholung besselben beschränken. Wir berühren damit über= baupt einen durchgebenden Grundzug in der antiken Plastik. Das Alterthum forderte nicht wie die Reuzeit eine freischaffende Driginalität. Wenn das Ideal einer Gottheit einmal seine vollkommenste Wiedergabe in einem Kunstwerke erfahren hatte, so verfiel kein nachfolgender Rünftler auf den Gedanken, durch eine neue Erfindung die anerkannte und durch die allgemeine Anerkennung geheiligte Schöpfung bes früheren Deifters zu erfeten. Daber bie unendlich vielen Wiederholungen griechischer Borbilber mahrend ber ganzen Dauer bes Römerreichs. wir es nicht genug schäten, daß es uns in Folge dieses Umftandes möglich geworden ift, wenigstens mit ben erhaltenen Copien ber Borftellung von ben Hauptwerken griechischer Runft zu Gulfe zu tommen, ba von ben Originalen felbst nur wenige Refte und diefe meist verstümmelt auf unsere Zeit gekommen find. Bon ben Nachbildern bes Athenethpus, welche am meiften ber Phibias'schen Auffassung entsprechen, verdienen die Ballas Giuftiniani im Batikan und die Ballas von Belletri im Rapitol zu Rom besondere Erwähnung.

Die Bollendung der Athene Parthenos fällt in Phidias' 63stes Jahr. Den letten Jahren seines Lebens war es vorbehalten, ihn auf eine noch höhere Staffel des Ruhmes zu heben, indem er der höchsten Nationalgottheit des hellenischen Bolles, dem Zeus, eine plastische Gestalt gab, welche für alle Folgezeit maßgebend wurde. Was Athene den Athenern, das war Zeus Kronion der gesammten griechischen Welt, und wie die Athene Parthenos den Phidias als attischen Weister obenanstellte, so erhob ihn die Schöpfung des panhellenischen Zeus zu Olympia über die ganze Bühne griechischen Lebens als die äußerste, höchste Spite hellenischen

Aunftgeiftes.

In wie wunderbarer Großheit dieses Zeusbild strahlte, von welch erhabener Rajestät die Bildung des Hauptes und der Gliedmaßen gewesen sein muß, welche Külle schöpferischer Phantasie sich in dem prachtvollen Bilderschmuck ausdrägte, der dem Standbild als Folie diente — davon mag die Meinung der Alten Zeugniß ablezen, welche den für einen Unglücklichen hielt, dem das Anschauen dieses Götterbildes nicht vergönnt war. Die allgemeine, ungetheilte Bewunderung, welche dieser gewaltigen Schöfung des Meisters zu Theil wurde, macht es begreislich, daß kein Schriftseller es für nöthig fand, auf das Wesen derselben näher einzugehen. Nur

einzelne Befdreibungen find es, die une von ben außeren Einzelheiten Runde geben, aus benen fich bas ganze Werk aufbaute. Phibias war 65 Jahre alt, als er mit feinen Schülern bem ehrenvollen Rufe nach Elis folgte, um im Baine gu Dlympia für bas Rationalheiligthum aller griechischen Stämme bas Bild bes Baters ber Götter und Menschen aufzurichten. Wie es bem Götterkönige geziemte, fcuf er ibn fitend auf einem Thronfessel, in der Linken bas Scepter, in der Rechten Die siegverleihende Nike haltend. Die nachten Theile des Körpers waren wie bei der Athene Parthenos aus Elfenbein gebildet, des Scepter, mit einem Abler befrönt, glanzte im bunten Metall, in die golbenen Loden bes Bauptes mar ein grun emaillirter Delfranz eingebrückt, von Golbe ober mit Blumengewinden buntfarbig emaillirt war auch ber Mantel, ber muthmaglich ben Schoof, bis zu ben Knöcheln berabfallend, bebedte und mit einem breiten Bipfel über bie linte Schulter gefchlagen war, von Golbe waren endlich auch die Gohlen, welche bie auf einem Schemel ruhenden Fuße betleibeten. Im Gegenfat zu ber ruhigen Einfachheit, in ber bie Geftalt bes Gottes erschien, war ber Thron mit einer überreichen Fulle von Bilbwerten geschmudt. Bier pfeilerartige Gife, benen nach Innen noch vier entsprechende Säulen zu Gulfe tamen, bilbeten bie Trager bes Sigbrettes, auf welchem bie gewaltige Last rubte. In halber Bobe verbanden Querriegel bie Fuße bes Thrones, beffen untere Balfte mit gemauerten Schranten umschlossen mar. vordere biefer Schranken mar einfach blau gefärbt, um bem Golbe bes Mantes einen wirksamen hintergrund zu geben, die übrigen waren mit Malereien von Banaenos, einem Neffen bes Phibias, geschmudt. Die friesartig verzierten Quer-riegel bienten als Basis für eine Reihe von Figuren, von benen acht auf die Borberseite tamen. Diese, von benen je vier neben ben eng gusammengerudten Fußen bes Gottes Blat fanden, stellten die verschiedenen von Alters ber zu Olympia üblichen Kampfarten dar. Die übrigen Figuren auf den Seiten= und den hinteren Quer= balten gaben eine Darstellung bes Amazonenkampfes. Auch die das Sigbrett einrahmenden Querbalten waren in Art eines Frieses mit Reliefs verziert, beren Gegenstände der Niobidensage entnommen waren. Die Armlehnen des Thrones erhielten vorn eine Stilte burch Sphinrfiguren und auf ben Pfosten ber hoch heraufragenden geraben Rudenlehne standen Boren und Charitinnen in fast gleicher Bobe mit bem Ropfe bes Zeus. Den Rand bes Schemels, welchem zwei liegende Lowen als Fuß bienten, schmudte eine Darstellung bes Rampfes, welchen Thefeus gegen bie Amazonen führte, und die machtige Platte, welche die Bafis ber ganzen Statue bilbete, zeigte als Randverzierung die Geburt ber Aphrodite Anadhomene, begrüßt von den olumpischen Göttern.

Diese kurze Aufzählung ber Berzierungen kann nur eine annähernde Borstellung von der mannigsaltigen Schönheit und Pracht dieses unerreichten und unerreichbaren plastischen Kunstwertes geben. Und doch verschwindet die Bedeutung derselben zu einem Schatten herab gegen die wunderbare Bildung des Zeuskopfes. Mit dem tiesergreisenden Ausbrucke gewaltiger Majestät paarte sich ein Zug väterlicher Milde und Güte, den allgewaltigen Weltbeherrscher zugleich als gnadenreichen Weltregierer, als Urquell des Lebens und der Glückseligkeit bezeichnend. Wie versichert wird, schwebte dem Phidias bei der Schöpfung seines Zeus die Homerische Schilderung des Götterkönigs vor in dem Augenblicke, wo er der Thetis Bitte um Verherrlichung

ihres Sohnes Achilles gewährt:

Also sprach und winkte mit schwärzlichen Brauen Kronion, Und die ambrossischen Loden des Königs walleten vorwärts Bon dem unsterblichen haupt; es erbebten die höh'n des Olympos. Rur ein von der Größe und Erhabenheit seiner Gottheit tiesdurchdrungenes Gemüth konnte den Ausdruck sinden, der allein ihr angemessen, ihrer würdig war. Ein solch glaubensvolles Gemüth war dem Phidias eigen. Als er sein Wert vollendet, so berichten die Alten, und nochmals einen prüsenden Blid über das herrliche Gottesbild geworfen hatte, da erhob der Meister betend die Hände, um ein Zeichen von Zeus zu ersiehen, daß ihm sein Werk gefalle. Und siehe da! Ein Blitzstrahl suhr aus undewölktem himmel herab durch das offene Dach des Tempels, ein sammendes Zeichen des göttlichen Wohlgefallens. Eine schwarze Platte in dem



Big. 62. Beus von Otricoli.

weißen Marmorboben bes Tempels und eine barauf gestellte Urne bezeichneten bie Stelle, wo ber Blit eingeschlagen, jum Merkzeichen, baß Zeus selber bas Abbilb seiner würdig befunden habe.

Beinahe 850 Jahre stand der olhmpische Zeus unversehrt an der Stelle, wo ihn Phibias errichtet hatte. Dann ward er ein Opfer der Feuersbrunft, welche unter der Regierung Theodossus' II. im J. 408 n. Chr. den Tempel zu Olympia vernichtete.

Rur schwache Rachbildungen biefes olympischen Zeusbildes sind auf unsere

Bon ber gangen Bestalt gewährt eine annahernte Borftellung Reit getommen. ber fog. Jupiter Berospi (im Batitan), eine Roloffalstatue, welcher statt ber Rite ein Donnerkeil in die Rechte gegeben ift. Beffer vergegenwärtigt bas Befen ber Phibias'schen Schöpfung bie Zeusbufte von Otricoli (ebenfalls im Batifan). erkennt man jenen Ausbruck wieber "friedlich ganz und milb", bas erhabene Haupt in Gnabe und Erhörung geneigt mit leifem Lacheln. Die Buge find allerbinge feines Menschen Büge; vielmehr erscheinen biejenigen Elemente bes Antliges, welche ju bestimmten 3meden bes Ausbrucks bienen, nach höheren Gesetzen verandert und hervorgehoben. So bient die Berbichtung in der Mitte des Stirnknochens (oder ber Stirnhaut) bazu, bas gewaltigste Wollen und zugleich bie höchste Beisheit anzubeuten. Die Augen, von ganz wunderbarem Bau, liegen tief und treten boch bervor; die Rafe bilbet mit ber Stirn nicht einen einwarts, sondern einen leife nach auswärts tretenden Bintel, worin die Leibenschaftslofigfeit ausgebrückt liegt. Lippen endlich vereinigen Sufigkeit und Majestät in einem Grade, wie kein irbischer In den Locken aber, die sich über der Stirn buschig aufthürmen, und in bem bichten Barte wallt und strömt gleichsam eine überschiffige gottliche Rraft aufwärts und abwärts (Fig. 62).

Mit Ruhm bebeckt kehrte Phivias im Jahre 432 nach Athen zurück, wo Neib und Eifersucht ihm eine Falle gelegt hatten. Ein ehemaliger Hilfsarbeiter ves Meisters, Menon, klagte ihn der Beruntreuung eines Theils des Goldes an, welches ihm für das Gewand der Athene Parthenos überliefert worden war. Da diese Anklage, wie es heißt, dadurch, daß das Gewand der Göttin abgenommen und gewogen werden konnte, entkräftet wurde, so ersannen seine Feinde eine neue Anklage, indem sie ihn der Gotteslästerung anklagten, weil er sein und des Berikles Porträt auf dem Schilde der Athene angebracht habe. Bon engherzigen, vielleicht durch Parteirücksichten bestimmten Richtern verurtheilt, wanderte Phivias in den Kerker, in welchem er, 68 Jahr alt, bald darauf, man glaubt an Gift ge-

storben ift.

Noch viele andere Berte als die oben erwähnten werben ben Schöpfungen bes Phibias beigezählt, fo eine Aphrodite-Urania, welche er für Glis, eine Athene, welche er für die Insel Lemnos ausführte. Bon diesen wissen wir jedoch noch meniger, als von den geschilberten beiden Sauptwerken. Diese aber und mas von ben Bildwerken des Parthenon auf uns gekommen ift, reichen vollkommen aus, um bie Bebeutung bes Urhebers für Die Runftgefchichte festzustellen und zu würdigen. Deifter in jeder Art der bildnerischen Technik, in Metall, Elfenbein ober Marmor, that er es feinen Borgangern und Zeitgenoffen in ber fichern und leichten Behandlung bes Materials zum Minbesten gleich, Alle jedoch übertraf er burch bie Mannigfaltigfeit feiner Werte, burch ben Reichthum feiner Phantafie und bie Fulle ber Ibeen, bie sich in seinen Schöpfungen offenbarte. Sein Hauptvorzug aber, mit welchem er Die plastische Knnft ihrem letten Ziele zuführte und welcher ihn weit über bas Niveau seiner Runftgenoffen binaustreten läßt, mar bie 3bealität, bie er feinen Göttergestalten zu verleihen wußte. Er burchbrach zuerst die Schranken bes einseitigen Naturalismus, und wie einst ber Naturalismus die Kunst aus ben engen Fesseln firchlicher Tradition losrang und die Schönheit als Grundgesen proflamirte, fo führte er bie Runft aus ber Sphare bes Schönen in bas Bebiet bes Erhabenen hinüber. Auf seiner Bhantufie lastete nicht ber Druck bes Materiellen. Er nahm von ber Materie nur so viel zu ben Gebilden seines Beistes, wie nöthig war, um von ihnen eine sinnliche Anschauung zu geben; fein mensch= liches Individuum hat ihm, wie Cicero fagt, als er feine Athene und feinen Zeus

schuf, zum Borbild gebient, sondern in seinem eignen Geiste wohnte ein Urbild ber Schönheit und den Ausdruck derselben stellte er durch seine Kunst in der Materie dar. Denselben Gedanken in noch höherer Fassung drückt die Meinung der Griechen aus, daß Phidias die Götter im Geiste geschaut habe, oder wie ein altes Eprigramm besagt:

Dir sein Bild gu enthüllen tam Beus hernieber gur Erbe, Ober bu schauteft ben Gott, Phibias, selbft im Olymp!

(Rad Brunn, Overbed und 3. Burtharbt.)

#### 8. Myron und ber Distuswerfer.

Ein älterer Zeitgenosse bes Phidias war Myron aus Eleutherä im Grenzlande zwischen Attita und Böotien gebürtig. Ueber sein Leben ist wenig befannt. Bir wissen nur, daß er ein Schüler des Ageladas war und mit dem Bildhauer Phthagoras einen Wettfampf bestand. Außer einigen Götterstatuen, besonders hervengestalten, unter denen Herakles mehrmals wiederkehrt, hat er vorzugsweise athletische Figuren und Thiere dargestellt. Das Material seiner Werke ist durchweg Erz. Schon dies ist für seinen Kunstcharakter bezeichnend, denn wir können behaupten, daß alle Künstler, welche überwiegend in Erz gearbeitet haben, mehr dem Naturalismus, der Schönheit und Veheutsamkeit der körperlichen Form zugewandt waren, während die ideal schaffenden ihr Hauptstreben auf Darstellung des Geistigen in der Körpersorm richteten. Dies Berhältniß erklärt sich daraus, daß das Erz eine schärfere, der Marmor eine zartere Behandlung zuläßt. Demgemäß sinden wir das Erz stets von den dorischen, den Marmor von den attischen Künstelern vorgezogen.

Der naturalistische Charafter ber Myronischen Kunft sindet sich benn auch vorzugsweise in seinen beiden berühmtesten Werken, dem Schnelläuser Ladas, im Momente der letzten äußersten Anspannung der Kräfte aufgefaßt, und dem allgemein bekannten Diskuswerser (Fig. 63). Das Schleubern des Diskus war bekanntlich eine schon in ältester Zeit bei den Griechen beliebte ghmnastische llebung. Im Wettkampf entschied die Weite des Wurfs über ein bestimmtes Ziel hinaus für den Preis. Der Diskus selbst, von Stein oder Eisen gebildet, hatte die Gestalt einer Linse. Der Wersende legte den Oberkörper etwas vor und beugte sich ein wenig nach rechts hin. Der rechte Arm mit der vom Diskus belasteten Hand suhr nun zunächst zurück bis zur Höhe der Schultern und schiefte dann im raschem Schwunge

nach pormarts bie Scheibe in bie Luft.

Der Diskuswerfer (Discobolus) ist bargestellt in bem Momente, auf wolchem ber Burf bes Diskus erfolgen muß, wo die Kräfte einerseits der nach hinten geschwungenen Scheibe, andererseits des nach vorn schwingenden Armes im schärsten Konstitt sind, in jenem Momente der Ruhe, welcher zwischen zweien entgegengesseten Bewegungen in der Mitte liegt. Diese Wahl des prägnantesten Augenblickes, diese Darstellung des Momentanen, in dem sich Vergangenheit und Zukunft berühren, diese Kühnheit der höchsten und äußersten Bewegung, deren der menschliche Körper in dieser Richtung fähig ist, bildet die eine Seite dessen, was schon die Bewunderung der Alten erregte und sortfährt, die unsere zu erregen. Die andere Seite

ist die wunderbare Durchführung der Bewegung und des Biderspiels der Rräfte, der vollendete Rhythmus, welcher den ganzen Körper durchdringt. Im Augenblick, wo der Distus nach hinten hinausgeschwungen wurde, ist der Jüngling mit dem bis dahin zurücktehenden rechten Fuse vorgetreten, welcher jest allein das ganze Gewicht des Körpers trägt, und deswegen mit energisch gekrummten Zehen sich gleichsam in den Boden einbohrt; der andere Fuß ist unthätig, er wird nachgeschleift,



Big. 63. Discobolne von Dipron.

um im Momente bes Abwurfs voranzu= treten und seinerseits die Last des vornitber= fturgenden Rörpers aufzunehmen; in bem bier bargestellten Momente muß biefer Fuß frei schweben, benn jebes Aufruben bes= selben würde den Schwung der Bewegung bemmen, die nur beswegen fo gewaltig fein tann, weil sie auf bem Schwerpunkt bes rechten Fußes schwebt und balancirt. Die Bucht bes zurückgeschwungenen Distus bat ben rechten Arm bis aufs Aeukerste ae= ftredt und ben Oberforper gebeugt und mit fich herumgeriffen, so auch ben Ropf, beffen Lage man gang mifverstehen würde, wenn man annähme, ber Blid bes Jünglings folge ber Scheibe; bazu ift gar teine Reit, bagu find die Bewegungen viel zu schnell ; hält ber Werfer sein Geschoß nicht mit ber nervigen Sand allein fest und in ber rechten Richtung, so kann er biese auch nicht mehr burch ein Ueberblicken ber Wurfebene cor= rigiren. Mit bem Oberforper ift auch ber linte Arm herumgeriffen, beffen Sand fich auf ben rechten Schenfel legt, um bem Rudschwunge seine Grenze zu ziehen und bie Bucht bes Burfes burch Bermehrung bes Saltes zu vergrößern. Der nachfte Augen= blid fieht ben rechten Urm im großen Kreisbogen herab und nach vorn fahren, ber

Distus schwirrt bahin, ber Oberkörper bes Jünglings schnellt empor, ber linke Arm verläßt seine Lage und streckt sich balancirend vor, und das linke vorgesette Bein stemmt sich ber Borwärtsbewegung des ganzen Körpers entgegen. — So ist die Stellung des Diskuswersers aufs höchste energisch bewegt; daß aber die Statue uns lebendig dünkt, das liegt nicht allein in dieser energisch bewegten Stellung, nicht allein auch in dem durch jeden Muskel durchgeführten Rhythmus dieser Bewegung, sondern wesentlich wieder an dem Ausdruck der Funktion des Athems in Brust und Leib und in dem Ausdruck gespannter Energie im Kopse. Der Diskuswerser hat im Gegensatz zum Ladas voll eingeathmet, die Brust ist gehoben, der Leib energisch eingezogen, der Mund geschlossen ohne geknissen zu sein; beim Abwurf wird der Athem plötzlich hervorbrechen, wie wir ihn bei Menschen hervorbrechen hören, welche mit großer Anstrengung schwere Schläge sühren. Aus Brust und Leid allein, wenn auch Arme und Beine sehlten, müßten wir auf gewaltsame Bewegung schließen, wenngleich wir vielleicht die Art derselben nicht begriffen. (Nach 3. Overbed).

## 9. Polyflet und die Juno Ludovifi.

Bie in bem berühmten Kopfe des Jupiter von Otricoli uns ein Abbild erhalsten ist von der Herrlichkeit des Phidias'schen Zeus Olympios, so bestigen wir in dem tolossalen Junohaupte der Billa Ludovisi zu Rom ein fast noch erhabeneres Seitenstüd der vollendetsten Bildung, zu welcher ein würdiger Zeits und Kunstgenosse bes Phidias, der geniale Polystet, das Ideal der Gemahlin des Baters der Götter und

Menfchen erhob.

"Wie ein Gefang homer's!" mit biefem Ausrufe bezeichnete Goethe ben Eindruck, welchen er in Rom bei bem Anblick biefes herrlichsten aller Roloffaltopfe tes griechischen Alterthums empfant. Der Marmor ift von schönster, milb ins Gelbliche fpielenber Farbe, bas Antlit von erhabenfter Rube. Sobeit und Liebreig hat alle seine Formen umschrieben; und boch ertennt man im Burfe ber Lippen jene Leibenschaftlichkeit, von ber bie Dichter von homer bis Birgil so viel zu fingen wußten, und bentlich fieht man, baf es nur eines Funtens bedurfte, um unverfohnlichen Saß zu beller Flamme anzufachen. Es ift bie mahrhafte Gemahlin bes oberften Beherrschers ber Götter und Menschen, die achte uxor invicti Jovis. Die Stirn ist äußerst fein und schmal; bie Haare, tief hiernieder zu den großblidenden Augen bin leife gewellt wie fanft bewegtes Meer, laffen die Stirn in ber form eines fanftgewölbten Dreieds erscheinen. Loden fliegen zu beiben Seiten über die Hälfte des Ohrs am Halfe hinab. Den Borbertopf schmudt ein niedriges Diabem. Restaurationen find bis auf ein paar Rleinigkeiten keine vorhanden. Alle Formen bes Antliges zeigen unvergängliche Bluthe reifer Schönheit, sanftgerundet obne Ueberfülle, Ehrfurcht gebietend ohne Strenge und Schroffbeit. Die gerundet offenen Augen bliden gerade vor sich hin, wie hinaus in die Unendlichkeit. Saltung bes Ropfes ift leife nach links geneigt, woburch ber fraftige Bals eine gelinde Schwellung und ber Ausbrud bes Bangen einen Bug fanfter Melancholie erhalt. Es liegt ein gleichsam elementarischer Zauber in Dieser ruhig in sich verfentten Götterschönheit, bie, unbefümmert um Menschenlust und Menschenleib, wie ber sich felber genügende olympische Daseinsgenuß nur den reinen Aether bes Götterbafeins zur Umgebung bat. Es ift ber Blid und Ansbrud ber "leichtlebenben ewigen Botter", im Bergleich zu beren Geligfeit bas loos ber "mübebelabenen, turglebenben Sterblichen" bas innerfte Berg ber alten bellenischen Dichter fo oft zu fcwermuthvoller Rlage bewegt.

Bir wiffen nicht, welche Künstlerhand diesen Marmor gebildet, und keine änßere Andeutung gibt uns Kunde, welcher Zeit dies Meisterwerk griechischer Seulptur angehört. Aber wir kennen den Meister, der das Urbild geschaffen, von bessen herrlichkeit dieses Haupt der hellenischen Himmelskönigin noch nach Jahrtausenden im Abbilde Zeugniß geben sollte. Es war Polyklet, der ältere und berühmteste unter den beiden Künstlern dieses Namens, Zeitgenosse des Phidias, und diesem von den Alten als der nächste und berühmteste unter den Meistern der Plastik in der Zeit ihrer höchsten Bollendung zur Seite gestellt. In Sikhon geboren, wanderte er aus nach dem nahen Argos, wo der berühmte Meister Ageladas Schüler aus allen Gegenden Griechenlands um sich versammelte. So ward Argos seine geistige Baterstadt, er selbst, ihr Ehrenbürger, nannte sich später einen Argiver. Bon Alters her war diese Stadt der Sit des Herakultus. Als der alteberühmte Tempel der Göttin zu Ansang des veloponnesischen Krieges in Flammen

aufging durch die Schuld der Hohenpriesterin, da gaben die Argiver ihrem berühmten Bürger den Auftrag, ihnen das Bild ihrer Schutzgöttin kolossal in Elsenbein und Gold nen zu schaffen. So trat Polyklet in unmittelbaren Wettstrreit mit dem Schöpfer des olympischen Zeusbildes. Er löste die Aufgabe, den Jupiter des Phidias zu vermählen mit einer würdigen Götterkönigin, indem er, wie Phidias die Pallas Athene, so die Nationalgöttin seines Stammes und Bolkes zum ewig

gültigen Ibeale erhob.

An Größe und Bracht nur bem Werte bes Phibias nachstehend, war Bolptlet's argivische Juno bem Range nach bas zweit vollenbetste Runstwert in Bellas, und noch späte Betrachter, wie Strabon, Baufanias und Lucian, find voll bes Lobes und ber Bewunderung seiner herrlichkeit. Durch ben Tempelhof, wo in langen Reihen die Statuen der Oberpriesterinnen prangten, nach deren Amt die Argiver ihre Zeitrechnung ordneten, und durch die Borhalle schreitend, wo die drei Grazien, bie Dienerinnen der höchsten Herrin, auf ber einen, bas königliche Brautbett ber Chegottin Hera auf der anderen Seite standen, erblickte der Besucher im Inneren vie koloffale Gestalt ber Göttin, sitend auf golbenem Throne, auf bem haupte bas golbene Diabem, geschmudt mit ben Reliefbilbungen ber horen und Grazien. ber rechten Band hielt fie bas fonigliche Scepter, auf bem ber Rudut fag, in ben fich ber Sage nach einst Zeus verwandelt, als er sich sehnte nach ihrer Umarmung, in der linken den gleichfalls ähnlich symbolischen Granatapfel, während Bebe, Die Göttin der reifen Jugendblüthe, ihr zur Seite stand. Radt waren die schonen Arme der Göttin, welche schon Homer besungen, nacht der herrliche Leib bis zu ber Fulle bes Bufens. Denn "nur soweit es erlaubt" magte Bolyflet, wie ein griechischer Dichter fagt, ihre Schöne zu zeigen. Auch für ihn war Homer Borbild gewesen, um das Ideal der "weißarmigen Hera" zu schaffen. Aus dem einzigen Beiworte "bie Großäugige", welches er bei bem Dichter fant, bilbete er bas Ibeal biefes Antliges, indem er mit bem großen rundgewölbten Auge bie übrigen Gefichtstheile, die Majestät ber Stirn, Die Bracht ber Bangen, des Mundes liebreizende Hoheit und die Mächtigkeit des vollgerundeten Kinnes würdig vermählte. Boopis, b. h. die Stieräugige, nennt homer die Göttin. Seine Zeit sab in dem Schonen ruhigen, ehrlichen und dabei doch majestätischen Auge bieses wichtigsten aller Hausthiere ber heroischen Welt ein würdiges Symbol ber edlen Offenheit und ruhigen Bahrhaftigkeit, welche der Künstler dem Blide ber Göttin verlieh. Roch in später Zeit sang der römische Dichter Martial von diesem geseierten Werke:

Juno, bein Wert, Polyklet, barf Phibias felber bir neiben, Bunfoenb, herrlider Ruhm schmide ben eigenen Arang; Also frablet das göttliche Haupt, und Paris auf Iba, Hatt' er sie also gesehn, gab ihr ben Apfel gewiß. Liebte nicht seine Juno schon ber Bater ber Götter, Hatt' er, o Polyklet, sicher bie Deine geliebt.

"Bas nicht mehr vorhanden ist", sagt Windelmann einmal, "das ist für uns so gut, als wär'es nicht gewesen." Dier aber hat uns das Glück vergönnt, wenigstens im späteren Nachbilbe der Juno Ludovist, noch heute zu schauen, was einst bem

schöpferischen Genius zur Zeit ber bochften Bluthe gelang.

Bor einem Abgusse bieses Nachbildes ward Schiller hingerissen zu den begeisterten Worten, mit denen er zugleich (im funfzehnten Briefe über die afthetische Erziehung des Menschen) die ganze Tiese dieses einzigen Werkes bewundernswürdig vor uns erschließt: "Es ist weder Anmuth noch Würde", sagt er, "was aus dem herrlichen Antlitz einer Juno Ludovist zu uns spricht; es ist keins von beiden, weil

es beides zugleich ift. Indem der weibliche Gott unsere Anbetung heischt, entzündet tat gottgleiche Weib unsere Liebe. Aber indem wir uns der himmlischen Holdseligsteit aufgelöst hingeben, schreckt die himmlische Selbstgenügsamkeit uns zurück. In sich selbst ruht und wohnt die ganze Gestalt, eine völlig geschlossene Schöpfung, als wenn sie jenseits des Raumes wäre, ohne Rachgeben, ohne Widerstand; da ift teine Kraft, die mit Kräften kämpfte, keine Blöße, wo die Zeitlichkeit eins brechen könnte."

Peider brach die Zeitlichkeit ein über das unvergleichliche Urbild. Wie lange Bolpklet's Werk erhalten blieb, wiffen wir nicht. Doch erneuerte noch Kaifer Nero den großen Burpurteppich, der das Götterbild verhüllte, und Hadrian weihte der Göttin das kunftvoll gearbeitete Bild ihres Lieblingsvogels, des Pfau, deffen Schweif vielfarbige Ebelsteine schweit vielfarbige Ebelsteine schwidten.



Big. 61. Ropf ber Juno Lubovifi.

Die argivische hera war das einzige Kolossalwerk Bolyklet's, wenigstens bas bebentendste dieser Gattung. Außerdem erscheint er noch als Schöpfer des hermes-3beals.

Bei ben alten Hellenen war es unter ben Göttern Hermes, ben man als ben Repräsentanten ansah für die leibesträftige Schönheit ber Jugend. Seine Bildfäule schmudte die Palästren und Gymnasien, in deren Räumen sich die Jugend übte in Bewegungen der Kraft und Schönheit. Darum bildete auch Polytlet das Ideal dieses Gottes, mit dem trausgelodten Kopfe, dem süßen Antlitz, dem durchdringenden Blide des hellen Auges, ihn den Hermes Enagonios, den Schirmer und Borsteher des gymnastischen Kampspiels, als ein Ideal und göttsliches Borbild des hellenischen Epheben, des völlig ausgebildeten griechischen Jüngs

lings; und seine Bronzebildfäule bes Gottes zu Lystmachia galt als eins ber herrlichsten Werke Polyklet's. Auch von diesem Werke bestigen wir ein marmornes Abbild in dem lange als Antinous, von Windelmann als "Weleager", bezeichneten Merkur des Belvedere. Es ist die höchste Steigerung des uns erhaltenen Hermesideals, eine reise Jünglingsgestalt voll gediegener Kraft, deren Ausbruck im Geschat zusammenschmilzt mit einem sauften Lächeln innerer Befriedigung. Die Brust ist mächtig erhaben — schon die Alten priesen diesen Theil der Vildung an den Werken Polyklet's —, Schultern, Seiten und Hüften von wunderbarer



Rig. 65. Diabumence, nach Bolyflet.

Schönheit. In fester ruhiger Stellung, die Chlamps von dem Brachtbau ber Glieber zurud: und um ben linken Arm geworfen, scheint er ausruhend niederzu= bliden auf die Kampffpiele der von ihm beschützten Palästra, er selbst der Berleiber leiblicher Rraft und Gewandtbeit. Als solchen symbolisirt ihn auch ber Palm= baumstamm zu seiner Seite. Das Werk ift von parifchem Marmor, fconfter griechi= scher Arbeit, seche Fuß boch. Wieber= holungen in Marmor und Erz findet man im Louvre, in Reapel und im Balaft Far-An biefem Merfur bes Belvebere ist uns auch ein Beispiel ber für die Foine wichtigen Neuerung erhalten, welche Boly= klet in die Blaftik einführte. Der Körper ruht vorzugsweise auf einem Beine, mahrend die Tragfraft des anderen Fußes fo gut wie gang außer Wirtfamteit gefest Die anmuthige Nachlässigkeit und zugleich behagliche Sicherheit ber Haltung, welche baraus entsteht, war ganz in Uebereinstimmung mit ber naturalistischen Behandlung und Auffassungsweise Bolyflet's, mabrend fie minder ftimmte au ber Burde und Erhabenheit, welche Phibias seinen Göttergestalten zu verleihen liebte.

In dieser haltung erscheint auch sein Diabumenos, ber Jüngling, ber sich die Siegerbinde um das haupt windet, ein Wert des Wetteifers mit dem Pantaretes bes Phibias. In einer Statue des Palast Farnese zu Rom (Fig. 65) und in ei-

nem Relief bes Batikans sind Nachbildungen bieses Motivs erhalten. Hatte er in biesem Werke, das man im Alterthum auf 120,000 Thaler unseres Geldes schätzte, die höchste Aumuth sanfter und weicher Bildung des Knabenalters dargestellt, so schus er in seinem "speertragenden Jünglinge", dem Dorpphoros, das Iveal der Kraft im jugendlichsten Alter.

In der Technik war Polyklet der Bollender des Erzgusses und jener Kunst der Toreutik, welche aus Elfenbein und edlen Metallen ihre Werke bildete. Bas ihn aber vor Allen auszeichnet, bas war weniger bie Erhabenheit seiner Göttergestalten, als tie vollendete Schönheit ber Jugend menschlicher Bilbung, beren Ibeal er in seinen Jünglingsgestalten erschuf. Zwar wird auch gemeldet, daß er ein Standbild tes "olympisches Berifles" verfertigt, und schon ber Beiname zeigt, bag er auch in bicfem Berte idealifirend verfuhr. Aber seine eigentliche Große befundete fich boch nach ben einstimmigen, jum Theil febr ausführlichen Zeugniffen ber romifchen Shriftsteller, die ihre Runfturtheile wieder aus früheren griechischen Runstschriften entnahmen, in jenen Darstellungen, zu benen ihm die Uebungestätten ber hellenischen Ingend, die Ringschulen und Symnasien so reiche Motive lieferten. iconen Anaben= und Jünglingsgestalten, beren Anmuth hier bie zahlreich versam= melten Zuschauer entzückte, wählte er die Borbilder seiner Schöpfungen; vom Ringplate folgten fie ihm in die Wertstatt, und boten in ber gewählten Stellung Die Bracht ihrer Glieber dem feinsinnigen Meister zur bequemen und sorgfältigen Rach-Berschmähte es boch felbst ein Alfibiades nicht, von den berühmtesten Reiftern feine unvergleichliche Jugenbiconheit verewigt zu feben. Nicht Bildnik= abulichteit war fein Hauptaugenmert, sonbern Erfassung ber Schönheit bes natur-So entstanden Werte, welche die Mitte hielten zwischen Bildlicen Charafters. niffen und freien Schöpfungen ber Ibee, Werke, in benen bie Schönheit ber Gestalt allerdings, wie die Alten rühmten, die Natur zu übertreffen schien, da ber Deifter jeten Charakter von seiner schönsten Seite zu erfassen wußte. An Erhabenheit der Geranten bem Phibias nachstehend, an Bielfeitigkeit und lebendiger Naturwahrheit ber Motive von seinem Zeitgenoffen Myron übertroffen, mit ber überwiegenden Rehrzahl seiner Schöpfungen bem "Genre" angehörend, ward und blieb Bolyklet Rufter für biejenige Runftweise, welche von bem rein Menschlichen ausgehenb, baffelbe in feiner schönften und ebelanmuthigften Entfaltung zeigte.

(Nach A. Stahr.)

## 10. Praziteles.

Benn Phibias und seine Schüler für die meisten Götterbegriffe bereits ewige Ibeale geschaffen, so ließen dieselben Götter, zumal die lieblicheren, jugendlich gebachten noch eine andere Auffassung zu. Bei Praxiteles von Athen, vielleicht hundert Jahre nach Phidias, bestellte die Insel Kos ein Aphroditebild. Er schus beren zwei, ein bekleidetes und ein unbekleidetes Die Koer wählten das bekleidete, das wir uns etwa denken dürfen wie die sogenannte Venus genitrix im Louvre. Dort werden die starken Formen des Götterleibes kaum verschleiert durch ein durchsschied anliegendes Gewand. Die linke Schulter ist entblößt, mit der erhobenen rechten Hand zieht sie ein Stück Mantel über die rechte Schulter.

Immerhin ist eine solche imponirend aufrecht stehende Figur geeigneter zu einem Tempelbilde als das reizende Bildwert, welches von Praxiteles als unbekleistete Aphrodite geschaffen wurde. Bon den Knidern angekauft, wurde es bald eins der berühmtesten Götterbilder der Welt. In einem prächtigen Park lag das Tempelchen der Göttin, welches mit zwei Eingangsthüren versehen war, damit die Schönheit des Bildes von allen Seiten wahrgenommen werden konnte. Behaglich ließ es sich hier raften in der traulichen Rühe der lieblichen Göttin, die keine An-



Fig. 66. Anidifche Münge.



Sig. 67. Benus bon Delos.

bacht forbert, sondern Allen befreundet ift. Bon weit und breit wallfahrteten benn auch die Grieden nach Anidos, um bas Wunderwerf plaftiicher Schönheit tennen zu lernen. Man fab in ihr das Abbild der Geliebten des Praxiteles, der burch ihre zauberische Schönheit berühmten Phryne von Tespiä. Die in Nachbildung erhaltenen Röpfe zu Paris, Madrid, Rom zeigen ein liebliches rundes Geficht mit wellenförmig unter ein Ropfband zurückgestrichenem Saar. übrigen Körpertheilen können wir uns nur nach schriftlichen Berichten ber Alten und nach einer knidischen Münze, die uns erhalten ist (Fig. 66), eine Borftellung machen. Das Bild mar aus parischem Marmor gearbeitet. Die Göttin ist in dem Augenblick dargestellt, wo sie, um in bas Bad hinabzusteigen, bas eben abgestreifte lette Gewand auf eine neben ihr ftebende Bafe fallen läft. Während fie biefe Bewegung mit ber Linken ausführt, bebedt fie mit ber Rechten ben Schoof. Die Last bes Körpers ruht auf bem rechten Fuße, mährend ber nach links ilbergebeugte Leib und die leise Bebung des linken Fußes barauf hindeutet, daß im nächsten Augenblide bas Bab bie Göttin aufnehmen wirb. Dem Beschauer ist auf diese Weise nur ein flüchtiger Moment geboten, um allen Liebreig bes himmlischen Leibes vor sich enthüllt zu seben. Richts Rofettes, Berausforberndes liegt im Blid und Haltung ber Figur. Das natürliche Gefühl weiblicher Schamhaftigkeit lenkt bie rechte Band, aber kein ängstlicher ober lüfterner Ausbruck liegt in ber Bewegung bes Ropfes und ber Richtung bes Auges, welches naturgemäß auf bas ber Band entgleitende Gewand gerichtet ift. sanftes Lächeln, der Ausdruck der angenehmen Erwartung, mit welcher fie bem fühlenden Babe entgegen geht, spielt um ben leise geöffneten Mund und erhöht ben Ausbrud ber Anmuth. mit welchem dies Götterbild übergoffen ift.

Leiber ist bieser Ausbrud selbstvergessener Annuth und vollendeter Naivetät in allen Nachbildungen späterer Zeit nicht wieder zu sinden. In diesen hat der Reiz der sinnlichen Schönheit etwas Selbstbewußtes, heraussorderndes erhalten, was die Gottheit zur hetäre herabwürdigte. Den geistigen Gehalt des Praxitelischen Urbildes mögen wir noch am besten in der Benus von Melos (im Louvre) wiedersinden (Fig. 67), die weitaus vortrefflichste Aphrobitendarstellung, die uns erhalten ist. Der Kopf und auch der nackte Oberkörper sind von ganz vorzüglicher Schönheit.



Wie Praxiteles Schöpfer bes Ibealbildes der Aphrodite war und ihr die Auffassung lieh, welche für alle späteren Darftellungen maggebend wurde, so erscheint er auch als Idealbildner des Gottes der Liebe. wie vollendeter Schönheit die Bildung des Eros von Tespiä gewesen sein mag, geht baraus hervor, bag ber Künftler felbst von seinen Werken bieses vorzugsweise schätzte. Er hatte einst seiner Geliebten bas herrlichste feiner Berte verfprochen. Diefe aber, um ficher zu fein, baf fie ihr eigenes Urtheil nicht au einer thörichten Wahl verleite, ließ eines Tages während eines Festmals Feuerlarm machen, worauf Praxiteles bestürzt zuerst nach feinem Eros und nach feinem Sathr rief. Phryne wählte ben Eros und schenkte ihn ihrer Baterstadt Tespiä. Bon bort nach Rom entführt, später von Claudius ber Stadt zurückgegeben, von Nero abermals geranbt, ging bas Bild in bem großen Brande unter Titus zu Grunde. Der Gott war von pentelischem Marmor gebildet, im Charafer mehr Jungling als Anabe. An die Bafis hatte ber Rünftler selbst bie Worte gesett:

Sig. 68. Grostorfe im Batifan.

Den er empfunden, den Gott, hier hat mich der Künstler gebildet, Tief aus der eigenen Brust zog er das Urbild hervor. Bhryne'n ward ich geschenkt. Die Flamme der Liebe entzünd ich Fürder nicht mehr mit dem Pseil, nur mit der Blide Gewalt.

Als bestes Nachbild bes Braxitelischen Eros gilt ber Erostorso im Batikan, mit sinnend niedergesenktem Haupte (Fig. 68). Arme und Beine sehlen. Gin voll-

kändig erhaltenes Nachbild befindet sich im Museum zu Neapel.

Unter ben übrigen zahlreichen Schöpfungen bes Meisters, zu benen verschietene Darstellungen bes Dionpsos, Silen, Apollo, ber Demeter u. s. w. gehören, hat
meben bem tespischen Eros und ber knibischen Benus keine so sehr die Bewunderung
der Alten erregt, als jener Sathr, bessen bereits oben gedacht ist. Das in Erz gezossen Urbild stand in einem Tempel Athens. Nur Nachbildungen und zwar in
großer Menge sind uns erhalten, unter benen der capitolinische Faun, "der ruhende
klötenspieler", den bezaubernden Fluß der Gliedmaßen, die Eleganz der Körpersormen, welche dem Original eigen war, am besten wiedergibt. Mit dem rechten Ellenbogen auf einen Baumstamm gelehnt, die Linke nachlässig in die Seite gestützt,
scheint ber nur mit einem leicht über die rechte Schulter geworfenen Panthersell bekleidete Jüngling vom Klötenspielen auszuruhen. Er hält das Instrument in der Rechten und schaut mit zufriedenem Blicke hinaus, vielleicht in das Waldesdunkel,
ans welchem die Echo die letzen Töne der Klöte zurückgibt. Eine behagliche Ruhe ist über die Gestalt ausgegossen, eine träumerische Seligkeit liegt in ihren Zügen, wie sie laue Waldesluft an schwülen Sommertagen gewährt. Rur leise hat ber Rünftler in den gespitzten Ohren, in dem Schnitt der Augen und in dem an der



Sig. 69. Ausruhender Satyr.

Stirn aufsträubenden Haar an das thierische Element erinnert, welche ben Sathrn eigen ift. — Bon den Nachbildungen dieses Sathre befinden sich noch mehrere im Capitol und zwei im Berliner Museum. (Fig. 69).

Unter allen Werten, welche bem Bragiteles jugeschrieben werben, ift vorzuge-

weise eins nicht nur durch seine Schönheit allein zu hoher Berühntheit gelangt, sonbern auch durch den seit der Römerzeit andauernden Streit der Kunstsorscher, wem
die Urheberschaft desselben zuzusprechen ist. Es ist dies die vielbewunderte Gruppe
ber Niobiden. Für Praxiteles spricht vorzugsweise ein griechisches Epigramm.
Da es indeß schon die Römer unentschieden lassen, wem das Werk zuzuschreiben sei,
so kann das Epigramm unmöglich den Werth einer historischen Aufzeichnung beanspruchen. Der tragische, bewegte Charakter des Werkes scheint wenig zu dem Wesen
des Praxiteles zu stimmen, welches heiterkeit und Frohsun athmet und der freundlichen, gefälligen Seite des Lebens zuneigt. Wenn Braxiteles sich auch an ernsten
Göttergestalten wie hera und Demeter versuchte, sein eigentliches Gebiet bleiben die
weichen, jugendschönen Gestalten, welche aus ihrer friedlichen Selbstgenügsamkeit nicht
durch Schmerz, Angst oder Furcht aufgeschreckt werden. Besser scheint die Niobidengruppe zu den bewegten Gestalten des Stopas zu passen.

(Nach J. Braun u. A.)

#### 11. Stopas.

Stopas ftammte aus Baros, ber Beimath bes beften Marmors. Er murbe von seinem Bater Aristandros, welcher als Erzgießer eines namhaften Rufes sich erfreute, in ber Runft unterrichtet und folgte in seinem ersten felbständigen Werte, ber Aphrodite Pandemos in Elis, beffen Richtung als Erzgießer. Später benutte er ausschlieflich ben Marmor als Material. Wie viele ältere Bilbhauer, wie Bolyklet und Kallimachos, war auch Stopas zugleich Baumeister. Als solcher führte er früh icon ben Bau bes Tempels ber Athena Alea in Tegea aus, wobei bie brei Gaulenordnungen, Die ionische, borische und forinthische gur Berwendung tamen. Bau bietet bas erste Beispiel einer umfassenderen Anwendung des korinthischen Style, beffen Geschichte noch fehr im Dunkeln liegt. Auch ber plaftische Schmud, wenigstens bie Marmorgruppen ber beiben Giebelfelber, ben Kampf Achills mit Telephos und die Jagd des kalpdonischen Ebers barstellend, waren von Skopas Diese Berte, wie ein Astlepios, eine Spgiea, Betate, zeigen bereits Die Borliebe für jugendlich anmuthige Gestalten, welche bem Künftler auch in ber Folge eigen blieb.

Balb nach Bollendung dieser Arbeiten scheint Stopas den Peloponnes verlassen zu haben. Er wendete sich nach Athen und bildete hier, am Mittelpunkt der Kunst, seine Thätigkeit zu einer eigenthümlichen Meisterschaft aus. Bei dem großen Ruf, der ihm vorausgeeilt war, fand er in Athen eine günstige Aufnahme; seine Werkstatt hier wurde bald von nah und sern aufgesucht, sein Styl und seine Technik bewundert und nachgeahmt. Selbst auf Praziteles, der allerdings jünger wie Stopas war, scheint letzterer eingewirkt zu haben. Freilich blieb Praziteles das Schooskind seiner Baterstadt und versertigte die meisten ihrer öffentlichen Arbeiten; während Stopas von den Athenern, so sehr er auch ihre heimath verherrlichte, nicht eigentlich für den Ihrigen gehalten wurde. Deshalb begreift es sich, daß auch er sich nicht als Athener sühlte und seine Kunst wandernd dahin trug, wo man ihrer begehrte. Die nächsten Jahre blieb er noch in Athen, dort und in der Umgegend mit zahlreichen Werten beschäftigt; dann aber suchte er andere Gegenden auf. Wir

ì

begegnen den Spuren seines Schaffens in Theben, Megara, Samothrake, Troas, Ephesus, im Gebiet von Pergamus, in Bythinien, Cilicien und Karien.

Unter ben athenischen Werten bes Stopas wird besonders eine Manabe gerühmt. Mit fliegendem haar, bas haupt zurückgeworfen, ein Böcklein zerreißend, vom Rleische und Blute ber Opfertbiere trunten, fturinte fie in gottgesandtem Babnfinu



Fig. 70. Apollo Ritharobos.

bahin. Nicht ber Reiz ber Glieber, sonbern bie lebenbige Bewegung bes befleibeten Rorpers, ben Stopas mit aukerordentlicher Runft im Gleichgewicht gehalten, brückte ben bacchischen Taumel aus, mabrent bie gottliche Begeifterung, bie tieffte Empfindung ber Seele auf bem Gesichte zu lesen war. Gine abnliche gehobene Stimmung lag dem Apollo Bu Grunde, welchen Stopas für Rhamnus, einem Orte an der öftlichen Rüfte Attifas, arbeitete. Apollon war nicht als fampfesfroher Sieger ober ale Licht- ober Beilgottheit bargestellt, sonbern in seiner bochften geistigen Bebeutung ale Bertreter ber Diusit, welche bei seinen Festen zu fdmungvollen Gefängen ertonte. In reichem fitharöbischen Gemanbe, worüber ber Mantel herabmallte, trat ber Gott auf, bie wuchtige Phorming im linken Arm, in beren Saiten er mit heiden Bänden griff. Das befränzte Saupt briidte bie Begeifterung bee Sangere in gesteigerter Empfinbung aus. Die Befanntschaft biefes Wertes vermittelt und eine im Batican befindliche, bekannte Marmorstatue (Fig. 70). Für ben Aphroditentempel zu Megara ichuf der Rünftler drei Eroten und zwar scheint er in Gemein-

schaft mit dem ihm so geistesverwandten Braxiteles die plastische Ausschmückung dieses Tempels beforgt zu haben. Als eines der größten und originellsten Stopasischen Werke wird ferner der sitzende Wars gepriesen, von dem eine Warmornachbildung in der Billa Ludovist zu Rom eine Borstellung giebt (Fig 71). Wertswürdig ist auch bei diesem Werke die Aussassung des kriegerischen Gottes. Es ist nicht der durch die Schlacht stürmende Ares des Homer, es ist der von dem Zauber der Liebe gebändigte Gott, der, in träumerischer Stellung, sehnsüchtig hinausblickt, als suche er Aphroditen, deren Reize seinen tropigen Sinn gefangen

halten. Darauf auch beutet ber zu seinen Füßen spielente Liebesgott hin. Ebenso bebeutungsvoll besonders in Bezug auf Ersindung, war die Giebelgruppe eines Boseidontempels, welche sich zu Plinius Zeit in Rom befand. Die Gruppe stellte eine Scene aus dem Mythus von Achilleus dar, welche das ganze Gewimmel der Meerwesen nach Art eines bacchischen Thiasos (Bacchuszuges) entwickelte. Endlich ist des Meisters Betheiligung an der plastischen Ausstatung des Mausoleums zu Haltarnaß noch hervorzuheben, das bekanntlich im Alterthum den sieden Weltwundern beigezühlt wurde. Plinius berichtet, das Stopas um 350 mit drei andern attischen



Gig. 71. Ares Qubovifi.

Rünstlern berufen worden fei, das Denkmal mit Bildwerken auszu-Erft in neuester Zeit bat man zu Bubrun, ber Stätte bes alten Balifarnag, die Refte jenes Bunderbaues wieder aufgefunden. Der größte Theil ber aufgefunbenen Sculpturen befindet fich gegenwärtig- im Britischen Mu= feum zu London. Sie sind von ungleichem Werthe, zeigen aber theilweise unverkennbar bas Stylgepräge bes Stopas. Die Gegen= stände, die Motive der Composition, die Typen ber Röpfe und Körper erinnern an Phibias; bazu aber gefellt fich eine gesteigerte Betonung bes bramatifchen Intereffes, eine größere Lebhaftigkeit bes Musbrude und ber Bewegung, welche sich bei ben weiblichen Figuren mit der Tendenz zu reizen und zu rüh= ren vereinigt. Wahrscheinlich waren Diese Sculpturen bes Rünstlers lette Arbeiten, ber nach Bollendung berselben nach Athen zurückgegangen und bort in einem Alter ron 72-76 Jahren geftorben fein

Dürften wir die Niobibengruppe unserem Meister mit Gewißheit zuschreiben, so wurden wir

seine Bebeutung in der Kunstgeschichte aus diesem erhabenen Denkmal allein ableiten können. Auch jett wird wenigstens so viel sich behaupten lassen, daß die Niobe dem Charakter seiner Kunst volltommen entspricht und daß sie stets zur Ergänzung und Berdeutlichung der spärlichen Angaben über seine Werke herangezogen werden darf. Ueberblickt man diese Werke, so wird klar, daß Stopas der von Phidias vollendeten idealen Richtung solgte. Aber es geht ein weicherer, mehr nach Anmuth strebender Zug durch seine Kunst, als mit dem großartigen Charakter der Zeit des Phidias vereindar war. Damit verbindet sich eine besondere Schärse der Charakteristis, wie sie durch die ausgebildete Speculation in Athen be-

gründet, im Peloponnes durch Bolyklet plastisch entwickelt wurde. Diese Charakterissirung tritt in gehaltnerer oder bis zum Gipfel der dramatischen Bewegung gesteigerten, pathetischen Lebendigkeit auf. Dem Ausdruck bewegter Seelenstimmung kam die Meisterschaft der Marmorarbeit entgegen, der sich der Künstler ausschließlicher hingab, als die übrigen. Die älteren Proportionen hat Stopas im Wesentslichen nicht verlassen, jedoch etwas verlängert, das Nackte in schwierigen Stellungen und dem schwierigsten Borwurf, dem weiblichen Körper, vollkommen ausgeführt, die Gewandung, welche den verschiedensten Bewegungen des Körpers sollt, mit der kühnsten Sicherheit und völliger Freiheit behandelt und hierin sich von dem Style des Phidias entserut.

Die Alten gaben Alkamenes ben zweiten Preis in ber Kunst, und er verdiente ihn gewiß, insofern er von jeder Ausartung und jedem Fehler frei den Weg seines Meisters (Bhidias) gewandelt ist. Wenn aber neben der Schönheit die Originalität, der Reichthum der Ersindung, die Mannichsaltigkeit der Motive, endlich die Tiefe der Erregung in der Sculptur und die Tüchtigkeit des Baumeisters in Betracht

fommen, fo möchte Stopas ihm ben Rang streitig machen.

(Nach & Urliche.)

#### 12. Die Riobidengruppe.

Wenn sich in ber Zeit ber ersten Kunstblüthe Griechenlands in ber Plastik bas epische Element geltend macht, so geht durch die Schöpfungen der zweiten Bluthe ein lyrifder und bramatifder Bug. Phibias lieh feinen Göttern jene Objectivität, bie fich in ben homerischen Schilberungen fund gibt. Sein eigenes Denken und Empfinden bafirte noch auf einem lebendigen Bolfeglauben, auf außer ihm liegenben, allgemein anerkannten geistigen und sittlichen Autoritäten. Seine Götter waren für ihn und seine Beit mabre Götter, und wenn wir in Phibias ben bochstbegabten Rünftler Griechenlands erbliden, fo mußten auch die Abbilber feiner Götter ben Stempel ber Wahrheit tragen, die über allen subjectiven Zweifel erbaben ift. Das Gefet ber Schönheit mar erhöht burch bas Gefet ewiger Wahr-Als aber mit ber philosophischen Rritif ber Zweifel Die positiven Elemente ber Religion zu zerfeten begann, ba mußten auch biefe lebensvollen Göttergestalten allmälig zu wesenlosen Schatten verblaffen. Freilich konnte bie Runft bes Inhalts. ber Substanz nicht entbehren, die in ber Bolkstradition niedergelegt mar. Aber es war nur die Gewohnheit, das conventionelle Wesen, welches sie baran festzuhalten zwang, während subjectives Denken und Empfinden an die Stelle der allgemeinen Wahrheit trat, der nationale Charatter der menschlich perfönlichen Auffassung weichen mukte.

Das historisch begründete Geset, nach welchem die Boesie ihre herrlichste Frucht in der Tragödie erst dann zur Reise bringt, wenn das Culturleben des Boltes seinen Culuminationspunkt erreicht hat und bereits dem Entblättern nahe ist, ist in gewissem Sinne auch für die Plastit maßgebend. Aber die Aufgabe der Plastit sindet ihre Grenze früher und zwar in dem Stoffe selbst, den sie zur Darstellung ihrer Schöpfungen bedarf. Fester und dauernder schützt er zwar die Kunst vor dem raschen Berblühen und der schnellen Entartung des Geschmackes, welche die Geschwarzeichen Berblühen und der schnellen Entartung des Geschmackes, welche die Geschwarzeichen

schichte ber Dichtkunst ausweist, indeß läßt seine Schwere und Sprödigkeit nicht zu, allen Gebilden der schöpferischen Phantasie Körper und Ausdruck zu leihen. Das innere Seelenleben des Wenschen, vor Allem das Pathos kann bei der Plastit nur in einer eng begrenzten Sphäre zur Erscheinung kommen. Ueber diese Grenze hinaus wird die Darstellung gesucht. Die Mittel reichen nicht mehr aus, um das Gefühl der Befriedigung, welches das vollendete Kunstwert gewährt, hervorzuzzubern, und nur ein überreizter Geschmack, der nach einer starken Dosis von Effekt verlangt, sindet sich mit Kunstwerken in Uebereinstimmung, die selbst Zeugnisse der Geschmackverirrung sind.

Hart an diese Grenze, welche der Sphäre plastlicher Aunstthätigkeit gestedt ist, tritt die Niobidengruppe. Sie bezeichnet daher den Markstein, an welchem angelangt die griechische Blastit von ihrer Höhe herabsteigt. Ob Stopas, ob Brariteles das Urheberrecht an diesem herrlichen Denkmale der Kunst zuzusprechen sei, ist eine für den Werth der Sache unerhebliche Frage. Der Streit darüber hat nur in sofern Bedeutung, als er beweist, wie nahe verwandt im Geiste beide Künstler sein mußten, und wie wenig die Alten geneigt waren, Einem vor dem Andern den

Borrang einzuräumen.

Was uns an der Gruppe, die zu Plinius Zeiten den Tempel des Apollo Sosianus schmückte, erhalten ist, sind unzweiselhaft nur Nachbildungen von versichiedener Arbeit, und die verschiedenen Arten des dabei verwendeten Warmors lassen keinen Zweisel darüber übrig, daß wir es nur mit Copien der einzelnen Figuren zu thun haben. Die Gruppe wurde 1583 bei dem Thore S. Giovanni in Rom gefunden und 1772 nach Florenz gebracht, wo sie noch jetzt in der Ufstzien-

galerie fich aufgestellt findet.

Fast scheint es mehr als Zufall zu sein, daß diese ergreifende Darstellung menschlicher Ohnmacht gegenüber dem Walten unsterdlicher Götter in eine Zeit fällt, wo in den höhern Schichten der Gesellschaft die Philosophie den theologischen Inhalt der Religion bei Seite zu schieben bemüht war, mährend die gemeine Selbstecht unter der Maste des Patriotismus das niedere Bolt auf die politische Bühne trieb und die Fundamente des Staates erschütterte. Fast sieht es aus, als habe der Künstler in der Schilderung des Untergangs der Niode und ihrer Kinder einen lauten Mahnruf an das dem Berderben zueilende Griechenvoll erlassen wollen, zu derselben Zeit, wo auch Aristophanes die spitzigen Wassen der Sathre gegen das Treiben der Weltverbesserer und Boltsbeglücker wandte.

Die Sage von der Riobe, der Tochter des Tantalos, ist bekannt genug, als daß es nöthig märe, aussührlicher darauf einzugehen. Zur Strafe für ihre Uebershebung über Leto und deren Kinder, Artemis und Apollo, verlor sie an einem Tage ihre ganze Nachsommenschaft, sieben Söhne und sieben Töchter durch die Pfeile der beleidigten Leotiden; sie selbst aber, vor Schred erstarrt, wurde in Stein verwans

belt und an die einsamen Boben bes Sipplos versett.

In der Schilderung des Kunstwerks selbst folgen wir der trefflichen Darstellung Overbeck's in seiner Geschichte der griechischen Plastik. Die Gruppe, heißt es dort, vergegenwärtigt uns den Augenblick der entsetzlichen Entscheidung. Die strasenden Götter sind unsichtbar und ohne alle Frage nie dargestellt gewesen; von beiden Seiten her aus der Höhe, wohin Niode und mehrers Kinder das Antlit, der Bäragog die Hand erhebt, senden sie ihre sich freuzenden unfehlbaren Geschosse; vor dem Klange des silbernen Bogens entsliehen die Kinder wie eine gescheuchte Heerde, alle streben und lenken unsere Blide der Mitte zu, wo die erhabene Mutter der jüngsten Tochter entgegengeeilt ift, und jest, das zusammensinkende Kind an sich

brüdend und leise über dasselbe vorgebeugt, allein in der allgemeinen Bewegung unerschüttert dasteht wie ein Fels im Andrang der gegen ihn brandenden Wogen. Mitten in der Flucht aber sind die Geschwister von den Pseilen der Götter erreicht; schon liegt ein Sohn langhingestreckt am Boden, ein zweiter und dritter sinken tödtlich getroffen auf die Knie, auch die jüngste Tochter im Arme der Mutter hat das unerbittliche Göttergeschoff erreicht, eine andere Schwester ist sterbend vor einem Bruder hingesunsen; der ältesten Tochter, zunächst der Mutter, ist ein Pseil in den Nacken gedrungen und schon sehen wir, wie die Glieder sich lösen und wie sie hinzussinken beginnt. Bergebens sliehen die noch unverletzten Kinder über die rauhen Felsen des Gebirgs bahin, vergebens sucht der treue Pädagog den jüngsten Sohn



Ria. 72. Riobe.

zu bergen; hier ist kein Entkommen und keine Rettung mehr möglich, und die nächsten Minuten müffen uns Riobe allein, im Schmerz erstarrt dastehend, zeigen inmitten der Leichen ihres ganzen blübenden Geschlechtes.

Die Scene ist furchtbar, und. wer ihre Schilderung allein bort. ohne die Gruppe zu tennen, ber mag glauben, die Darftellung muffe abschredend sein. Und boch, wie gang anders ift fie, wie halt fie unfere Blide gefesselt, wie erregt fie une gang andere Gefühle als die tes Entfegens und bes Abicheus. Furcht und Mitleid ruft fie in unserem Berzen mach, wie jebe echte Tragodie, doch nicht nur Furcht und Mitleit, auch die innigste Rührung, ja eine Erhebung bes Gemüthes weiß ber unfterbliche Meifter burch fein Bert in une ju bewirten. Guchen wir une ber Mittel bewußt zu merben. burd welche er bies vermochte. Runächst ift es der Adel reinster Schönbeit, ber une bie Blide von biefen munderbaren Geftalten nicht ab-In feiner berfelben wenden läft. tritt uns bas physische Leiben mit

seinen qualvollen Berzerrungen entgegen wie etwa im Laokoon; grade daß die Niobiden dem plötzlichen Tod aus Götterhand, daß sie dem sansten Geschosse der Götter, wie Homer es nennt, erliegen, "grade daß der Uebergang vom blühendsten Dasein zum Tod in seiner Spitze gesaßt ist, machte es möglich, Hoheit und Kraft, Schönbeit und Anmuth durchgängig in solchem Maaße walten zu lassen, daß der Schrecken und die Rührung durch natürliche Schönheit der Erscheinungen gemildert wird." Aber diese Schönheit der Erscheinungen gemildert wird." Aber diese Schönheit der Gestalten ist nicht Alles, mehr noch als sie erhebt uns die Haltung der einzelnen Personen in dieser erschütternden Handlung. Es ist ein Heldengeschlecht, daß hier groß und still der göttlichen Uebermacht erliegt, gegen die es sich frevelnd erhoben hatte. Rein Weheruf, kein Angstgeschrei entstlieht ihren Lippen.

"Still wie eine gefnickte Blume finkt bie sterbende Schwester zu ben füßen bes Brubers nieber, ber auch im eilenden Laufe noch bie Schwester fanft aufzufangen und, ale ware noch nicht alle Bulfe zu fpat, mit übergezogenem Bewande zu schützen fucht; auch ber Bfleger ber Rinber fucht noch ben garten jungften Sohn zu bergen, nur ein Seufzer entringt fich ber Bruft ber im Naden getroffenen Tochter, mabrent in bem älteren ber knienden Sohne noch ein Funken vom feurigen Stolze seiner Mutter lebt, ber ihn bas haupt wie tropend bem Berberben entgegen wenden läßt. Bas immer auch das Mag ber haltung, ber Stärke und ber stillen Größe in Diefem untergehenden Ronigshause sein mag, es bilbet nur die Grundlage für die Erhabenheit ber Mutter, welche ben raumlichen und ben geistigen Mittelpunkt bes



Rig. 73. Cobn und Tochter ber Rivbe.

Gangen barftellt, unb zu ber Blid und Theilnahme immer wieder zurückehrt, so oft sie bei ben umgebenben Bersonen geweilt ha=

ben mögen.

Man hat die Nio= be häufig die mater dolorosa (fcmerzen8= reiche Mutter) des 211= genannt. tertbum8 Diefer Ausbrud ift aber nur halb zu= treffend. In ihrer Bruft ringt ber Stolz und bie Soheit bes fönialichen Weibes mit bem entfetlichen Schmerzgefühl Mutter, Die ihre Rin= ber fterben fieht. Die Berricherwürde beugt fich felbft nicht unter ber Qual namenlosen Unglück. Diefe tonigliche Würde offen=

bart fich beutlich in ber Befonnenheit, welche Niobe vor allen übrigen Berfonen auszeichnet, und fpiegelt fich in ber Haltung bes linken Armes, ber bas weite Dbergewand vorüber gieht. Das ift eine naive weibliche Geberbe, Die Erstaunen verbunden mit Kraftgefühl und hohem Selbstbewußtsein ausbrudt. Diefe Bewegung in die Sohe gezogene und schon ausgebreitet herabfallende Gewand vermehrt die Burbe und Schönheit ber hohen Frauengestalt. Die Art bas Obergewand zu faffen und zierliche ober ftolze Faltenmaffen zu bilben, ift ein großes Mittel in ber Runft, um Anstand, Anmuth und Bornehmheit ber Berson zur Erscheinung zu bringen; man bente biesen Theil weg, und bie eingeschränktere Figur verliert viel von ihrem großartigen und gefälligen, einnehmenden Charafter. Dan bente fich nun auch die zweite Sand um bas Rind geschlungen, bas bie Mutter mit ter rechten fest an sich brudt und zwischen ben Anien in ber Schwebe halt: ber Ausbrud bes Mütterlichen, ber Muttersorge, bas Streben, bas Rind so weit irgend möglich zu beden, wird zunehmen, ja bie gange Bestalt burchbringen, bag aber Niobe zugleich ihr Gewand emporzieht, um bemnächst bas Antlit mit seinem erftarrenben Schmerze zu verhüllen und ben Bliden ber triumphirenben Götter zu entziehn, zeigt uns, wie sie nicht nur Mutter, sondern auch die großgesinnte Frau sei, die sich der Göttin an die Seite zu stellen wagte. Diese beiden Elemente, basjenige bes großartigen Charafters, ber Niobe's bleibenbes Eigenthum ift, und bas bes unendlichen Schmerzes ihrer gegenwärtigen Lage burchbringen sich in ber Haltung des Körpers und in dem Ausdrucke des Antliges auf wahrhaft staunenswerthe Beife. Die Angst und ber Schmerz ber Mutter läßt fie mit leife gebogenen Anien und vorgebeugtem Oberforper bas geliebte jungfte Rind an fich bruden, Die Rraft ihrer großen Seele läft fie würdevoll und fest dastehn inmitten ber allgemeinen Berwirrung, und das Haupt emporwenden dahin, woher das furchtbare Schicksal auf fie herniederstürzt. Das Antlit aber, bas icon burch die Fulle blübender matronaler Schönheit allein zu ben erften Schöpfungen bes griechischen Deigels gehört, zeigt une, wie ein großer Meister mit sicherer Band Die einzig mögliche Löfung eines bedeutenden Broblems ju finden weiß. Riobe tropt nicht mehr ber fiegreichen Uebermacht ber Gottheit; benn ein folder Erot gegenüber bem namenlosen Unglud und bei ben Leiden ber Ihren ware kindisch ober brutal, und Niobe mare nie Mutter gewesen, wenn sie hier nur die eigene Erhabenheit empfande; aber fie ergibt fich auch nicht, fie bittet nicht um Gnabe, benn für bie Gnabe ift tein Raum mehr, sie findet keine Stätte im Gemüthe der die eigene verlette Majeskät rächenben Götter, und Niobe ware nie Königin gewesen, hatte sich nie gegen bie Göttin überhoben, wenn sie jest um Schonung flehen wollte. Bas bleibt nun übrig? Fest und erhaben schaut sie empor zu ben Bottern, auszudrücken, daß fie diese als Racher erkenne, und ihnen zu zeigen, baß sie auch so noch Fassung bewahre, zugleich aber ringt fich ein Seufzer, ein Stohnen ber Angst aus ber gepreßten Bruft und das Zusammenziehen der Brauen, das Buden der Augenlider, namentlich ber unteren, ein ber Natur in größter Feinheit abgelauschter Zug, verfündet uns einen im nachsten Augenblid hervorbrechenden Strom beißer, un= willfürlicher Thränen. In jenem Blid verfündet fich die heldin, in diesen Thränen unterwirft sich die Creatur überirdischer Obmacht. Nun wird fie ihr Saupt verhüllen, und wenn bie nachsten Augenblide bie Kinder alle um bie Mutter babin gestreckt haben, wird Niobe bastehn göttlich groß und menschlich ebel, erstarrt, zu Stein geworben vor bem Uebermaß bes Schmerzes. (Bergl. Fig. 74 Titelbild).

Wahrlich, ber Künstler, ber biese Gruppe schuf, exhebt sich an ihr zum tragischen Dichter! Seine Kunst bewegt sich noch auf ber ibealen Höhe bes Phivias
und, indem er eine Stuse herabtrat aus den Götterkreisen in das menschliche
Leben, erweiterte er den Kreis der plastischen Kunst dis zu jener Grenzlinie, die
ihr durch ihr eigenes Wesen gesteckt ist. Die Größe des Meisters der Riodivengruppe beruht nicht sowohl auf der treuen Wiedergabe der Musselzuckungen, die
das physsiche Leiden hervordringt, als auf der Schilderung des Seelenschmerzes,
des innern Kampses, der ein großes Gemuth bewegt. Dieser Umstand stellt ihn
hoch über die Künstler der Spätzeit, die in der Gruppe des Laotoon und der gesessellessen Dirke (farnesischer Stier) die eröffnete Bahn versolgten. Auch diese
Schöpfungen sind voll Leben und Bewegung, aber es sehlt ihnen der seelenvolle
Ausdruck, der geistige Abel. Darum drückt auch das bekannte griechische Spigramm,
welches dem Brariteles die Ehre der Ersindung der Riobidengruppe zuspricht, so

vortrefflich Alles aus, mas man zum Breife bes Deisterwerkes anführen tann, wenn es faat:

> Götter verwandelten einft in Stein mich lebenb, - bem Steine Dat Bragiteles nun Leben und Seele verlieb'n.

> > (Bum Theil nach 3. Overbed.)

## 13. Lyfippus und die Zeit des Berfalls der griechischen Runft.

Die lette bedeutende Erscheinung in der Geschichte der griechischen Blaftik bilbet ber aus Sithon im Beloponnes gebürtige Erzgießer Lysippus. Seine Geburt fällt in bie erfte Balfte bes vierten Jahrhunderts v. Chr. und feine Saupthätigkeit in bie Beit Alexandere bee Großen. Am Bofe beffelben lebend, begleitete er ben Konig muthmaglich auf beffen affatischem Eroberungezuge. Wo und wie er endete, ift uns nicht bekannt. Jebenfalls erreichte er ein ziemlich hobes Alter und ist schwerlich, wie ein römischer Schriftsteller behauptet, in Dürftigkeit gestorben. Sein burch bie Bonnerschaft bes großen Königs unterstütter Rünftlerruf trug ihm reichliche Früchte, und ba er überaus ichnell producirte und produciren tonnte, weil er ale Erzgießer nur Mobelle zu fertigen hatte, fo ift wohl anzunehmen, bag er in fehr glanzenben Berhältniffen lebte und ftarb. Die Bahl feiner Werke wird auf nicht weniger als 1500 geschätt, ber Erzählung bes Plinius zufolge, wonach Lysippus von bem Sonorar für jebes seiner Werte ein Golbstud in eine Kasse zu legen pflegte, so baß

fein Erbe beren 1500 beim Erbrechen berfelben vorfant.

Lofippus ging vom Sandwert zur Runft über. In weffen Schule er fich bilbete, barüber fehlen alle Nachweise. Eine griechische Anekvote berichtet, er habe ben Maler Eupompos gefragt, welchen Meister er nachahmen folle; biefer aber habe ibn auf bas verfammelte Bolt hingewiesen, mit ber Bemertung: Die Natur, nicht ein ein= gelner Rünftler muffe nachgeahmt werben. Diefe Anetbote ift in boppelter Sinficht für Lyfippus caratteriftifch, einmal, weil fie benfelben ale Autobibatten binftellt, und zweitens, weil es ihm in ber Nachahmung ber Natur Niemand zuvorgethan hat. Judeft war tiefe Nachahmung feine fflavische, ebensowenig wie er ben Ranon res Bolpflet, ben er seinen Lehrer nennt, als bindend beibehielt. Obwohl im All= gemeinen ber naturalistischen Schule von Argos und Sithon folgend, überholte er Diefelbe barin, bag er ber Form bes Runftwerte für fich eine felbständige Bereutung gab. Bahrend seine Borganger fich bamit begnügt hatten, in ihren Formen wahr zu fein und in ihren Figuren ben fünftlerischen Gebanten mit Sicherheit auszuprägen, forberte er von ber Form felbst eine gewiffe Eleganz, eine außere Befälligfeit, so wie man von bem Redner nicht blos Rlarheit und Deutlichkeit, nicht blos einen ben Gebanken vollständig wiedergebenden Wortausdruck verlangt, sondern auch einen angenehmen Rlang und Fall ber Worte, ber ganz abgesehen von Inhalt ale Bohllaut von bem Borer empfunden wirb. Die elegante, ober wie wir une ju fagen gewöhnt haben, die geschmadvolle Art bes Gedankenvortrage mar bes Lysippus eigenstes Berbienft, mabrent er an Gebankentiefe und Ibeenreichthum ben attischen Meistern von Phibias bis Pragiteles weit nachsteht. Mit biefem charatteristischen Buge in feiner Runftweise bangt seine ichon erwähnte Abweichung von ben von Bolytlet aufgestellten Gefeten ber Rorpericonheit zusammen. Bolytlet

hatte in seinem Kanon ein Durchschnittsmaß für die Körperverhältnisse aus den Erscheinungen in der Natur festgestellt, Lysippus aber bildete die Figuren im Allgemeinen weit schlanker und die Köpfe viel kleiner, als sie durchweg in der Natur vortommen, und er that dies um der Eleganz, um des Effectes willen. Bei seinen Schöpfungen wird schon die Rücksicht auf das Publikum maßgebend, die Absicht dem Beschauer zu gefallen, auf sein Urtheil durch die Formgebung von vorn herein einzuwirken, noch ehe es in den Gedankeninhalt des Werkes selbst eingedrungen ist. Mit diesem Streben mußte die Kunst auf Abwege gerathen. Die Form gewann das Uebergewicht über den geistigen Inhalt, die Berechnung des gefälligen Eindrucks die Oberhand über die natürliche Begeisterung und die von innen heraus schaffende Kraft des Künstlers. So ging unter der Hand der minderbegabten Nachsolger des Lysippus das Zierliche ins Gezierte über, das Effectvolle ins Theatralische, das Gefällige ins Gefallsichtige.

Da das Begreifen eines Kunstwerks, das Erfassen der künstlerischen Idee einen gewissen Bildungsgrad voraussetzt und von dem Beschauer eine Anstrengung des Berstandes heischt, — die gefällige Form aber, wie der zur Melodie gestaltete Bechsel der Töne einen unmittelbaren, ungesuchten Reiz auf unsere Sinne ausübt, so ist der ungeheure Erfolg begreissich, den die Kunstweise des Lysippus hatte. Begreisslicher wird dies noch, wenn wir in Rechnung ziehen, daß dieser Künstler zuerst das Porträt in ausgedehnter Beise in den Kreis der plastischen Darstellung zog und

damit das Gebiet derselben über die früheren Grenzen erweiterte.

Wie in ber Architektur die Brivatgebäude an Kunstauswand und Bracht bald Die Tempel übertrafen, fo ging es auch in ber Plaftit. Gie biente jett jur Berherrlichung ber Fürsten und berühmten Zeitgenoffen und benutte Die Formen, bie früher ausschließlich ben Göttern geweiht maren, jum Schmude ber Erb-Doch barf man ja nicht von ben Bortratstatuen biefer Zeit ju aeborenen. gering benten. Bas fich une von griechischen Portratbuften und Statuen erhalten hat, wie die sitzenden Gestalten der Schauspieldichter Menander und Bosi= dippos im Batikan, ber großartig gedachte Sophokles im Lateran und zahlreiche andere Figuren, beweist eine überaus gludliche Berwendung idealer Buge und ift von ben profaischen Bilbnifftatuen fpaterer Zeiten unendlich weit entfernt. icheint als ob die Götter und die Menschen Einzelheiten ihres Wefens gegeneinander ausgetauscht batten: jene treten aus ihrer seligen Rube beraus unt zeigen fich erfüllt vom Liebreize ber Sehnsucht und bes Berlangens, biefe überragen burch ihre Größe bas gewöhnliche menschliche Daß und laffen wenig von menschlicher Bebürftigkeit schauen.

Seine Tüchtigkeit als Porträtbildner bewährte Lhsippus vorzugsweise in seinen zahlreichen Darstellungen Alexanders; bald einzeln, bald von seinen Feldherren umgeben, in einer außerordentlich reichen Gruppe, bald als Jüngling, bald mit der Lanze bewaffnet und behelmt (Fig. 75), zur Schlacht sich rüstend, oder mitten im Rampfgewühle wurde er von Lysipp gebildet und stets so treffend und mit geschickter Hervorhebung aller Borzüge und Berheimlichung aller Wängel, daß sich der große König von keinem anderen Künstler verewigen lassen wollte. Bon allen erhaltenen Alexanderbüsten entspricht die im Louvre befindliche am meisten dem Charafter des Lysippus; Alexander ist auf ihr, wie auch sonst an anderen Darstellungen durch das auf der Stirne ausgebogene Haupthaar, das sich oft strahlen-

förmig ausgebreitet fenntlich.

Roch charafteristischer und bis zur Ibealität gesteigert erscheint ber Alexandertopf im Capitol (Fig. 76), ber von Einigen für einen Kopf bes Helios gehalten



Sig. 75. Bortratftatue Micrantere.



Big. 76. Alexanderbuite.

wird. Die Aehnlichkeit ber Züge und die eigenthumliche Haltung bes nach ber linken Schulter geneigten Ropfes, welche ber Beschreibung bes Königs vortrefflich entspricht, machen es sehr wahrscheinlich, daß ber Ropf eins ber Lysippischen Alexanderportraits ift.

Außer bem Borträt führte Lysippus noch die Allegorie in die Sphäre der plastischen Kunst ein, indem er eine plastische Darstellung der "Gelegenheit" schuf, welche jedoch mehr als ein geistreiches Spiel der Laune ohne höhere Kunstbedeutung erscheint. Manche Anspielung war ohne Commentar nicht gut zu errathen, so z. B. wenn mit dem kurzen Haar am hinterkopfe angedeutet werden sollte, daß man die Gelegenheit beim Schopfe fassen müsse, ehe sie vorüberslieht.

Neue Typen für Götterbilder hat Lysip= pus nicht geschaffen, obwohl mehrere Roloffal= statuen von ihm herrühren, so ber 60 Fuß hobe Zeustoloß zu Tarent, ein Boseidon zu Rorinth und ein Belios auf bem Biergespann auf der Insel Rhodos. Origineller erscheint er in ber Darstellung bes Herakles, bes Inbegriffs männlicher Kraftfülle, deren Wiedergabe im Erz bei der naturalistischen Richtung des Lysippus demfelben besonders zusagen mußte. Mit Borliebe icheint er biefen Salbgott gum Wegenftande feiner Runft gemacht zu haben; fo bilbete er benfelben nicht nur als Koloß zu Tarent (von bem erzählt wird, bag bas Schienbein bie Länge eines Menschen gehabt habe), sondern stellte auch die zwölf Arbeiten deffelben in Gin= zelgruppen bar, welche, ursprünglich für Alyzia in Afarnanien bestimmt, fpater nach Rom famen. Mehrere noch vorhandene Erzbilder scheinen biefem Cyflus anzugehören, fo ber Beratles im Rampfe mit ber Hydra im capitolinischen Museum (Fig. 77). Ein berühmtes Nachbild bes ausruhenden Beratles mit ben Aepfeln ber Besperiden (von Glyton) ift die unter dem Namen bes farnesischen Berkules erhaltene Statue. Auf einem Baumstamm gelehnt, über welchen ber eine Arm mit ber Reule nachlässig berabhängt, ruht der Halbgott ermüdet von harter Arbeit aus. Der Ropf tritt gegen die Körperfulle gang zurud und läßt bie übermäßig fraftigen Musteln, bie materielle Bucht bes Rorpere noch beutlicher schauen,



Fig. 77. Berfules mit ber Spora.

Beiter zeigt fich Lufippus noch als Meister in ber Darstellung von Thierforpern, Die er mit einem feinen Berftandnif ber Ratur auszuführen mußte. Berühmt waren namentlich die Bferbe bes rhobischen Belios, an benen Nero solchen Gefallen fant, bag er fie vergolben ließ. Endlich bat er auch noch in ber von Mbron und Boluflet burch ihre Athletenstatuen begrundeten Genrebildnerei Borzügliches geleistet. Wir besitzen aus biefer Richtung bas weitaus beste nachbilb= liche Bert feiner Runft, Die Marmorcopie feines Aporpomenos, eines Bettfampfere, ber nach erfochtenem Siege mit bem Schabeifen feinen Rorper vom Staube des Ringplates reinigt. Der Fortschritt, welchen die Lysippische Darstellung in Rudficht auf die Elegang gegen ben verwandten Diadumenos bes Bolpklet bekundet, besteht (nach Brunn) barin, daß, mahrend ber Bortheil ber Entlastung bes einen Fußes nicht aufgegeben ift, auch ber andere Fuß nicht bermagen in Anspruch genommen wirb, um ber gangen Laft bes Rorpers als Stute ju bienen. Daburch erhalt bie Rigur etwas ungemein Bewegliches. Die Stellung erscheint als das zufällige Ergebniß eines Augenblicks, ahnlich berjenigen ber Inibifden Aphrobite. Im nächsten Augenblid muß bie Stellung eine andere fein und ber Rünftler macht uns glauben, daß vor unfern Augen biefer Bechfel vor fich geben werbe.

Bollenbung und Berfall rücken in ber Kunst unmittelbar an einander. Beitalter Alexanders zeigt uns biefen bereits gang beutlich, und die Nachfolger



Lysipps und Brariteles' find bald an afthetifchen Gunben eben fo reich ale bie erfteren an afthetischen Tugenben. Es bedurfte nur eines fleinen Schrittes, und bes Prariteles entzudenbe Gestalten verwandeln sich in inhaltslofe Kiauren, an welchen man eben nur die äuftere Formenschönheit bewundern kann. ober mas noch ärger ift, ber freie finnliche Reiz geht in unteufche Lufternheit über und aller Aufwand ber Runft bient nur bazu, sittliche Berirrungen ju beschönigen. Einen folden widernatürlichen und unsittlichen Reig athmen die Bermaphroditen, querft von Bolykles (357 v. Chr.) geschaffen, eine einfache Apotheose bes Fleisches werden dann die zahlreichen Benusstatuen, zu welchen die bewunderte fnibische Benus die Beranlaffung gab, wenn auch nicht alle ben Betärentupus fo beutlich an fich tragen, wie bie bekannte Benus Kallippgos in Neapel. Auf Lusippus läft fich bie spätere Borliebe für foloffale Darftellungen, die manierirte Behandlung ber Musteln u. f. w. jurudführen; bas malerische Brincip, bas tede Ueberschreiten ber Big. 78. Anabe, eine Gans wurgend (nach Boetbos). Grenzen ber Blaftif in ber Individualifirung

regte fich schon in seiner Zeit. Doch eben, weil Bollendung und Berfall so nahe an einander liegen, kann man sie nicht so streng Scheiben und immerbin steht felbst Lysipp noch wegen seiner felbständigen schöpferischen Kraft dem Zeitalter des Phidias und Stopas näher, als den Virtuosen der nach-

alexandrinischen Beriode.

Am wenigsten berührt von den Symptomen bes Berfalls erscheint noch bie Genrebildnerei, Die, unmittelbar aus bem täglichen Leben icopfend, keine weitern Zwecke als bas Bergnügen an ben gefälligen Erscheinungen ber Birklichkeit verfolgt, ihre Frische bemgemäß länger bewahren tann. Ja, wenn es erlaubt ift, ben Erzgießer Boëthos aus Chalfebon in eine fpatere Beit als Lufippus zu feten, fo würde in dieser Richtung noch ein neuer Fortschritt in der plastischen Runft anzu-Denn Boëthos ist, wenn man ihm auch die Urheberschaft ber als "Dornauszieher" bekannten lieblichen Rnabenftatue bestreiten mag, unzweifelhaft ber Schöpfer einer überaus anmuthigen Gruppe, von ber eine Copie im Louvre vollständig richtig nach erhaltenen Bruchstücken anderer Nachbildungen restaurirt ift. Es ift dies "ber eine Gans würgende Rnabe". In diefer Gruppe taucht querft ber Humor als ein neues Element in ber plastischen Kunst auf und zwar in so energischer Weise, wie wir ihn kaum in ber modernen Blaftik wiederfinden durften. Es ist ein Bild bes reinsten Kindesübermuths; ber berbe Junge hat ben vor ihm fliehenden Bogel, der doch fast eben so groß ist, wie sein Berfolger, im Laufe eingeholt und halt ihn fest, wie er ihn auf's Gerathewohl zugreifend gepact bat. Und bas ift teine Rleinigkeit; laut schreiend ringt ber Bogel, sich aus ben umstrickenben Urmen zu befreien, und bas Rind muß fich ben Anstrengungen bes Gefangenen mit ber gangen Bucht seines lieblichen Körpers entgegenstemmen. Dabei ift ihm Die Sache gerade so ernst und wichtig, wie Herakles die Erwürgung des nemerschen Löwen; bas ganze Gesicht strablt vor Eifer und ein Hauch von Siegesfreude ist Die Stellung fonnte nicht beffer ersonnen werben, und bie barüber ausgegossen. Formen bes Kinderkörpers dürfen sich bem Bollendetsten, was in dieser Art die alte und die moderne Runft geschaffen hat, getroft an die Seite stellen. Dabei ift bas Ganze fo rund und nett, fo in fich geschloffen und so vollständig aus fich felbft klar, ift der Künstler mit so vielem Geist und so liebenswürdigem Gemuth auf die Rinderwelt in ihrer naiven Frische und Ausgelassenheit eingegangen, daß sein Wert trot ber anscheinenden Beringfügigkeit bes Gegenstandes boch nicht allein unsere Blide zu fesseln, sondern auch unser Berg mit eigenthümlicher Rührung zu bewegen weiß. (Bergl. Fig. 78).

An Lysippus lehnt sich eine rhobische Kunstschule an, charakterisirt burch bie Borliebe zum Kolossalen, Bathetischen und Ueberreizten. Aus Rhodus stammt ber farnesische Stier in Neapel; Rhobier waren die Meister der Laakongruppe, wenn auch der Streit, ob dieselbe jetzt schon in Rhodus oder erst in der Kaiserzeit zu Rom verfertigt wurde, noch lange nicht ausgeglichen ist. Aus einer dunkeln Stelle bei Blinius ist die Entscheidung nicht zu holen, andere unwiderruflich entscheidende

Gründe sind aber noch nicht beigebracht worden.

Der farne sische Stier, eine Kolossalgruppe, zeigt in Riesenverhältnissen Dirke's Bestrafung durch Amphion und Zethos. Ihr zu Liebe hatte Lykos seine Gemahlin Antiope verstoßen. Die Söhne aber, die an der Mutter gestbte Schmach zu rächen, lassen Dirke von einem grimmigen Stiere schleifen. Wir sehen Dirke, halb bekleibet auf einem Felsabhange niedergeworfen; der Stier hinter ihr bäumt sich hoch auf, als wolle er über Dirke hinwegspringen, in Berzweissung wehrt sie mit dem einen Arm den Stier ab, während sie mit dem anderen Amphions Anie umfaßt, welcher in kihn gespreizter Stellung das rechte Horn und die Schnauze des wüthenden Thieres festhält (Fig. 79). Bethos ist mit dem um die Hörner gewundenen Stricke beschäftigt und gleichfalls bemüht, den Stier niederzuhalten. Die

Thiersigur ist in Ausbrud und Bewegung ganz vollendet, von höchst mittelmäßiger Aussührung dagegen in conventionellen Formen behandelt Dirke's Gestalt. Nicht allein spätere Zuthaten verunstalten die Gruppe, sie ist an sich schon eine Berunstaltung der Kunst, durch das Berewigen eines namenlos peinlichen Augenblickes, durch das unnatürliche Reizen des Gesühles, die Sucht nach grob materiellen Effectmitteln. Auch das Unnatürliche der Gruppirung, das Undeutliche der Bewegungen — Dirke, die geschleift werden soll, ist vor dem Stiere angebracht, Amphion und Zethos zeigen sich mehr bemüht, das Thier zu bän-



Big. 79. Der farnefifche Stier.

bigen und von Dirke abzuwehren, als es zur Flucht zu reizen — macht sich gar beutlich geltend. Zwei Künstler aus Tralles in Lydien werden als die Berfertiger der Kolassalgruppe genannt, welche sie aus einem einzigen Blocke heransgehauen haben.

Ueber ben Werth ber Laotoongruppe, die eine vielfache Berwandschaft mit bem farnesischen Stiere ausweist, haben sich die Stimmen mehr geeignet, als über ihren Ursprung. Auch hier tritt der materielle Schmerz in den Bordergrund, ist der Affect bis zur äußersten Grenze gesteigert, das Erhabene dem Furchtbaren nahege-

rückt. In allen Uebrigen steht jedoch dies Werk um viele Stufen über der früher betrachteten Gruppe. Zur meisterhaften Gruppirung gesellt sich eine Gewalt des Ausdruckes, reich gegliedert in den von Schmerz und Liebe zeugenden Köpfen des Baters und der beiden Söhne, eine Kenntniß der Körpersormen, eine Gewandheit der Technik, wie sie nicht größer gedacht werden können. (Fig. 80).

Neben ber Schule zu Rhobus wird eine andere zu Bergamus und Ephesus erwähnt. Bielleicht besitzen wir in bekannten Kämpfergestalten Werke berfelben. In Bergamus sowohl wie Ephesus wurden Schlachtbilder, die Siege des Attalus



Fig. 80. Laofoon.

und Eumenes über die Relten, verfertigt, ob in Giebelgruppen oder in einer andern Beise angeordnet, ist nicht mehr klar, da wir nur Fragmente dieser den Reigen der historischen Kunst beginnenden Schule kennen. Der sogenannte sterbende Fechter, durch Schnurbart, Haartracht und Halbkette als Relte charakterisirt, wie er von schwerer Bunde getroffen auf sein Schild zum Tode niedersinkt, die sogenannte Gruppe der Arria und Bätus, offenbar eine Kelte, der sich und sein Weib durch freiwilligen Tod vor der Schmach der Gefangenschaft rettet, und endlich der sogenannte borghesische Fechter, ein Werk des Agastas von Cphesus, ein in gewaltsam

gespannter Stellung ben Angriff eines Reiters abwehrender Arieger (Fig. 81), mögen uns die Arbeiten dieser Schule versinnlichen. Und nach diesen Beispielen zu schließen, sind es in der That tüchtige, ja virtuose Arbeiter gewesen, die freilich nicht mehr der Hauch eines edleren Geistes beseelt, die uns nicht auf die idealen boben erheben, die aber vom formellen Standpunkte nichts zu wünschen übrig lassen.

Während die Blastit in dieser Weise in den öftlichen Grenzländern der grieschischen Bildung wenigstens äußerlich ein reges Leben entfaltet, scheint sie im eigentslichen Griechenland geruht zu haben. Der Glanz der Cultur zog sich nach den neuen Königssitzen und ließ Griechenland nur die bittere Erinnerung an vergangene



Big. 81. Der borghefiiche Bechter.

Größe. Erst im zweiten Jahrhunderte, etwa 150 Jahre v. Chr., wird von einer Restauration der Kunst gesprochen, von einer Berbesserung des Erzgusses, von einem strengeren Zurückgehen auf die alten Borbilder; eine Berbesserung der Technit, eine Reinigung des Geschmackes sindet statt, ohne daß man aber von der herrschenden Kunstrichtung in den Grundzügen abwich. Bei großem sormellen Geshalte bleibt doch die Unwahrheit, die Ueberreiztheit des Ausdruckes, das sichtliche Streben des Künstlers, ein blasirtes Geschlecht durch ein Uebermaß von Kunstmitteln anzuregen. Als Werke aus dieser Restaurationsperiode werden die weltsberühmte mediceische Benus, die die Begriffe über die antise Kunst mehr vers

wirrt als aufgeklärt hat, von Kleomenes aus Athen nach dem Muster der knibischen, doch ohne ihre Hoheit gebildet, angesührt. Auch der vielgenannte Torso im Belvedere, die arg verstümmelte Gruppe des Ajas oder Menelaus mit dem Leichname des Achilles oder Batroklus im Schoose, unter dem Namen Basquino als ein Wahrzeichen Roms bekannter, der sogenannte Germanicus im Louvre, der barberinische Faun in München u. A. gehören in diese Zeit. Etwas später, in die Zeit der ersten Kaiser, fällt schließlich auch die Entstehung einer Statue, welche Winkelmann und Andere nach ihm selbst über das höchste Lob erhaben erklärten und wie eine Erscheinung aus dem Olympe mit den Zügen ewiger Jugend und unendlicher Idealität ausgestattet, seierten: den Apoll von Belvedere, so genannt von dem Theile des Baticans, in welchem er aufgestellt ist. Die kühle Gegenwart ist mit ihren Lobesspenden karger geworden und sindet eine theatralische Haltung, eine sast malerische Anordnung an diesem allerdings ergreisenden und überans wirksamen Werke auszusehen.

Wir find in diesen Werken nicht allein an den Grenzen der Plastit angelangt, sondern auch an den Grenzen der griechischen Kunft, wo sie in die römische hinübergleitet und Boden und Schauplat wechselt. Das Römerreich aber übernimmt die griechische Kunst, um sie kommenden Weltaltern als unversteglichen Born afthetischer

Bilbung zu überliefern.

(Rach Brunn, 3. Overbed und A. Springer.

# 14. Die Entwidelung ber Runft im Römerreiche.

Sprache, Sitte und Religion weisen auf einen gemeinen Ursprung bes griechischen und römischen Bolkes hin. Die Ansiedelung des letteren auf italischem Boben mag vielleicht in biefelbe Zeit fallen, in ber bie hellenischen Stämme bie Site ber velasgischen Bölkerschaften einnahmen. In geschichtlicher Zeit werden bie Beziehungen beiber in das Mittelmeer hinausgestreckten Halbinseln inniger und bebeutungsvoller, indem griechische Auswanderer an ben Ruften Italiens und feiner Infeln dauernde Niederlassungen gründen, welche sich zum Theil zu blühenden Cultursitzen erhoben und mitunter, vom Mutterstaate losgelöst, eine selbständige aber immer auf griechisches Wesen basirte Rolle zu spielen berufen waren. — Auch Die klimatischen Berhaltniffe Italiens, seine Flora und Fauna, ber Bechsel ber Bobenformationen vom flachen Gestade bis zum schluchtenzerrissenen Hochgebirge, Die Bildung ber Rufte mit ihren Buchten und Borgebirgen (wenn auch mit weniger tiefen Ginschnitten) - turz die gange Natur bes Landes zeigt eine in die Augen springende Aehnlichkeit mit der Natur Griechenlands. Und bei alledem hat es niemals zwei ursprungsverwandte Bölter gegeben, welche in ihrem Charafter so wenig von dieser Berwandtschaft erkennen lassen. Durch bas griechische Wesen geht ein ibealer Grundzug, welcher auf eine Berklärung bes irbischen Daseins mit Gulfe ber schaffenden Phantasie hinausläuft. Dem Griechen genügte seine engbegrenzte Heimat und wenn die lebervolterung gur Aussendung von Colonien führte, fo mar ben Ansiedlern das Studchen friedlich erworbenen Erbbobens wieder genug, um bier ein Nachbild bes Mutterstaates ju schaffen und in bisheriger Beise als Griechen fortzuleben. Den vollständigen Gegensatz zeigt das römische Wesen. Rach Besitz und Herrschaft ringend greift das Römerthum um sich. Rings umher immer weitere Areise ziehend, beugt es die Bölker unter seine Gesetze. Die dem ursprünglich kleinen Bölkchen innewohnende frische Raturkraft gab ihm die Obmacht über die Anwohner, seine praktische Lebensrichtung, sein Sinn für staatliche Ordnung aber die Fähigkeit zu regieren und die Herrschaft zu besetzigen. Die Rette der Gewalt wandelte sich in das leichtere Band des Rechtes, welches die besiegten Bölker an Rom sesselte. Wie das griechische Wesen in der Aunst gipfelte, so das römische in der Idee des Staates und des Rechtes. Ihre reale Ausprägung erhält diese Idee in dem Gesetze, welches die Factoren der menschlichen Gesellschaft, das Individuum, die Familie, die Gemeinde und den Staat ins Gleichgewicht zu setzen sucht. So kam es, daß Rom der nachlebenden Wenschheit sein praktisches Recht als gemeinsames Erbgut hinterließ, wie Griechenland ihr seine Kunst und seine Philosophic als Bildungsgrundlage hinterlassen hatte.



Fig. 82. Forum Romanum. (Reftaurirte Anficht.)

Wo die praktischen Lebensinteressen den Geist gefangen nehmen und ausschließlich der gesunde Menschenverstand cultivirt wird, da kann der Kunst nur eine sehr untergeordnete Stellung zu Theil werden, und wo der Gott der Schlachten seine ranhe Stimme erschallen läßt, da ist kein Spielplatz für die Musen und Grazien zu suchen. So erklärt sich der wunderbare Gegensatz, in welchen die geistige Richtung des römischen Bolles zu der herrlichen Natur Italiens tritt. Eine Gewaltthat, der Brudermord, stand, der Sage nach, an der Wiege des römischen Staates. Diese Gewaltthat erscheint sast wie ein Fluch, der Rom nicht zur Ruhe kommen läßt. Seine Grenzen zu sichern, greift der Staat immer aufs Neue über die Grenzen, und je weiter diese Grenzen sich behnen, um so unzureichender werden endlich die Mittel, sie zu behaupten. Als Kom zuletzt seine Ausbehnungskähigkeit verlor und der Kampf aufhörte, da hatte sich auch die ursprünglich geistige Kraft bes Boltes ver-Das Räberwerk ber großen Staatsmaschine gerieth in Stocken und ber Roloft ber Weltherrschaft zerbröckelte endlich, zersett von dem Geiste einer neuen Weltordnung.

Die Politik verdarb den Römen von Anfang an den ruhigen Genug des Daseins, und wo diefer fehlt, ift ber Runft feine Stätte bereitet.



Sig. 88. Rnabe mit ber Bans.

Werth war ihnen biefelbe indek nicht. Dit bem Bachethume bes Staates stieg auch die Lust, in äukeren Zeichen bie Größe und Macht beffelben zu verherrlichen. Auch die römischen Götter bedurften der Tempel, die Tempel des Schmuckes und Zierrathes. Da die Römer aber weder Trieb noch Zeit hatten, aus fich felbst heraus die Runft zu entwickeln, die der Erfüllung dieses Bedürfnisses biente, so borgten sie von ben bestiegten Bölkern die bei diesen vorgefundenen Formen, die sie zum Theil wieder umbildeten und für

besondere Zwede weiter entwidelten.

Außer ben Griechen maren es bie Etruster, welche das Material für die römische Runft berbeiichaffen mußten. Diefes rathfelhafte Bolt mobnte von Urzeiten in ben Gebirgsgegenben bes heutigen Tos-Man hielt fle für nordische Einwanderer, gestütt auf die barbarische Gesichts= und Körperbildung, bie ihre Bildwerke aufzeigen, sowie auf gewiffe Eigenthumlichkeiten ihrer Bauweise, barunter namentlich bas hohe Giebelbach ihrer Tempel. Dahingegen weist ber auf einen Dualismus hinauslaufende Bolksglaube, fo weit man barüber unterrichtet ift, auf eine Berwandtichaft mit ben arischen Stämmen bin, mabrend wieder ihr Tobtencultus, bem eine große Bebeutung eingeräumt mar, an ägyptische Sinnesweise erinnert. Bielleicht haben biejenigen Recht, welche bas etrustische Bolf als aus einer Mischung verschiedener Bolter bervorgegangen sein laffen. Das wenigstens ift unzweifelhaft, daß dies Volk sich nicht wie die Aegypter abstoßend gegen fremde Cultur verhielt, indem ber burch bie Schifffahrt herbeigeführte Bertehr mit ben Griechen von leicht nachweisbarem Ginflug auf etrustifche Runftweise gewesen ift. Mit ber romifchen Eroberung ging bas blühende Gemeinwesen zu Grunde. und taum eine Spur ber betriebfamen Bevölterung Etruriens wurde uns geblieben fein, wenn nicht bie

ausgebehnten Grabstätten ergiebige Fundgruben ihrer alterthümlichen Kunsterzeugniffe gewesen waren. Wenn nun auch die zahlreichen Produtte ihrer Bildtunft aus gebranntem Thon und aus getriebenem Metall eine schon sehr entwickelte Stufe ber Technit nachweisen — so ber Knabe mit ber Gans im Lepbener Mufeum (Fig. 83), eine Rednerstatue zu Florenz, eine Wölfin im kapitolinischen Museum (Fig. 84) u. s. w. — so läßt boch die nüchterne, verstandesmäßige Behandlung keine hohe Meinung von dem etruskischen Aunstgefühl zu. Wichtiger erscheinen

bie Etruster in Bezug auf bie Runft, welche fich am meisten ben Beburfniffen bes Lebens anschließt. In ber Bautunft führten fie eine wichtige Neuerung ein, bie bes Gewölbebaues. Bon ben Stadtthoren, Die fte mit einem Rundbogen



Sig. 84. Bolfin im capitolinifchen Dufeum.

überwölbten, haben sich mehrere erhalten, barunter eins zu Falerii, ein anderes zu Bolterra (Fig. 85 und 86). Die Haltpunkte des Bogens, die beiden Grundsteine, über benen er sich erhebt, und der Schlußstein, ber dem Ganzen Festigkeit giebt, sind bei letzterem durch stark hervorspringende menschliche Röpfe in wirksamer Beise hervorgehoben.



Die Erfindung des Rundbogens \*) gewann eine um fo größere Wichtigkeit, weil

<sup>\*)</sup> Mit Sicherheit läßt es fich freilich nicht mehr entscheiben, ob bie Etruster bie Runbe von bem befonders in ben fprifchen Landen ichon ein Jahrtausend v. Chr. geubten Bogens bau von Offen her traditionell empfangen haben, ober ob fle von felbst diese folgenreiche Entsbedung machten.

bie Architektur basjenige Kunstgebiet war, auf welchem bie Römer am meisten leisten konnten und leisten mußten; benn bie Baukunst bient zunächst praktischen Zweden. Folgerichtig sehen wir baher bie etruskische Ersindung von den Römern in großartiger Weise ausgebeutet. Das demselben zu Grunde liegende statische Geset ersöffnete der Baukunst eine ganz neue Perspective. Die Widerstandskraft des Bogens gewährte die technische Möglichkeit, kolossale Bauten mit übereinander gethürmten Stockwerken, ohne Anwendung großer Steinmassen, auszusühren, während der Schwung der Bogenlinie für die ästhetische Wirkung ganz neue Seiten darbot.

Der einfache Bogen fand zunächst bei Brüdenbauten und Wasserleitungen (Aquaducte) Berwendung und gewährte die Mittel, diese Nundauten, welchen die Römer einen staunenswürdigen Eifer zuwandten, mit jener Kühnheit und Groß-artigkeit auszusihren, die wir noch heute an den erhaltenen Resten derselben bewundern. Aus dem Bogen entwickelte sich durch Berlangerung der Wölbung nach



Fig. 87. Tonnengewölbe.

ben Außeuseiten bas Tonnengewölbe (Fig. 87), zur Neberbachung großer Langräume geeignet, welche bann an ben Schmalseiten burch eine Wand ober eine Halbrundnische geschlossen werden konnten. Um die bei dieser Wölbung noch immer schwerfällige Masse ber tragenden Wände (welche zur Aufnahme des Schubs ber nach den Seiten drängenden Gewölbesteine sehr start sein mußten) zu erleichtern, ging man vom Tonnengewölbe zum Kreuzgewölbe (Fig. 88) über, da dieses nur von vier Stützen

(Pfeilern) getragen zu werben braucht, welche die Eden bes quadratischen Raumes bilden, ben bas Gewölbe überbacht. An ben äußeren Seiten steigen von Pfeiler zu Pfeiler vier Rundbogen auf und über bas Kreuz von einem Echfeiler zum anderen ziehen sich flachere Bogen, die Gräthen ober Gierungen, welche bas Gewölbe in vier breiedige Bogenfelber (Kappen) theilen. Auf diese Weise war ein reichge-



Fig. 88. Rrenggewolbe.

gliebertes Deckensystem ersunden und die Ueberbachung weiter Räume ohne hemmende Wandschranken ermöglicht. Zu diesen Gewölbeformen tritt als dritte die Kuppel, d. h. eine halbirte hohle Kugel, welche die Decke eines treisrunden Raumes bildet. Durch den Keilschnitt der Steine wird hier ebenso der gegenseitige Halt bewirkt, wie bei dem Rundbogen, doch ersordert das Widerlager des kreisrunden Mauerchlinders, über welchem sich die Kuppel erhebt, eine große

Stärke, um den Schub auszuhalten. Diese Form hat übrigens etwas Unlebenviges, Abgeschlossens, und das Auge ermüdet im Anschauen und Verfolgen der
immer in sich selbst zurückkehrenden Bogenlinien. Erst durch einen vieleckigen Unterbau erhielt die Kuppel späterhin einen wirksamen Gegensat, der Abwechselung und
Leben in die starren Massen brachte.

Neben dem Gewölbeban behielten indessen die Römer auch den Säulenbau bei. Derselbe fand zunächst in den hellenischen Landen Anwendung mit unmittels barem Anschluß an die Musterwerke der Bergangenheit. Die eigentlich römische Kunst zieht die prächtige forinthische Säulensorn vor und prägt das Kapitäl dieser Säule in gleichartig gesetzlicher Norm aus (Fig. 89). Dabei verbindet der römische Säulenbau etruskische Keminiscenzen mit der hellenischen Behandlungsweise; er behält den hohen etruskischer Giebel bei, der, minder harmonisch zu dem Ganzen, diesem doch etwas mächtiger Ausstrebendes giebt; er verwandelt die vorragenden

Ballentöpfe ber etrustifchen Architektur in Confolen, welche bas Kranzgefims tragen; er gibt ber Unterfläche bes Architravs eine fpater zu reichem Schmud umgebilbete



Fig. 89. Bom Befta:Tempel ju Tivoli.

Glieberung, Die ohne Zweifel aus ber Busammensetzung ber Holzstude bes etrustischen Architravs entstanden ift. Am schlagenoften ift bie Grund= bisposition bes römischen Tempels, Die, sehr häufig wenigstens, von der hellenischen abweicht und ebenfalls aus bem Brincip bes etrustischen Tempel= baues bervorgegangen ist (Fig. 90). Sie besteht in ber Anordnung einer ftart vortretenden Borhalle, mit mehreren Ganlen in ber Seitenansicht, und einer Aufgangstreppe nur vor biefer Borhalle, mahrend die übrigen Seiten bes Baues fich auf einem Bobeft von ber Bobe biefer Treppe erheben. Das Tempelhaus selbst hat hierbei theils die glatte Mauerfläche, theile ift bie lettere mit Salbfaulen versehen, in welchen fich bas Suftem ber Säulen ber Borhalle fortsett und eine icheinbare Rachbilbung bes hellenischen Beripteraltempele ergibt.

Anderweit findet der Säulenbau eine reichliche Berwendung für die architettonische Ausgestaltung großer Innenräume. Hierher gehören beson-

bers die Basiliten, Gerichts- und Borfenlotale, welche zum vorzüglichsten Thpus römischen Lebens gerechnet werden milffen. Es sind Langräume, welche sich durch Säulenstellungen und Galerien über diesen in mehrere Schiffe sondern. Das All-



Fig. 90. Tempel bes Antoninus ju Rom.

gemeine ber Formenbehandlung ist hier wiederum hel= lenisch: aber bie ber hinteren Schmalfeite bes Bebaubes sich anfügende große Halbrund-Nische, das richterliche Tribunal, gibt bennoch ber Gesammterscheinung ein wefent= lich abweichendes Gepräge. Tritt hier ichon bas neue Element bes Bogenbaues neben ben Säulenbau, fo follte bie Berbindung beiter noch inniger werden und zu neuen archi= tektonischen Motiven führen. Für fich hatte Die Bogenform teine selbständig fünstlerische Ausbildung; es war die ungegliebert ftarre Maffe bes Bogens, getragen von ber ebenfo starren Mauer= ober Pfeilermaffe. Bas ihr fehlte, warb burch Hinzufügung einer Dekoration ersett, zu welcher bas Suftem ber hellenischen Architektur feine Formen bergeben mufite. Die Außenfläche bes Bogens warb, allerbings fast feltsam, in ber Beise eines trummen Architravs gebilbet, ber Pfeiler, ber ihn trug, mit einem bedenben Besimse verfeben. Dann ließ man Salbfanlen ju ben Seiten bes Bogens und obermarts ein entsprechenbes Gebalf vortreten. wodurch eine fo feste wie rhythmische Umfassung bes Bangen erreicht warb. Bei ben großen Prachtthoren, namentlich ben Triumphbögen, wurden auch wohl frei vortretende

Sänlen, zum Theil gekuppelte, angeordnet, eine Combination, durch welche man, zumal bei sonst reichlich angewandtem Schmuck, den Eindruck stolzester Bracht erreichte (Fig. 91). Bei den Arkadenbauten der Theater, Amphitheater u. s. w.

lief die gleichartige Halbfäulenordnung hindurch und wiederholte sich von Geschoß zu Geschoß, wobei in naturgemäßer Entwickelung unterwärts stärkere, oberwärts leichtere Ordnungen angewandt wurden. Das ursprüngliche Berhältniß des Säulenschiems ging hierbei, indem die Zwischenweiten sich übermäßig ausdehnten, allerdings mehr oder weniger verloren; aber bei der Verwendung an der architektonischen Masse, bei Rückwirkung der letzteren auf jene dekorativen Theile konnte und sollte eine selbständige, zumal organische Wirkung der letztern überhaupt nicht erstrebt werden.

Die ästhetische Unselbständigkeit der antiken Bogenbildung zeigt sich auch an der Gewölbedekoration, der alle eigenklich architektonische Gliederung fehlt, die aber den Schein einer solchen gleichwohl durch Herübernahme der Kasetten der hellenischen Architravdecke zu gewinnen weiß. Die vorzüglichste Anwendung überwölbter Räume ergab sich bei den Bädern, deren mannigsach abgestufter Gebrauch zu den Lebens-



Fig. 91. Eriumpbbogen bes Conftantin.

bedürfnissen ber Römer gehörte; besonders bei jenen kolossalsten Anlagen ber sogenannten Thermen, welche mit den Bädern Alles verbanden, was dem Genusse eines behaglichen Nichtsthuns entgegen kommen konnte, und durch deren Anlage die Machthaber, insbesondere die der späteren Zeit, die Gunst der Menge gefangen zu nehmen wußten.

Die römische Architektur hat nicht das einfach bestimmte Gesetz, nicht den klaren Organismus der hellenischen; aber sie bringt Wirkungen hervor, deren Elemente dennoch sehr entschieden auf einem künstlerischen Bewußtsein beruhen und nicht selten — soweit wir aus vorhandenen Trümmern auf das Ganze architektonischer Erscheinungen zurückschließen können — auch eine seine künstlerische Berechnung erkennen lassen. Die römische Architektur ist vorwiegend, oder doch zum großen Theil, Massendau; dem entsprechend ist ihre Detailbildung, namentlich die des Gesimses, durchgehend berber, voller, gewichtiger als die hellenische (wenn auch ohne die Feinsheit der Prosibildung, welche die letztere auszeichnet), ist sie reichtlicher mit bekora-

tiven Ginzelheiten versehen. Der beforativen Berwendung bes Säulenbaues beim Bogenbau ist bereits gebacht; zu entsprechenben beforativen Zwecken wird bas torinthische mit tem ionischen Rapital (in ber Form bes fogenannten Compositatavitals ober romifden Rapitale) verbunden, erscheinen anberweitig freie Rapitalbilbungen, werben ben an die Maffen gelehnten Säulen besondere Bostamente untergesett, Die über ihnen befindlichen Gebalttheile vorgeschoben u. f. w. Borzuglich scheint auf bie Combination ber Daffen felbst gerücksichtigt, ber Art, bag insgemein bas einzelne Bebäude fein tunftlerifches Befet nicht in fich allein, fonbern in feiner unmittelbaren Beziehung zu anderen hatte, daß ein fünftlerisches Banges erft aus ber Berbindung verschiedener Baulichkeiten entstand, daß die perspektivische Gesammtwirkung bei folder Anlage wesentlich mit in Betracht tam. Schon jener, nach etrustischem Grundprincip erbante Tempel, an welchem fich die Borberfeite bestimmt von ben übrigen Seiten unterscheibet, beutet auf ein folches Gefet bin; er lag insgemein im Grunde einer umfoliegenden Raumlichkeit, beren Umgebung entschieden zu ihm geborte, seine Wirtung zu vollenden bestimmt mar. Die Fora (bie öffentlichen Saupt= plate) mit ihren Bogenthoren, Saulenhallen, Bafiliten, Dentmälern, Tempeln bilbeten insgemein ein zusammenhängendes Banges folder Art. (Bergl. Die Abbildung Fig. 82.) Die Gelegenheit, Die fich, jumal bei felfiger Lage, für den gröferen Reiz combinirter Bauanlagen burch eine verschiebenartige Bobenbobe ergab, wurde mit Umficht jum Gewinn folder Wirtung ausgenutt.

Es liegt im Uebrigen in ber Natur ber Sache, daß eine künstlerische Richtung, tie in ber Architektur das Organische dem Dekorativen nachstellt, der Gefahr einer willkürlichen Behandlungsweise leicht ausgesetzt ist. Die römische Architektur erscheint, nachdem sie ihr eigenthümliches Gerüft festgestellt, eine Zeit lang bemüht, dieser Gefahr durch eine gewisse schundlungsdie Strenge der Behandlung, die im Einzelnen selbst ein monotones Geseh nicht verschmäht, vorzubeugen. Als ihr Verfall begann und dies Geseh sich lockerte, siel sie einer völligen Wilkürherrschaft des Geschmackes anheim.

### 15. Gine Raiserstatue und die polychrome Sculptur.

In der bildenden Kunst der Römer erscheint die hellenische Richtung, d. h. Wiederaufnahme, Nachbildung, Umprägung Desjenigen, was aus den großen Blüthenzeiten der hellenischen Kunst überkommen war, von umfassender Bedeutung. Eine eigenthümlich römische Richtung von charakteristischer Besonderheit tritt sast nur in der historischen Sphäre, wie auf der Uebergangsstuse zu derselben in der Porträtbildnerei hervor. Bereits in der etruskischen Kunst macht sich ein naturalistischer Zug, eine eigenthümlich porträtartige Schärse geltend und ebenso sehn wir die römische Plastit vorwiegend auf individuelle Naturtreue ausgehen. Aber ähnlich wie die römische Architektur eine harmonische Umkleidung unter den hellenischen Formen sucht, ist auch die Porträtbildnerei oft, und besonders in ihren Kaisersstatuen, mit Ersolg bemüht, durch Beodachtung der hellenischen Stylgesetze ein gesläutertes Waß, einen reineren Abel zu gewinnen.

Eine berartige icone Statue, eine Marmorstatue bes Augustus, murbe im

Jahre 1863 bei Rom auf ber Stelle aufgefunden, wo bes Augustus Gemahlin Livia eine Billa erbaut hatte, die Billa ber Cafaren genannt. Die Statue ist gegen-wärtig, trefflich restaurirt, im Batican aufgestellt. (Fig. 92).

Augustus ift in der Bluthe des fraftigen Mannesalters als Imperator rubig stebend aufgefaßt. Fest mit bem rechten Fuß auftretend, steht er vor uns, die



Big. 92. Statue bee Muguftus.

Rechte mit einem Geftus erhoben, welcher einer versammelten Menge Ruhe gebietet, die Linke hält ein Scepter. Ropf, ein wenig nach rechts gewandt, zeigt bie schönen, rubigen, falten Büge, welche Niebuhr fo unheimlich maren, bag er erflärte, in einem Bimmer mit einer Bufte bes Un= gustus nicht ruhig arbeiten au tonnen. Ueber bie Tunica hat er einen mit getriebener Arbeit reich verzierten Harnisch ange= legt, der Mantel ist von beiben Seiten ber über den linken Arm geworfen, fo daß er nur den mittlern Theil des Körvers bebedt; bie Füße find unbeschuht, bas Haupt entblößt. Bur Rechten fteht neben ibm aufgerichtet ein Delphin, auf welchem ein Amor reitet, als Beiwert nachlässiger bebandelt. In ber Statue felbft ift bie Band eines Meisters unverkennbar, ber über alle Mittel ber Technik ficher und mit Beidmad verfügte. Der Falten= murf ist reich ohne lleberladung und frei, ber Ban-

zer giebt mit einem raffinirten Realismus in allem Detail die feine ciselirte Arbeit wider. Der Kopf ist ein charakteristisch lebendiges Borträt; die Haare sind einsfach und wirkungsvoll behandelt, die Knochen der Augenlider scharf markirt, die Augen selbst tiesliegend, die Pupille nicht allein mit dem Meißel, sondern auch durch Farbe hervorgehoben — Augustus hatte ein leuchtendes Auge und einen scharfen Blick, auf dessen Wirkung er sich etwas zu Gute that.

Die Statue bilbet ein lehrreiches, willfommenes Beispiel ber polychromen

Sculptur. Das einst giltige afthetische Dogma, daß die wahre Sculptur, als die Runft ber reinen Form, die Anwendung der Farbe nicht zulasse, daß alle classische und ideale Blaftit farblos fei, entbehrt wenigstens ber geschichtlichen Begründung. Bat man ber mittelalterlichen Sculptur gegenüber ihre Bielfarbigfeit jum Argument ihrer Barbarei gemacht, fo muß jest als ausgemacht gelten, bag auch für bie griechische Runft die Bolychromie zu allen Zeiten die Regel gewesen ift. wirkungen ber Luft und noch mehr ber Erbe auf die Oberfläche bes Marmors zeigen fich besonders ber Farbe verderblich, fodag diefe meistens gang ober bis auf vereingelte Spuren verschwunden find. Und felbst wenn bergleichen beim Aufgraben noch beutlich erkennbar find, fo verlieren fie fich gewöhnlich balb an ber frifchen Der bunte Farbenschmud etrustischer Gartophagreliefe ift in ben Dufeen ionell verblichen. Die Karben ber Sculvturen vom Maufoleum, welche bei ber Ausgrabung flar zu feben maren, find jett undeutlich und zweifelhaft geworben. Ber fieht heute noch, daß die medicaifche Benus einst golbene haare hatte und bie Ballas von Beletri bemalt war? hier, wie bei einigen anderen Sculpturen, murbe . biefe Erscheinung schon in früherer Zeit als eine seltsame Curiosität angemertt; in ben meisten Fällen blieb fie unbeachtet. Go mar es möglich, bag man auch bie alten Schriftsteller, welche bald von ber Farbenwirkung ber Sculptur als etwas sich von felbft Berftehendem im Borbeigeben reben, bald biefelbe als ein eigenthümliches und bedeutendes Moment hervorheben, theils unbeachtet ließ, theils verlehrt beutete. Erft neuerdings ift burch forgfältige Untersuchungen eine Reihe von Thatsachen gewonnen worben, welche bie Anwendung ber polychromen Sculptur immer mehr Dag die Sculptur, soweit fie mit ber Architektur im Busammenhang nachweisen. ftanb, Friefe, Metopen, Giebelfelber fcmudte, fich bem bort burchgebilbeten Syftem ber Farbengebung nicht entziehen konnte, ist nicht allein ein Bostulat ber künst= lerischen Consequenz, sondern durch eine reiche Induction der Tempelsculpturen von Selinunt, Negina, Dinmpia, Athen u. f. w. gerade für bie echte griechische Runft vollständig erwiefen. Damit ift aber für bie eigentlichen Tempelbilder bie gleiche Forberung unabweisbar geworben. Darf man icon von vornherein erwarten, bag ein fünftlerisch empfindendes Bolt, welches ben Tempel ber im Bilbe vertretenen Gottheit zur Wohnung gab, Diefes Gottesbild auch als einen wefentlichen Theil bes burch die Runft geschmückten Raumes ansehen und mit bem Charafter biefes Schmudes in Ginklang feten werbe, fo fehlt es auch hier nicht an beutlich rebenben Die alte, aber noch bis in spate Zeiten festgehaltene Sitte, bas Cultusbild namentlich an Festtagen mit wirklichen Gewändern zu bekleiben und mit Schmudgegenständen zu puten, ließ baffelbe auch in bunten Farben erscheinen und führte von selbst die Aufgabe für die Sculptur mit fich, bei ber genauen Rachbilbung so bekleideter Ibole auch die Farben wiederzugeben. Dazu tam, bag bie Stoffe, beren sich die älteste Aunst bediente, Holz und Thon, einen Ueberzug von Farbe nothwendig machten, ber nun auch auf die Sculptur in Stein ganz naturgeman überging. Fruhzeitig manbte man verschiedenartige Stoffe zusammen an, intem gewiffe Theile aus Stein und Metall, andere aus Holz gebildet murben; schon biefe Bufammenfetung beruht auf einem Spftem von Bolychromie und macht eine weitere Anwendung von Farben unvermeiblich. Die Gattung biefer componirten Sculptur, welche als die ebelfte galt und in ber Beit ber hochsten Runftblüthe burch Rünftler wie Phibias und Bolyflet mit Borliebe für Götterbilber angewendet wurde, bie Blaftit in Elfenbein und Gold, hatte in einer, zwar in ben Mitteln beschränkten, aber entschiebenen Farbenwirkung wesentlich ihre eigenthumliche Bebeutung. Diefen Ericheinungen gegenüber hat man benn auch für Cultusbilber und

überhaupt für die älteste Sculptur die Polychromie zugestanden. Um so eifriger suchte man ber felbständig gewordenen, von dem Cultus und der Architektur unabbangigen Sculptur, welche zur Ausführung besonders ben Marmor mabite, Die farblofe Reinheit bes Steins zu vindiciren. Allein gerade von Meistern, welche als die ebelften Repräsentanten der Marmorsculptur gelten müssen, von Stopas und Braxiteles sind Nachrichten erhalten, welche beweisen, daß auch sie die Farbe nicht verschmäbe-An einem ber gepriesensten Werte bes Stopas, ber Bachantin, wird ausbrudlich hervorgehoben, wie die Wirfung burch die Farbe erhöht werde. Als Brariteles gefragt murbe, welchem feiner Berte er ben Borzug gebe, erwiedert er, bemjenigen, an welchem Nifias bie Malerei ausgeführt habe. Die Statue des Augustus nun ift von Wichtigkeit, weil fie, bas Wert eines bedeutenden Rünftlers, ein Bild bes Kaifers, mit Meisterschaft zum Schmuck einer kaiferlichen Billa ausgeführt und als einer bestimmten Zeit angehörig mit Sicherheit nachweisbar ift. Die Runst zur Zeit bes Augustus war weber in einer einfeitigen Borliebe für bas Alterthumliche befangen, noch zu auffallenden und ungewöhnlichen Experimenten aufge-Im Gefühl, daß ihr die Schöpfertraft fehlte, ftellte fie fich teine neuen und großen Aufgaben, verzichtete auf Originalität ber Auffaffung und strebte vor allem nach Correctheit ber Formengebung, Eleganz ber Darstellung und Meisterschaft ber Technik. Mit Bewuftsein wandte sie sich nach ber vollendeten Kunft friiherer Beiten zurud und entnahm mit Borliebe ber attischen Runft bie Borbilber. in biefer Zeit bes correcten Atticismus uns ein bebeutenbes Wert ber Sculptur in vollem Farbenschmud entgegentritt, so burfen wir annehmen, bag wir es nicht mit einer vereinzelten Curiosität, nicht mit einer Reuerung zu thun haben, sondern daß wir darin die Tradition der früheren, namentlich auch der attischen Kunst erkennen imuffen.

So sicher auch das Kactum der polychromen Sculdtur im Allaemeinen erwiesen ift, so wenig sind wir über bas System berfelben, sowohl mas bie Ausbehnung als Die Art und Weise ber Farbung anlangt, näher unterrichtet. Die Tunica bes Augustus ist carmoifinroth, ber Mantel purpurroth, die Franzen bes harnisches gelb; an ben nadten Rorpertheilen find teine Farbenfpuren bemerkbar mit Ausnahme ber icon angeführten Bezeichnung ber Bupille burch gelbliche Farbe; auch bas haar läßt teine Farbe erkennen. Mit befonderer Sorgfalt find aber bie Reliesverzierungen des Harnisches, dessen Grundsläche farblos geblieben ist, colorirt. Sind nun auch an unserer Statue die Farben keineswegs vollständig erhalten, so daß auch sie noch nicht die vollständige Anschauung einer antiken polychromen Sculptur gemährt, so bietet fie boch manchen Aufschluß. Bor allem bestätigt fie, was sich aus übereinstimmenden Ueberlieferungen auch sonst annehmen ließ, daß es bei ber Anwendung der Farbe keineswegs darauf abgesehen war, durch eine durchgeführte Nachahmung ber wirklichen Farben ber Gegenstände bie Illusion zu erhöhen, die eigenthümlichen Effecte der eigentlichen Malerei mit denen der Sculptur in Concurrenz zu setzen, sondern durch die Farbe die charakteristischen Wirkungen ber Blastit zu erhöhen. Die Malerei ift baber nicht schattirt, ba die Sculptur burch ihre Formen biese Birkung hervorbringt; reine Farben in beschräntter Auswahl hier ist roth in verschiebenen Nüancen, blau und gelb angewandt — sind nebeneinander gesett, und offenbar war eine dem Auge wohlthuende, harmonische Wirkung folcher mit einer gewiffen symetrischen Abwechselung vertheilten Farben ein Sauptaugenmerk biefer Techuik. Außerbem follte aber ber Reig, welchen bie burch Farbe ausgezeichneten Theile übten, auch zu einer leichteren und präciseren Auffassung führen; bedeutende Einzelheiten murben fraftig bervorgehoben, Mertmale ber fünftlerischen Anordnung bezeichnet, bas Auge gemiffermagen zur Glieberung und Beibe Aufgaben, ben harmonischen Ginbrud bes Gangen und lleberficht geleitet. bie icharfe Bezeichnung bes Einzelnen zugleich zu lofen, verlangte allerdings einen gebildeten Runftler. Wie weit die Grenzen für die Anwendung ber Farbe in biefem Sinne gestedt waren, hat noch nicht festgestellt werben können. Man sieht wohl, baß das besonders mit Farbe bedacht worden ift, was als mehr äußerliches Beiwert gilt: Gewänder, namentlich bie Saume, Waffen, Kranze und Geschmeibe werben Auch am menschlichen Körper find es gewiffe Theile, wie haare, Augen, Lippen, die regelmäßig durch Farbe hervorgehoben werden. Auch in ber Blaftit im Metall tritt die Bolychromie hervor. Schon bei homer und Befiod wird, in ben Befdreibungen fünftlicher Metallarbeiten, bie Zusammensetzung aus verschiedenen Metallen in einer Beife bervorgehoben, daß ber Reiz ber Farbe als ein wefentlicher erscheint. Auch die vollendete Runft wendet neben ber Bronze Gold, Silber, rothes Rupfer zur Bergierung an, und zwar find es Diefelben Theile wie oben, welche hervorgehoben werben. Ja baffelbe Spftem läßt fich noch in ber Art, wie anf ben bemalten Thongefäßen bunte Farben zur Ausschmudung verwandt find, nachweisen.

Richt allein durch die Farben ist die Augustusstatue für unsere Kenntnisse der antiken Technik wichtig. Der mit Reliefs geschmückte Harnisch giebt einen interessanten Beleg für die Kunst in getriebener Metallarbeit (Cälatur), und das Rassinement in der realistischen Wiedergabe des geringsten Details leistet Bürgschaft dasur, daß wir hier die richtige Borstellung wirklicher Harnische gewinnen. Sieht man auch ab von den phantastischen Beschreibungen kunstreich geschmückter Wassen bei Dichtern, so sehlt es keineswegs an Material, um uns von dem Reichthum und Geschmack kunstvoll gearbeiteter Wassen eine hohe Borstellung zu machen. Alles aber, was disher der Art bekannt war, übertrisst der Panzer des Augustus, sowohl durch Reichthum und Geschmack der Anordnung, als auch durch die sinnreiche Beziehung auf Augustus Thaten, welche, richtig verstanden, auch einen deutlichen Fingerzeig auf die Entstehungszeit des Kunstwerks giebt. Und zwar scheinen die Reliess unter dem unmittelbaren Einssus der Ereignisse und Stimmungen des Jahres 17 v. Chr. concipirt zu sein.

### 16. Die Malerei ber Alten.

Die Malerei des Orients sahen wir auf der Borstufe der nur mit einsacher Farbe ausgefüllten Umrifzeichnung stehen bleiben. Es sehlte ihr alle Perspective, alle Berkurzung und ihre Composition bestand nur in einem einsörmigen Nebeneinanderreihen oder Uebereinanderstellen der Figuren. Da die Farbengebung und selbst Modellirung der einzelnen Gestalt innerhalb der Umrisse ganz unentwickelt blieb, sehlte auch jeder geistige Ausdruck. Es war die Kinderstusse der Malerei.

Erst durch das reichbegabte Bolt der Griechen fand die Malerei Beiterentwickelung und gelangte zu hoher Ausbildung und Schönheit. Leider sind uns nur sehr spärliche Quellen erhalten, aus denen wir eine unmittelbare Kenntniß der Leistungen griechischer Malerei schöpfen können, nur bemalte Thongefäße und Bandbecorationen, Arbeiten, die mehr in den Kreis der handwerksmäßigen als kunstlerischen Thätigkeit gehören und, auch abgesehen bavon, nur beschränkte Darftellungsweisen und Darstellungerreife vertreten. Dennoch laffen biefe burftigen Reste auf Die Bolltommenheit ber griechischen Malerei rudschließen und geben uns im Berein mit ben schriftlichen Ueberlieferungen ein annäherndes Bild ihrer Entwidelung. Diese Entwidelung bewegt fich, bem griechischen Runftgeift entsprechend, innerhalb bes plastischen Brincips, ohne ben Boben bes spezifisch Malerischen zu betreten. Die plaftische Richtung offenbart sich barin, bag bie Zeichnung bas Berrichente ift: natürlich nicht mehr in dem Sinne, wie bei den Orientalen, daß fie als technisches Moment bie anderen Momente bes Berfahrens nicht zur Ausbildung gelangen läßt, sonbern bag einzig bie Schönheit, wie bie Zeichnung fie herstellt, b. h. bie Schonbeit ber festen Form und die Welle ber Bewegung gesucht wird und die Farbe sie nur unterstütt. Daß ber Maler in ber Kühnheit ber Bewegungen, Tanz, Schweben, Flug, über die eigentliche Sculptur weit hinausgeht, widerspricht natürlich die fem fculptorischen Beifte nicht. Dabei aber werben bie Figuren fo wenig wie möglich verwickelt, damit fie fich nicht ftorend beden, nicht einmal beschatten, fie werben auf einen wenig vertieften Blan gestellt, turz, ber Composition bleibt ein reliefartiger Charafter. Die Linearperspective fehlt nicht, fühne Berkurzungen erwerben fich Ruhm, allein in größerer Anwendung fann fie fich bei ber Berrichaft jenes Princips nicht ausbilden; Composition von reicherer Berwicklung und einiger Tiefe bes Grundes, wie die Alexanderschlacht, durfen gewiß als selten auch in ber späteren Beit angesehen werden. Es fällt also die Poesie der Ferne, es fällt das Ahmungsvolle bes Zugs in die Tiefe weg, biermit der volle Zauber des hellbunkels und ber Luftperspective. Der geistige Ausbruck ber Figur wird in überraschender Beise berausgearbeitet; bennoch follte aber auch ber Ausbruck jener vertieften Refonanz im Innern, ber im Befen und Geift ber Malerei liegt, erft von ber Berinnerlichung ber driftlichen Runft gefunden werben.

Was die Technit der antiken Malerei betrifft, so hat man zwischen Bandgemälden und Taselbildern zu unterscheiden. Erstere wurden meist auf Kalkgrund mit einsachen Bassersachen al fresco ausgeführt; letztere waren auf Holz a kempera, d. h. mit Farben, die durch eine leimartige Substanz verbunden waren, gemalt. Die enkaustische Malerei sodann, welche in der Blüthezeit der antiken Kunst ersunden und geübt wurde, bestand in der Anwendung von Wachs- oder Harzsarben, die mit einem angeglühten Sisen in die Grundlage verschmolzen und zugleich vertrieben und abgetont wurden. Ueber den Auftrag der Farben und über die Berwendung der Enkaustik, ob nur zur Taselmalerei oder auch zu Wandgemälden, gehen die Meinungen noch immer ziemlich weit auseinander. Noch ist die Technik der Mosaikmalerei zu erwähnen, welche ihre Gestalten aus einzelnen verschiedensarbigen Stiften zusammensetze. Sie kam erst in der späteren Zeit auf und diente

vorwiegend nur becorativen Zweden.

Innerhalb ber oben angebeuteten Grenze nahm die griechische Malerei einen Entwicklungsgang, welcher an den der großen italienischen Beriode erinnert und in der Entwicklung der griechischen Plastik ihr Analogon hat. Mit dem Unterschiede der Entwicklungsstusen des Styls trat eine relativ mehr malerische nach einer großartig plastischen Richtung auf. Sehen wir von den vereinzelten Nachrichten über die Anfänge und die erste Ausbildung der Malerei ab, so ist es der, zur Zeit des Eimon, an der Spize der attischen Schule stehende Polygnot aus Thasos, in dem sich das Wesen der älteren Malerei am klarsten spiegelt. Er malte nur die großen ernsten Stoffe der Götterwelt und Heldensage, zum Schmucke von Tempeln und Hallen; vor allen Andern wird ihm "Ethos" zugesprochen und er kann als der Ber-

treter bes hohen ober erhaben schönen Styles gelten. Der anmuthige, reizende, rührende Styl, wie ihm darauf zur Zeit des peloponnesischen Krieges die ionische Schule ausbildete, entspricht der Wendung der Plastit, die in Stopas und Praxiteles sich barstellt. Dieser Styl ist zugleich ein wesentlicher Fortschritt im eigentlich Malerischen. Als der Begründer dieser neuen, durch malerische Mittel auf Musion hinarbeitenden Richtung gilt Apollodoros aus Athen. Derselbe soll zuerst die Farbe vertrieben, wie auf eine kräftige Licht- und Schattenwirkung hingearbeitet

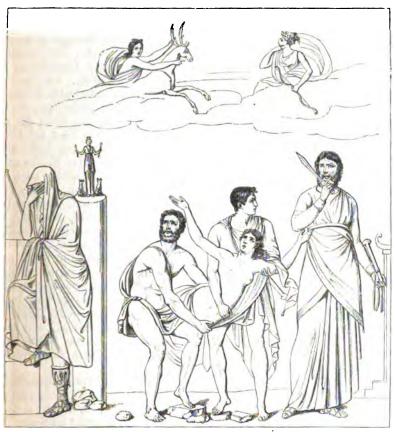

Fig. 93. Das Opfer ber 3pbigenta.

haben, weshalb er auch ber Stiograph, ber Schattenmaler, genannt wirb. Noch weiter ging Zeuxis in bem Streben nach täuschener Natürlichkeit. Für ben Triumph bes Zeuxis galt, daß Bögel nach ben von ihm gemalten Trauben flogen, sir ben noch größern bes Parrhasios, daß Zeuxis selbst durch einen von ihm gemalten Borhang getäuscht wurde und benselben wegschieben wollte, um das unter ihm vermuthete Gemälbe zu sehen. Eine noch seinere Durchbildung der Form, wirtungsvollere Farbe, wie ein sprechenderer psychologischer Ausdruck, als dem Zeuxis, scheint dem Parrhasios eigen gewesen zu sein. Zu den Zeitgenossen dieser

lerischen Thätigkeit gehören und, auch abgesehen bavon, nur beschränkte Darftellungsweisen und Darstellungefreife vertreten. Dennoch laffen biefe burftigen Refte auf bie Bolltommenheit ber griechischen Malerei rudfchließen und geben une im Berein mit ben schriftlichen Ueberlieferungen ein annäherndes Bild ihrer Entwidelung. Diefe Entwidelung bewegt fich, bem griechischen Runftgeift entsprechend, innerhalb bes plastischen Brincips, ohne ben Boben bes spezifisch Malerischen zu betreten. Die plastische Richtung offenbart fich barin, daß die Zeichnung bas Berrichente ift: naturlich nicht mehr in bem Sinne, wie bei ben Drientalen, daß fie als technisches Moment bie anderen Momente bes Berfahrens nicht zur Ausbildung gelangen läßt, sondern daß einzig die Schönheit, wie die Zeichnung fie herstellt, b. h. die Schonheit ber festen Form und die Welle ber Bewegung gesucht wird und die Farbe fie nur unterstütt. Daß ber Maler in ber Rithnheit ber Bewegungen, Tang, Schweben, Flug, über die eigentliche Sculptur weit hinausgeht, widerspricht natürlich diefem sculptorischen Beifte nicht. Dabei aber werben bie Figuren fo wenig wie möglich verwidelt, bamit fie fich nicht ftorend beden, nicht einmal beschatten, fie werben auf einen wenig vertieften Blan gestellt, turz, ber Composition bleibt ein relief= artiger Charakter. Die Linearperspective fehlt nicht, kühne Berkürzungen erwerben sich Ruhm, allein in größerer Anwendung kann sie sich bei ber Herrschaft jenes Princips nicht ausbilden; Composition von reicherer Berwidlung und einiger Tiefe bes Grundes, wie die Alexanderschlacht, durfen gewiß als selten auch in ber späteren Beit angesehen werben. Es fällt also bie Boefie ber Ferne, es fällt bas Ahnungsvolle bes Bugs in die Tiefe weg, hiermit ber volle Zauber bes hellbuntels und ber Luftperspective. Der geistige Ausbruck ber Figur wird in überraschender Beise herausgearbeitet; bennoch follte aber auch ber Ausbruck jener vertieften Refonanz im Innern, ber im Wesen und Beift ber Malerei liegt, erft von ber Berinnerlichung ber driftlichen Runft gefunden werben.

Was die Technik der antiken Malerei betrifft, so hat man zwischen Bandgemälden und Taselbildern zu unterscheiden. Erstere wurden meist auf Kalkgrund mit einsachen Bassersarben al fresco ausgesihrt; letztere waren auf Holz a tempera, d. h. mit Farben, die durch eine leimartige Substanz verbunden waren, gemalt. Die enkaustische Malerei sodann, welche in der Blüthezeit der antiken Kunst ersunden und geübt wurde, bestand in der Anwendung von Bachs- oder Harzsarben, die mit einem angeglühten Eisen in die Grundlage verschmolzen und zugleich vertrieben und abgetont wurden. Ueber den Austrag der Farben und über die Berwendung der Enkaustik, ob nur zur Taselmalerei oder auch zu Wandgemälden, gehen die Meinungen noch immer ziemlich weit auseinander. Noch ist die Technik der Mosaikmalerei zu erwähnen, welche ihre Gestalten aus einzelnen verschiedensarbigen Stiften zusammensetze. Sie kam erst in der späteren Zeit auf und diente

vorwiegend nur becorativen Zweden.

Innerhalb der oben angedeuteten Grenze nahm die griechische Malerei einen Entwickelungsgang, welcher an den der großen italienischen Beriode erinnert und in der Entwickelung der griechischen Plastik ihr Analogon hat. Mit dem Unterschiede der Entwicklungsstufen des Styls trat eine relativ mehr malerische nach einer großeartig plastischen Richtung auf. Sehen wir von den vereinzelten Nachrichten über die Anfänge und die erste Ausbildung der Malerei ab, so ist es der, zur Zeit des Eimon, an der Spize der attischen Schule stehende Polygnot aus Thasos, in dem sich das Wesen der älteren Malerei am klarsten spiegelt. Er malte nur die großen ernsten Stoffe der Götterwelt und Heldensge, zum Schmucke von Tempeln und Hallen; vor allen Andern wird ihm "Ethos" zugesprochen und er kann als der Ber-

treter bes hohen ober erhaben schönen Styles gelten. Der anmuthige, reizende, rührende Styl, wie ihm darauf zur Zeit des peloponnesischen Krieges die ionische Schule ausbildete, entspricht der Wendung der Plastit, die in Stopas und Praziteles sich darstellt. Dieser Styl ist zugleich ein wesentlicher Fortschritt im eigentlich Malerischen. Als der Begründer dieser neuen, durch malerische Mittel auf Musion hinarbeitenden Richtung gilt Apollodoros aus Athen. Derselbe soll zuerst die Farbe vertrieben, wie auf eine fraftige Licht= und Schattenwirtung hingearbeitet



Big. 93. Das Opfer ber 3pbigenta.

haben, weshalb er auch ber Stiograph, ber Schattenmaler, genannt wird. Noch weiter ging Zeuzis in bem Streben nach täuschender Natürlichkeit. Für den Triumph des Zeuzis galt, daß Bögel nach den von ihm gemalten Trauben flogen, für den noch größern des Parrhafios, daß Zeuzis selbst durch einen von ihm gemalten Borhang getäuscht wurde und benselben wegschieben wollte, um das unter ihm vermuthete Gemälde zu sehen. Eine noch seinere Durchbildung der Form, wirtungsvollere Farbe, wie ein sprechenderer psychologischer Ausdruck, als dem Zeuzis, scheint dem Parrhasios eigen gewesen zu sein. Zu den Zeitgenossen bieser

beiben berühmten Maler gehört Timanthes aus Samos, ber in tragischen Stoffen bie Macht bes Ausbrucks anftrebte. Gefeiert murbe fein Gemälde: bas Opfer ber Iphigenia. In einem pompejanischen Wandgemalbe (Fig. 93) will man eine, wenn auch in Einzelheiten abweichende Nachbildung diefes Wertes wieder erkennen. ber Zeit nach bem velovonnesischen Kriege bis jum Tobe Alexander's tritt bie Bon Eupompos gestiftet, von Apelles auf ihre siknonische Schule hervor. Bobe geführt, bilbete biefe Schule Farbengebung und Ausbrud noch weiter aus; ihrem Streben lieferte bie Anwendung ber Enfauftit bas entsprechende Mittel. Richt mit Unrecht bezeichnet man Apelles als ben antiten Raphael. Das gefammte Alterthum erkannte ihm ben Breis in ber Malerei zu und zwar feiner Anmuth wegen, welche die Griechen als Charis bezeichnen, in allem Uebrigen hatten seine Kunstgenoffen ihn erreicht, hierin allein sei ihm Riemand gleich. Die eigenthumliche Richtung bes Apelles trat besonders glanzend in feinen Darftellungen ber Aphrobite, ber Grazien und anderer ähnlicher Gegenstände hervor. Doch bewährte er fich auch in heroischen Darftellungen, namentlich in ibeal aufgefaßten Bilbniffen. Er vornehmlich war der Maler Alexander's des Großen, und hochberühmt war das Bilb, welches, im Tempel ber Diana zu Ephesos aufgestellt, den König mit dem Blibe in ber Band barftellte. Auf Diefes Bild bezieht fich bas Bort bes großen Rönigs, daß es nur zwei Alexander gebe, ben Sohn Philipps, den Unüberwindlichen, und ben Alexander bes Apelles, ben Unnachahmlichen. Reben Apelles murbe ferner Brotogenes als Maler hochgeschätt; fodann Action, welcher burch eine Darstellung Alexanders mit ber Roxane sich berühmt gemacht hatte; noch werben Antiphilos, Theon u. A. genannt. Timomachos ift die lette bedeutend bervorragende Berfonlichkeit in der Geschichte der griechischen Malerei. Er malte, als Bendant zu einem rasenden Aiax, eine Medea in dem Moment vor der grausen That bes Kindermords; Die hand am Schwert, tampfen in bem Bergen bes Beibes noch Rachegeist und Mutterliebe. Eine Nachbildung biefes Gemäldes ift uns in einer Wandmalerei zu Bompeji erhalten. Nach Alexander bem Großen brang in die Malerei immer mehr Effetthascherei und Naturalismus ein, womit sich bie Borliebe für Darstellungen bes niedern Lebens, für Genrebilder und Stillleben verband. Einer ber bekanntesten Rleinmaler mar Biräicus, ber Genrebilder ganz in ber Beise ber Niederländer gemalt zu haben scheint, Bilber von geringem Umfange, aber um so sorgfältigerer Ausführung. Man nannte die Maler von solchem kleinen Kram Rhopographen, woraus für manche von ihnen ber Schimpfnamen Rhpparograph, d. h. Schmuzmaler, entstand.

Nach Rom übergestebelt fand die Malerei in dem Naturell des römischen Bolkes mehr Sinn und Talent als die Plastik. Das Tragische wurde hier nicht ohne Erfolg auf's Neue angedaut; aber Scherz, Sittenbild, Porträt, Thierstide, u. dergl. blieben doch immer die Hauptsache. Ein spielender, von dem, was die neuere Zeit unter dieser Gattung versteht, noch sehr entsernter Ansatzur Landschaftsmalerei tritt (namentlich durch Ludius) unter starkem Widerspruche der Kunstrichter als neuer Zweig hinzu. Unaufhaltsam aber dringt der Berkall, der, wie wir sahen, schon in Griechenland eingerissen, vorwärts; rohe Styllosisseit, Lurusdienst, überhandenehmende Bornographie, Schnellmalerei, sind Symptome der Ausschung.

Die in den Thermen Roms, in einigen Grabstätten, aber besonders in Bompeji und Herkulanum aufgesundenen Wandmalereien, gestatten uns einen Einblick in die Malerei der Alten. Freilich sind es nur Wanddecorationen und überhaupt meist nur Malereien nicht bedeutender Provinzialstädte aus römischer Zeit; immerbin aber haben uns jene Arbeiten erst einen Begriff von der Auffassungs- und Be-

handlungsweise ber alten Maler gegeben. Das Beste scheint griechischen Originalen nachgebildet worden zu sein, und, wenn auch von italischen Elementen, besonders von dem üppigen Geist der römischen Kaiserzeit vielsach modiscirt und beherrscht, ist es ursprünglich die griechische Kunst, welche wir in den ponupejanischen Malereien vor uns haben. In der Anordnung dieser Malereien dominirt ein sestes architettonisches Princip. Die Wandslächen haben einen einfardigen Grund; ein unterer sockelartiger Fußrand wird gewöhnlich in anderer, meist dunkler Farbe durchgeführt, bisweilen auch am oberen Ende der Wand ein ähnlicher Streifen friesartig abge-



Big. 94. Rentaur und Manate. (Bompeji.)

trennt. In ber Mitte ber fo begrenzten Felder find einzelne leichtschwebende Gestalten, Tangerinnen, Genien u. f. w. ober auch gange Gemälbe an= gebracht. Die Darstellungen ber Bilber beziehen fich in feltenern Fällen auf Borgange bes wirklichen Lebens; meift behandeln fie Mythen, und amar folde, welche burch wieberholte Bearbeitung ber Dichter und Rünftler zu einem Bemeingut ber gebildeten Welt, zu einer Urt mpthologischer

Scheidemünze geworden waren. Da ist außer den oben bereits genannten Bildern die Erziehung des Achill durch Chiron, Bacchus und Ariadne, Perfeus und Androsmeda, Herfules im Löwenkampf, Briseis Wegführung, Odhsseus und Penelope u. f. w. dargestellt. Das Colorit ist licht und zart, die Modellirung bald nur leicht



Fig. 95. Mpthologifches Beurebild. (Bompeji.)

angebeutet, balb bestimmter burchgeführt; überhaupt ift bie technische Behandlung wie die Composition ber Bilber von fehr verschiedenartigem Werthe. Ginen unmittelbaren ungestörten Einbruck griedischen Beiftes machen bie zahlreichen, rein becorativ verwendeten, ichmebenben Ginzelfiguren, wie bie burch vielfache Nachbildungen bekannten Tängerinnen ; ebenfo bie harm= los icherzhaften, naiv empfunbenen fogenannten mythologi=

schen Genrebilber, in benen geflügelte Genien (Amoretten), Kentauren, Mänaben (Fig. 94), Sathren und Bane (Fig. 95) die Hauptrollen spielen. Die vielen landschaftlichen und architektonischen Ansichten, von denen unsere Abbildungen eine Borstellung geben mögen, (Fig. 96 u. 97), ferner die Thier- und Fruchtstücke, Stillleben u. s. w. sind, wenn auch oft sehr flüchtig ausgesührt, doch meist geschickt in den Raum componirt und mit dem heitern Charakter des Ganzen in Sinklang gebracht. Unter den übrigen Gemälden, welche uns außer den pompejanischen Malereien erhalten.

sind, ist ein im Jahre 1606 zu Rom aufgefundenes Wandgemälde, welches eine Hochzeitsseier darstellt hervorzuheben. Dasselbe, nach seinem früheren Besitzer die albobrandinische Hochzeit genannt, befindet sich gegenwärtig im Batican. Nach Art eines Frieses componirt, scheint es, in seinen drei Hauptgruppen, die Hochzeitsgebräuche der Alten vorzusühren (Fig. 98). Wan hat die Darstellung verschiedenartig gedeutet, doch hat der Künstler wohl, ohne mythische Unterlage, genreartig nur eine



Sig. 96. Landichaft mit Architeftur. (Bompeil.)

Hochzeitsfeier geben wollen. Die keusche Reinheit, mit ber bieser Gegenstand behandelt ist, giebt Zeugniß für die tiefe Sittlichkeit, mit der die Alten solche verfängliche Scenen behandelten. Man glaubt, daß das anmuthige Werk aus dem Zeitalter des Augustus stammt. Endlich ist noch als eines der größten und schönsten



Fig. 97. Thierftud. (Bompeji.)

Gemälbe, als das einzige Schlachtbild, das uns das Alterthum hinterlassen hat, die Mosait zu nennen, welche 1831 im sogenannten Hause des Faun zu Pompeji gefunden wurde und gegenwärtig im Museum zu Neapel sich befindet. Es stellt die Schlacht bei Issus zwischen Alexander und Darius dar. Der Occident und der Orient, der Jünglings-Heros des griechischen Geistes und die zusammenbrechende Herrlichkeit des persischen Despotismus stehen in dem Bilde im Schlage der vollen

Katastrophe, im Augenblick ber blutigen Krise sich gegenüber. Es ist ein echt ges schlachtbilb.

Berfen wir ichlieflich noch einen Blid auf die bemalten Thongefäße. Die



gleich mehr nur Erzeugnisse handwertlicher Thätigkeit, sind sie doch ein wichtiges Hulfsmittel für das Studium der griechizschen Malerei geworden. Mit höchstem Bohlgefallen verweilt das Auge schon bei den Formen und Prosilen, welche der Töpfer dem Gefäß gab; eben solchen Genuß gewähren in der Regel die Bilder, durch welche die Gefäße belebt und geschmischt find.

Obgleich die Mehrzahl der Basen in Unteritalien und Etrurien unter barbarischer Bevölkerung aufgefunden morben, so ist bennoch bie große Masse biefer bemalten Gefäße nicht nur griechischen Ursprunge, sonbern es läßt sich in benfelben auch eine zusammenhängende Ent= widelung nach Technif und Styl, wie nach der Wahl und Auffassung der Gegen= stände verfolgen, welche mit der geschicht= lichen Entwidelung bes Lebens, ber Sitte, ber Boesie und Runft ber Griechen überhaupt unauflöslich verbunden ift. früh die, wie es scheint von Afien ber angeregte Basenfabrication begonnen, läßt fich jest nicht mehr ermitteln. Ginen ihrer erften Site scheint fie in Korinth gehabt zu haben. Dafür fprechen unter anderen Gründen die borischen Inschriften ber Bafen, die auch bem Styl nach für die ältesten gelten muffen. Diefe Wefafte find gewöhnlich von mäßigem Umfang und von einfacher, gebrückter Schalenform (vergl. Fig. 99). Sie zeichnen fich aus burch die blaggelbe Farbe des Thons, auf welchen die Malereien mit einer schwärzlichen oder brännlichen Karbe aufgetragen find, oft mit hinzufügung von violetten und weißen Tinten. Den wefentlichen Theil der Bergierungen bilden um das Gefäß laufende Bänder mit phantastischen Thiergestalten und Bflanzen; neben Diefe Gestalten treten wohl auch menschliche Fi-

guren, die wie jene Gestalten ebenfalls noch ein orientalistrendes Geprage haben. Sater wurde Athen Sauptfabricationsort, und die bis auf einen gewissen Grad von ben Dorern ausgebildete Basenmalerei fand hier eigenthümliche Fortentwickelung. An-

fänglich arbeitete man in bem borischen Styl, aus bem sich aber balb ein von attischem Geiste burchbrungener, selbständiger Styl herausbildete. Die Form der Gefäße wird mannigsaltiger, die Gliederung lebendiger. An die Stelle der blos füllenden Ornamente treten sigürliche Darstellungen aus dem Götter- und heroenkreise. Auch die Färbung wird kräftiger und glänzender. Eigenthümlich ist den Attikern der Fortschritt zu der Malerei mit rothen Figuren auf schwarzem Grund, einer Technik, welche eine



Big. 99. Dodwell'iche Baje.

lebendigere Bewegung und überhaupt freiere Entwickelung ber inredestehenden Aunstübung gestattete
(vergl Fig. 100 und 101). Nachdem beide Arten
eine Zeit lang nebeneinander betrieben worden,
hörte die Fabrication der Basen mit schwarzen Figuren um 436 v. Chr. auf oder blieb doch nur
ber Gegenstand für eine archaisirende Liebhaberei.
Mit den rothen Figuren hebt in der Basensabrication das echt griechische Geset des Maßhaltens
und der Selbstbeschränfung an. Die schmuckreiche
Berzierung der Nebendinge tritt zurück und die
einsache Darstellung der menschlichen Gestalt wird
Hauptsache. Ebenso werden die Formen der Gefäße schlanker, leichter, edler; charafteristisch ist be-

sonders die immer feiner ausgehildete Form der zweihenkligen Amphora, und die gefällig abgerundete der dreihenkligen Sydria statt der bei den Malereien mit schwarzen Figuren üblichen mit scharf angesetztem Hals; auch gewiffe Mischgefäße von einfach schwen Berhältniffen werden häufig. Allmälig und in unmerklichem

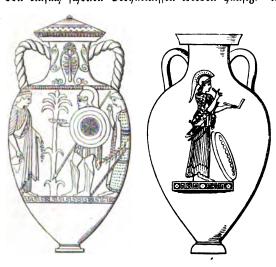

Big. 100 und 101.

Fortschritt geht bie Basen= fabrication fo vom strengen jum vollendet iconen Stul über. Wir fönnen die Formen biefer Stylentwidelung hier nicht weiter verfolgen, laffen sich boch überhaupt auch bieselben nicht nach fi= deren Mertmalen in gewiffe fefte Grenzen einschliefen. Hur fo viel fei bemertt, baß, mahrend bis hieher ber allgemeine Charafter ber eines ernften, tuditigen Strebens war, des Strebens nach Freiheit von allem blos Ueberlieferten und ber unbedingten Berrichaft bes ichaffenben Rünftlere über die techni= schen Mittel, sobann, nachbem biese Freiheit und Berr-

schaft erreicht war, die Ruhe eines sicheren Genusses eintrat, die in der Kunft ein heiteres Spiel mit dem Schönen sah. Der Sinn für das Große, Erhabene, Kräfzige aber schwindet mehr und mehr, die ganze Richtung ist dem Anmuthigen, Weichen, Zarten zugewandt; nur eine so gesund herangewachsene Kunft, wie die der

Griechen, konnte sich auf dieser Söhe eine geraume Zeit rein und schön erhalten, bis Ueppigkeit und Leichtfertigkeit den eigentlich hellenischen Sinn für Maß und Eurythmie schwächten und auflösten. Diese letzte Epoche bezeichnet der reiche Styl, ben eine pruntvolle Uebertreibung in der Gesammtform wie Ausschmückung der Basen charakterisirt. Dem Roth der Gestalten, dem Schwarz des Grundes werden andere Farben beigemischt, wie ein Gelb und Weiß; ebenso drängen sich in den Gegenständen der Darstellung, in Blumen= und Pflanzenornamenten wieder fremdsländische Elemente ein. Biese dieser Prunkzesäße stammen auch nicht mehr aus Griechenland, sondern aus Apulien und Lukanien, wohin sich die Basensabrikation, nachdem sie im dritten Jahrhundert v. Chr. in Attika abgenommen, gewendet hatte. In Etrurien blied es bei meist rohen und ungeschicken Bersuchen griechische Basen nachzuahmen. Unter dem Einsluß der Römer verkan und verging die Basen malerei. In Apulien läßt sich die Sitte, bemalte Basen in die Gräber zu stellen und also wohl auch die Basensabrikation bis ins letzte Jahrhundert v. Chr. nachweisen.

(Rach Hennn, C. Jahn und K. Th. Bischer.)

#### 17. Das römische Wohnhaus.

Wenn wir für ben antiken Tempel im Gegensatz gegen unsere Kirchen, welche im Wesentlichen Innenbanten sind, den Charakter des Außenbaues in Anspruch nehmen mussen, so sindet gerade das umgekehrte Berhältniß in Bezug auf die Privatarchitektur statt. Das antike Haus ist von Außen größtentheils abgeschlossen und ganz nach Innen gewendet. Während das moderne Haus sich mit vielen und breiten Fenstern öffnet und in seiner ganzen Anlage einen entschiedenen Bezug zur Straße zeigt, ist für das antike Wohnhaus die Straße weiter Nichts als der Weg, ber am Eingang vorüberführt. Weber in der Dessnung der Fenster, deren Borhandensein hiermit nicht geläugnet werden soll, obgleich sie meistens auf das obere Geschoß beschränkt waren, noch in der Dekoration der Façade ist auf die Straße Rücksicht genommen; das Parterre, der ursprüngliche Theil des Hauses bildet nach



Big. 102. baus bes Banfa gu Bompeji. Aufriß.

Außen nur vier abschließenbe, vom Eingang burchbrochene Umfaffungsmauern, bie ganze Anlage wendet sich nach Innen und gruppirt sich um ben innern Hof, auf ben, ober auf beren zwei hinter einander liegende, die Zimmer ausgehen, und von benen biese ihr Licht empfangen.

Seine eigentliche Ausbildung ober Bervollftändigung erhielt das römische Bohnhaus erst in dem letten Jahrhundert der Republit, als sich Rom den Einsstüffen Griechenlands in Kunft und Sitte öffnete. Zugleich mit der Bermehrung der Räumlichkeiten begann auch eine reichere Gestaltung der architektonischen Glieder und eine größere Bracht in der Dekoration. Während der ersten Kaiserzeit griff der bauliche Luxus immer weiter um sich. Die häuser wuchsen nach und nach zu Bas

lästen von oft fabelhaften Dimenstonen und kostbarer Einrichtung. So wissen wir, daß Marcus Scaurus das Atrium seiner Wohnung mit monolithen schwarzen Marmorfäulen von 38 Fuß höhe schmüdte, während Mamurra sich nicht mehr mit Marmorsäulen allein begnügte, sondern die Wände seines hauses mit Marmortaseln bekleibete. Bekannt ist es serner, daß ein Angebot von 330,000 Thaler sür das haus des reichen Crassus als zu niedrig abgelehnt wurde. Den Gipfelpunkt erreichte dieser Luxus zur Zeit Nero's, dessen sogenanntes goldenes haus den besten Begriff von der Bracht und Verschwendung gibt, mit welcher damals die Privatgebäude ausgestattet wurden. Von dieser Zeit an beginnt der Versall der Privatarchitektur, welcher erst allmälig, dann immer rascher und rascher fortschreitet.

Im Grundplan war das römische Haus dem griechischen ziemlich ähnlich. Es zerfiel wie dieses in zwei Hälften, eine vordere und eine hintere. Die Bestimmung dieser beiden Abtheilungen als Männer- und Frauenwohnung erlitt bei den Römern eine Modification, welche durch die freiere Stellung der Frauen bedingt war. Da-



Big. 103. baus bes Banfa. Grundrig.

nach diente die vordere Abtheilung für den öffentlichen Berkehr des Hausherrn mit seinen Clienten, die hintere dagegen als Familienwohnung. In das Borderhaus hatte Jeder Zutritt, weshalb auch der Römer hieher diejenigen Gemächer und Gegenstände verlegte, durch welche er seinen Rang oder Reichthum den Blicken der Welt dokumentiren wollte.

Gestalt und Berbindung der einzelnen Räume, vielsach den lotalen Bedingungen unterworsen, sind von mannigsach wechselnder Art; doch wird die normale Anlage des römischen Hauses am besten sich an einem Beispiele darstellen
lassen, welches wie das Haus des Pansa zu Pompezi in seiner Anordnung als
Prototyp eines größeren antiken Privathauses zu sassen ist. Durch die von korinthischen Pilastern (vgl. Fig. 102) eingeschlossen Hausthür treten wir in das Bestibulum
(A im Grundriß Fig. 103), so genannt, weil der Römer beim Ausgehen hier erst
das Obergewand anlegte. Auf der Schwelle begrüßt uns ein in Mosait ansgeführtes "Salve". Das einsache Atrium B nimmt uns auf, bessen nach innen ge-

neigtes Dach mit seinem offenen Impluvium in Beziehung steht zu ber in bem Fußboden angebrachten Bertiefung, dem Compluvium, wo das herabfallende Regenmaffer fich sammelt. Un bas Atrium ftoken unter o feche fleine Schlafzimmer, welche ihr Licht durch die offenen, nur etwa mit Teppichen verschließbaren Thuren empfangen. Auf beiben Seiten bei D erweitert fich burch bie Flügel (Alae) bas Atrium, und in seiner Tiefe tritt ein anderer Raum C hingu, der gegen die innere Bohnung nur burch einen Borhang abgegrenzt wurde und als Repräsentationsraum die Ahnenbilder (tabulae) der Familie enthielt. Er hieß baber bas Tablinum. E scheint die Bibliothet, F ein Schlafzimmer gewesen zu sein. Zwischen letterem und bem Tablinum liegt ber Bang (fauces), welcher bie vorberen Raume mit ber Familienwohnung verbindet. Er bringt uns in ein ichones, geräumiges, zwei Stufen bober liegendes Atrium G, von 46 Fuß Breite und 64 fuß Tiefe, beffen vorspringendes Dach auf einem Berifthl forinthischer Säulen ruht (vgl. ben Durchfcnitt). Durch einen Bang (postieum) tann man von hier auf Die Rebenftrafe gelangen, ein Ausweg, ber, wie wir wiffen, oft gewählt murbe, um läftigen Befuchern zu entgeben. Der offene Raum bes Atriums wird in feiner gangen Ausbehnung von 21 zu 36 Fuß von einem 6 Fuß tiefen Baffin (Piscina) eingenommen,



Sig. 104. Atrium im Saufe bes Aftaon.

beffen Einfaffungen mit Bafferpflangen und Fischen zierlich bemalt find. (Fig. 104 gibt eine Borftellung eines Atriums aus bem fogenannten Saufe bes Aftaon.) Un biefes prächtige Berifthl ftogen links wiederum tleine Schlafzimmer L, mahrend rechts ber Speisesaal ober bas Triclinium M liegt. In ber Hauptachse bes Hauses bagegen treten wir burch ben breiten Gingang in ben wieber um zwei Stufen erhöhten Hauptraum bes Hauses, ben Decus H, welcher, 24 Fuß breit, 32 Fuß tief, einen geräumigen Saal barstellt, ber burch die Aussicht nach vorn in bas Peristyl mit feinem Bafferbaffin und feiner reich gefchmudten Saulenhalle, nach hinten in ben Garten ben reizendsten Aufenthalt gewährte. Bon hier wie vom Beriftyl aus war durch den 5 fuß breiten Gang I eine Berbindung mit dem Garten gegeben. Daneben find K und bie fleineren anftogenden Raume bie Ruche nebft einem Wemach zum Anrichten ber Speifen. Man hat hier außer vielen thonernen Geschirren noch ben gemauerten Heerb, und auf bemfelben Holzkohlen gefunden. Die ganze hinterfront bee hauses geht auf ben Garten hinaus, ber fich hier mit einer faulengetragenen Balle anschließt. Dies maren bie Räume, welche bem Eigenthumer bes Sanfes als Wohnung bienten, und zu benen im oberen Geschof nur noch eine Angabl von Zimmern, mahricheinlich für Sclaven, hinzutam. Da aber bas haus zugleich ben ganzen Raum zwischen vier Strafen inne hatte, also eine Insula mar,

so hatten die übrigen Theile eine terartige Anlage, daß sie anderweitig vermiethet werden konnten. So sind denn an der Borderseite und an der einen Langseite a mehrere Berkaussläden, N dagegen an der anderen Langseite gehören einer Mieths-wohnung an. Das größte Interesse gewähren jedoch die sechs mit b bezeichneten Räume, in welchen man eine Bäderei und Mühle erkannt hat. Der runde Badosen, das Mühlenhaus mit den drei Mühlen, den Mehlbehältern, dem Basserreservoir und dem Backisch sind leicht zu erkennen, und in dem Eckraume, der aus zwei Straßen hinausliegt, hat man sich wahrscheinlich das Berkausslokal zu denken. Die Berzierung der Wände durch farbigen Schmuck, auf welche im Allgemeinen

Fig. 105. Pompejanifche Bandbeforation.

große Sorgfalt verwandt wurde, erhebt sich in jenen verschütteten Landstädten selten über das Niveau slüchtiger Dekorationsmalerei, ohne daß die Schablone dabei in Gebrauch gewesen wäre. Die Fläche der Wand zeigt einen einsachen hell= oder dunkelfarbigen Ton. In der Mitte jedoch ist ein kleines Feld ausgespart, welches dann mit einem Gemälde mythologischen, genreartigen, auch architektonisch-landsschaftlichen Charakters ausgefüllt ist. In bunten Berschlingungen knüpfen Arabesten an das Bild an, und stellen den Zusammenhang desselben mit der Wand her, deren Seiten ebenfalls mit einem Rahmen von Arabesten eingefaßt zu werden pflegen (Fig. 105). Die vorzüglichsten dieser Bilder sinden sich in den Hofräumen, welche größere Wandslächen als die durchgängig kleinen Zimmer darbieten.

Unter ben pompejanischen Wohnbäusern, welche hinsichtlich ihrer beforativen Ausstattung einen burchgebilbeten fünftlerischen Geschmad verrathen, verbient besondere Erwähnung die sogenannte Casa del poëta tragico. Seinen Namen (Haus bes tragischen Dichters) verbankt baffelbe insbesondere einem Gemalbe, in welchem man irrthumlich eine Theaterprobe erkannte, und einem Mofait im Tablinum, welches auf bas Theater Bezug hat. Gine andere Benennung casa omerica hat es von ben gablreichen Gemalben aus ben homerischen Gebichten erhalten, mit benen fast alle Bände bedeckt sind. Durch diesen Bilderschmuck, welcher zu dem Borzüglichsten gehört, was Bompeji aufzuweisen hat, und durch die edle Eleganz der Einrichtung ift bies haus eines ber berühmtesten ber Stadt geworden. Bierher hat auch Bulwer in seinen Last days of Pompeji die Wohnung des feingebildeten Atheners Glaufos verlegt. Wenn nun aud burch ben Funbbestand ber beiben laben an ber Front bes Baufes ziemlich über allen Zweifel feststeht, bag weber ein tragifcher Dichter noch ein Athener, fonbern ein pompejanischer Golbschmieb in biesem Saufe wohnte, fo hat ber Romanschreiber mit seiner Aufstellung insofern Recht, als uns in biesem wenig ausgebehnten Domicil bie meisten Spuren reingriechischen Beiftes entgegentreten. (Rad 3. Overbed und 28. Lubte.)

### 18. Das Schloß Diocletian's zu Spalatro.

Der einzige Palast ber römischen Welt, von welchem hinreichende Reste vorhanden find, um une zu einem Urtheil über bie Ausbehnung sowohl wie über bie Einrichtung dieser Bauwerte zu befähigen, ist bas feste Schloß, welches Diocletian, nachdem er im Jahre 305 n. Chr. feine Regierung niedergelegt hatte, bei Salona (Spalatro), seinem Geburtsorte, in Dalmatien erbaute, um bort ben Rest seiner Dies Schloß ift mohl geeignet, uns einen hohen Tage in Rube ju verbringen. Begriff von der Größe und Bracht der taiserlichen Balafte in und bei Rom zu verleihen; benn wie viel glänzender und umfangreicher mögen folche Bauten im Mittelpuntte bes ungeheuren Reiche gewesen sein, wenn schon biefer Dugesit in einem einfamen Wintel bes römischen Berrschergebiets fast genau biefelbe Ausbehnung hat wie ber Escurial in Spanien, also die meisten mobernen Balastbauten an Umfang hinter sich zurudläßt. Freilich erleidet die Borstellung, zu welcher uns dieser Schluß führt, einige Ginschräntung, benn Diefer Balaft mar jugleich ein befestigter Plat, in welchem ber Raifer Alles zu bergen suchte, mas ihm lieb und werth war, und ferner gehört Diocletian zu den römischen Berrichern, welche in Roloffalbauten alles Borbergegangene ju überbieten strebten. Seine Thermen (Baber) in Rom, welche für 3200 Badende Raum boten, übertrafen an Ausdehnung die schon als ein Wunder ber Bautunft angestaunten Thermen bes Caracalla (es ist basselbe Bauwert, aus beffen mittlerem, von einem Kreuzgewölbe überbeckten Saal Michelangelo später die Rirche Maria begli Angeli herstellte, mabrent bas Calibarium ber Baber in bie Rirche St. Bernarbo a Termini verwandelt wurde).

Malerisch am felsigen Meeresstrande gelegen, wendet das Schloß seine Südsseite von beis. ihe 600 Juß Länge der Abria zu. Eine prachtvolle Colonnade von fünfzig Säulen nahm die ganze Länge der Seite ein, wahrlich eine herrliche Halle, die dem Auf- und Abwandelnden einen ungehemmten Fernblick über die bewegte Meeresstäche darbot, während ihm der feuchte Seewind labende Kühlung spendete. Sechszehn Zimmerräume lagen hinter dieser Halle und standen mit derselben in

Berbindung. Dies war die eigentliche Wohnung des Kaisers, welcher nach der Landseite zu sich die übrigen Theile des Gebäudes anschossen. Die ganze Tiefe des nicht ganz rechtwinkelig angelegten Baues betrug über 700 Fuß. Nach der Landseite war derselbe durch die hohen Umfassungsmauern abgeschlossen, an denen sechszehn Thürme in regelmäßigen Abständen vorsprangen. Zwei sich kreuzende Straßen theilten den ganzen Gebäudecomplex in vier Theile (Fig. 106). Die Hauptstraße erhält ihren Zugang durch das sogenannte goldene Thor in der Mitte der Rordseite und endet an der Borhalle zum Bestidulum des eigentlichen Palastes. Bor dieser Halle stehend, hat man zur Nechten und Linken je eine Arkadenreihe. Hinter derzienigen zur Linken erhebt sich ein Kuppelbau, von 24 Säulen umgeben, außen achteckig, innen rund mit Nischen und Wandsäulen in zwei Geschossen, 43½ Fuß im Durchmesser haltend. Ob dies Gebäude einen Tempel des Jupiter vorstellte, wie Einige annehmen, oder ein Mausoleum, muß dahingestellt bleiben. Die driftliche



Sig. 106. Balaft bes Diveletian ju Spalatro (Grundrig).

Zeit hat einen Glodenthurm baneben gestellt und die Wanbstächen mit Fenstern burchbrochen, um für das Innere mehr Licht zu gewinnen. Gegenüber hinter der Süulenhalle zur Rechten erhebt sich ein kleiner, dem Aeskulap zugeschriebener Tempel, zu welchem 15 Stufen hinaufführen. Bon dem schon erwähnten Bestibul trat man in den Hauptsaal, 98 Fuß lang und 77½ Fuß breit, mit zwei Säulenreihen, welche das mächtige Gewölbe trugen.

So großartig auch die Anlage des ganzen Bauwerks ift und so malerisch sich die einzelnen Theile desselben zum Ganzen gruppiren, so treten doch eben so scharf die Kennzeichen eines entarteten Geschmackes und in allen Detailsormen entgegen. Wir sehen hier wie in noch so manchen Bauten der römischen Spätzeit, in den Ruinen von Heliopolis und Palmpra, in den Resten der Kaiserbäder in Rom das Greisenalter der Antise mit den Jugenderinnerungen spielen. Die Bauglieder, ihrer ursprünglichen aus dem Gesetze der Construction hervorgegangenen Bestimmung beraubt, erscheinen ohne organischen Zusammenhang mit dem Ganzen oft lediglich



als beforative Spielereien. Am auffallendsten tritt dies Berhältniß an dem sognannten goldenen Thore hervor. Hier legt sich ein horizontaler Architrav über ben Eingang, aber die tragenden Säulen sehlen; an ihre Stelle ist der Bogen getreten, ber das Thor überwölbt und den Längenbalken als eine ganz überstüssige Unterbrechung der Bandsläche erscheinen läßt. Um die Mauersläche zu beleben, springen Consolen an derselben vor, auf denen korinthische Säulen, von Kapitäl zu Kapitäl durch einen Rundbogen verbunden, eine Reihe Nischen bilden (Fig. 108). Hier erscheint also das tragende Element zum Getragenen umgewandelt. Das Besen der Säule ist gänzlich vergessen und ihre Form in sinnloser Beise als Ornament verwandt. — Indessen sieht man aus der unmittelbaren Berbindung der Säule mit dem Bogen, die auch anderweitig vorkommt und bereits zu einer neuen Combination, dem Kreuzgewölbe, führte, den Keim eines neuen architektonischen Princips entstehen. Hatte die antike Belt vergessen, was sie in ihrer Jugendblüthe gelernt hatte, so war ihr Greisenalter auch nicht befähigt, eine höhere Ausgabe der Bau-



Big. 108. Bom golbenen Thore bes Raiferpalaftes ju Epalatro.

tunft zu lösen, obwohl ber Reiz ber Reuheit sich machtig genug erwies, wenigstens

ben Berinch bazu zu magen.

Diocletian war der letzte Kaiser, welcher den Bersuch machte, mit Baffengewalt die neue Heilslehre zu unterdrücken. Die letzte Christenversolgung gehört seiner Regierung an. Schon breitete die Morgenröthe eines neuen Tages der Weltgeschichte im Osten ihre Schwingen aus und scheuchte vor sich her die wesenlosen Schattenbilder der alten Welt. Todesmatt lag der Riesenleib der römischen Weltherrschaft da. Die letzten Lebensäußerungen des ersterbenden Zeitalters erscheinen in der Kunst wie in den andern Gebieten des Bölterlebens als mechanische Zudungen, die mehr aus der Gewohnheit des Daseins als aus dem bewußten Wollen hervorgehen. Unter der Hülle des zerfallenden Staatskolosses erwachen aber bereits die Triebe einer neuen Zeit. Nicht ohne Mühe suchen diese sich Bahn zu brechen durch Staub, Moder und Trümmern, über denen endlich die christliche Kirche ihre Siegeszeichen aufpflanzt und mit neuen Lebenssormen auch neue Kunstsormen ins Dasein ruft.

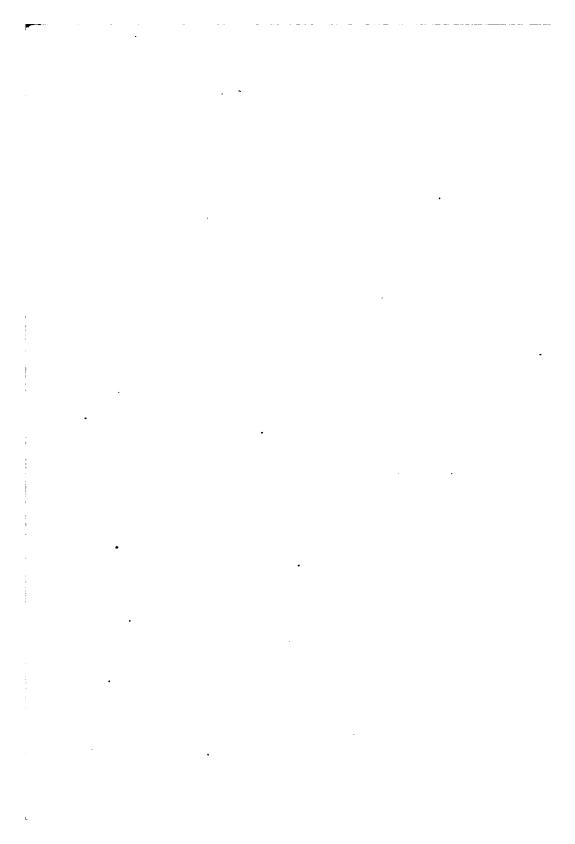



## Charakterbilder

aus ber

# Kuustgeschichte.

Bur Ginführung in bas Studinm berfelben

aufammengeftellt und berausgegeben

pon

A. W. Becker.

Dritte Auflage,
völlig umgearbeitet, vermehrt und verbeffert

C. Clauss.

Mit Illuftrationen.

II. Abtheilung: Das Mittelalter.

**Leipzig.** Berlag von E. A. Seemann. 1869.



### Inhaltsverzeichniß.

| lie | kunft des Mittelalters.                        | Seite |
|-----|------------------------------------------------|-------|
|     | Einleitung                                     | 1     |
|     | 1. Die Anfänge ber driftlichen Runft           | 4     |
|     | 2. Der driftliche Kirchenbau                   | 12    |
|     | a. Die altdriftliche Bafilica                  | 12    |
|     | b. Der byzantinische Styl                      | 16    |
|     | c. Der romanische Styl                         | 19    |
|     | d. Der gothische Styl                          | 28    |
|     | 3. Die Monumente Ravenna's                     | 41    |
|     | 4. Der Dom zu Mainz                            | 54    |
|     | 5. Der Münfter zu Strafburg                    | 61    |
|     | 6. Die Alhambra                                | 68    |
|     | 7. Die Reliefs ber Exterufteine                | 75    |
|     | 8. Die golbene Pforte bes Doms ju Freiberg     | 78    |
|     | 9. Niccolo und Giovanni Bisano                 | . 81  |
|     | 10. Giovanni Cimabue und Duccio bi Buoninsegna | 85    |
|     | 11. Giotto                                     | 90    |
|     | 12. Das Kölner Dombilb                         | 97    |
|     | 13. Fra Giovanni ba Fiesole                    | 108   |
|     | 14. Die Gebrüber van Epd                       | 113   |
|     | 15. hans Memling und bas Danziger Weltgericht  | 121   |
|     | 16. Die Anfänge ber Renaiffancefunft           |       |
|     |                                                |       |



### Die Kunft des Mittelalters.

### Einleitung.

Die antike Welt hatte ihr Wesen erschöpsend ausgesprochen. Sie brach zusammen und alle Bersuche, sie zu halten, blieben fruchtlos. Unter ihren Trümmern blühte das Christenthum hervor und brachte dem Leben eine neue Weltanschauung, der Kunst einen neuen Inhalt. Das Geistige, die Innerlichkeit, die Welt des Gemüths ward jest für sich ausgebildet, um dann von innen heraus sich eine neue Form zu bereiten. Die subjectiven Künste überwiegen deshalb auch bald die objectiven. An die Stelle der Sculptur rückt die Malerei und wird der abäquateste Ausdruckalles Kunstlebens. Die Architektur, wie die Sculptur, welche am meisten zurückritt, tragen das Gepräge der vorwiegend malerischen Phantasie der christlichen Welt.

Die Architektur eröffnet wiederum ben Reigen ber Kunstentwickelung, beren erfte Beriode, die Periode bes altdriftlichen Styls, die erften zehn Jahrhunderte ber driftlichen Zeitrechnung umfaßt. Wie bas Chriftenthum sich innerhalb ber alten Lebensformen entwidelte und fie allmählich umbilbete, fo gingen auch bie beiben ältesten christlichen Baustyle, der Basilikenstyl und der byzantinische oder Auppelbaufthl (auch Centralbaufthl genannt) gleichzeitig aus der Berwendung und Umgestaltung zweier verschiedener antiker Bauwerke hervor. Aus der Markt= halle (Bafilika), nach anderer Ansicht aus dem Decus des römischen Wohnhauses emerseits und den Rundtempeln andererseits. Der byzantinische Styl, welcher m Constantinopel seine Blüthenepoche erlebte, fand nur in sehr beschränktem Maße in ben ganbern bes europäischen Occibents Gingang; hier blieb ber Bafilitenstyl vorherrschend, der von Italien aus in die übrigen Länder getragen wurde und bis in das Zeitalter Karl's des Großen und darüber hinaus gültig war. — Während jo die driftliche Kunst ihren Entwickelungsgang antrat, begann die Dienerin eines andern Glaubens eine kaum minder energische, aber boch weniger erfolgreiche und weniger in die allgemeine Kunstentfaltung eingreifende Thätigkeit zu entwickeln: die Kunst des Islam. Sie beruht auf einer ähnlichen Auffassung antiker Elemente, zum Theil unter unmittelbarem Einfluß des Basilikenbaues und des byzantinischen Baustyls, womit sodann mancherlei orientalische Formen, namentlich der Hufeisen= bogen und der Spitzbogen verschmolzen wurden. Die mohamedanische Architektur modificirt sich nach ben Ländern, in welche die Araber den Islam trugen. gebends ift fie einseitiger Innenbau, in welchem die unentschiedene Grundform von

Beder, Charatterbilber. II.

einer phantasievollen Ornamentik überkleibet wird, welche selbst bas structiv Dienende in ein Decoratives verwandelt. Die Bedeutung biefer Architektur beruht baber nur auf ber Decoration und in biefer hinficht ift fie auch nicht ohne Einflug auf die mittelalterliche Baukunft des Abendlandes geblieben. Die hervorragenoften Denkmäler ber mohamebanischen Architektur bieten Indien. Berfien und bie Türkei, wie endlich Spanien, wo besonders die alterthümliche Moschee von Cordova und das Kleinod maurischer Baukunst, die Burg Alhambra, immer noch unsere Bewunberung erregen. Die erste Einwirkung ber Kunst bes Islam auf die christliche Kunst finden wir in Sicilien, mo i. 3. 1072 bie Normannen an die Stelle der Araber als Herricher bes Lanbes getreten. Die Bauten ber Normannenherzöge, vornehmlich bas Schloß und ber Dom zu Balermo, ebenso ber große Dom zu Monreale mit ihren Spipbogen=Artaden und Grottengewölben, find fprechende Zeugniffe für den Gin= fluß mufelmanischer Runft auf driftliche Bauunternehmungen. — Eine neue Entwidelung ber abendländischen Baukunft, eine wesentliche Fortbildung der bisherigen Elemente, beginnt gegen bas Enbe bes 10. Jahrhunderts und zwar hauptfachlich durch die germanischen Bölker, welche verjüngend in die Welt- und Kunstgeschichte eintraten. Der eigenthumliche Bauftyl, ber in biefer Zeit fich herausbilbete, wird als der romanische Styl bezeichnet. Während bes 11. Jahrhunderts athmet berselbe eine gewiffe Strenge und Einfachheit; im Laufe bes 12. Jahrhunderts entfaltet er feine reichste und ebelfte Bluthe, mahrend er gegen Ende biefes und Anfang bes 13. Jahrhunderts zum Theil ausartet, zum Theil neue, gothische Formen aufnimmt. Die Glanzpunkte bes Styls find Toscana, die Normandie und in Deutschland Sachsen, Thuringen, die Barg- und Rheingegenden. Wiederum eine neue Entwidelung ber Baufunst begann in ber spätern Zeit bes 12. Jahrhunderts. biefer Beriode trat ber fogenannte gothifche Bauftyl in's Leben. Derfelbe, welcher bie volle Eigenthumlichkeit und Gelbständigkeit der mittelalterlichen Runft und Bilbung ansspricht, bricht entschieden mit ber altdriftlichen Ueberlieferung; jede Reminiscenz an die antiten, griechisch = römischen Kunstformen verschwindet. gothische Styl kam im letten Drittel bes 12. Jahrhunderts zuerst in Isle be France, in Baris und seiner Umgebung auf. Bon bort murbe er noch in bemfelben Jahrhunderte junachst nach England übertragen. Sodann aber fand die neue Bauweise schnell Eingang am Rheine und überhaupt in Deutschland und ben übrigen norbischen Ländern. Auch in Bortugal und besonders in Spanien wurde gothisch ge-Italien fügte fich nur gezwungen ber Gothit, und nahm nur außerlich ihre baut. Die Bluthe bes Style mabrte ungefahr bis in bie Mitte bes 14. Jahrhunderts. Bon da bringt ein Geift ber Auflösung in die gothische Architektur. Dennoch hält ber Styl sich in manchen Gegenden, namentlich im Norden bis in's 16. Jahrhundert hinein, während in Italien schon im Beginn des 15. eine Reaction zu Gunften ber antiken Bauweise anhebt, die balb ben gothischen Styl verbrängt.

Die ältesten Denkmale der christlichen Sculptur sind Sarkophage; dem Inhalt nach christlich, schließt ihr Reliesschmuck sich in Form und technischer Behandlung der spätrömischen Kunst an. Nächst diesen Reliess sind es Elsenbeinschniswerke, kleine Doppeltaseln (Diptychen), die als Weihegeschenke auf den Altar gestellt, später als Deckel von Meß = und Evangelienbüchern benutzt wurden, daran wir die Sculptur der ersten christlichen Zeit kennen lernen können. An diesen Denkmalen sehen wir in Italien den dürftigen Rest bildnerischen Bermögens von Jahrhundert zu Jahrhundert tieser sinken. In Byzanz hielt sich die Kunst während dieser Zeit auf einer gewissen Höhe technischer Bollendung, doch wurde sie auch hier von einem starren Schematismus niedergehalten, und, statt auf den geistigen Abel der Form, sah man

folieglich nur auf ben materiellen Abel bes Stoffes. Den ersten Regungen eines neuen lebensfähigen Runftgeistes begegnen wir sodann in Deutschland, wo im 11. Jahrhundert Bischof Bernward zu hilbesheim allerhand kirchliches Bildwerk in Erz gießen ließ. Dag man auch bereits zu großen Sculpturwerten in Stein Muth und Geschick hatte, bekundet bas Relief ber Externsteine in Bestphalen. Im Laufe bes 12. Jahrhunderts wurde die Plastit von der Architektur in Dienst genommen und dadurch einer neuen Entwickelung entgegenführt. In diesem Berhältniß gelang es ber Sculptur schon gegen Mitte bes 13. Jahrhunderts, in den sächsischen Landen, von den engen Ueberlieferungen der byzantinischen Kunst zu einer nahebei vollen= beten Darftellung, ju Bahrheit, Schönheit und ausgesprochener nationaler Eigen= thumlichkeit ber Formen und Charaftere fortzuschreiten. Beuge beffen find besonders bie Sculpturen in ber Rirche von Wechselburg und an ber goldenen Pforte bes Dome von Freiberg. Wie die romanische Architektur, so vermochte auch die Bluthe ihrer Sculptur sich vor dem eindringenden gothischen Stol nicht zu halten. Die erregte Empfindung ber Zeit fand ihre Gedanten verftanblicher und ergreifenber in ben neuen energischen Formen ausgesprochen als in ben noch so fein burchgebilbeten Gestalten bes früheren Style. Im Gefolge ber gothischen Architektur seben wir überall, wohin dieselbe ihren Fuß fest, die Sculptur eine ungemein rege Thatigkeit entfalten. - Die italienische Bildnerei blieb weit hinter ber bes Rorbens gurud. Roch im 12. Jahrhundert ringt sie vergeblich nach einem höheren Ausbruck von Leben. Erft gegen Mitte bes 13. Jahrhunderts beginnt auch hier ein der romanischen Kunstblüthe des Nordens vergleichbarer Aufschwung. Nicola Bisano vollgieht bier, burch Studium ber Antife und Naturbeobachtung, ben Schritt, ber in Deutschland icon in jenen oben ermähnten fachfischen Sculpturen vollzogen erscheint. Der Sohn jenes Nicola, Giovanni Bisano, führte die italienische Bildnerei weiter, indem er, nicht ohne directe Einflusse von Deutschland her, seinen Gestalten jenes gesteigerte Empfindungsleben einhauchte, welches bie Sculptur ber nordischen Sothit charakterifirt. Eine große Anzahl von Schülern schließt fich seiner Richtung an und bilbet die toskanische Bilbhauerschule, welche die Wirkung des epochemachenben Meisters burch gang Italien trägt.

Die Malerei beginnt, wie die Sculptur, in den Ratafomben von Rom, beren Bande und Decken fie mit beiligen Zeichen und symbolischen Gestalten in ber spätrömischen Beise ausschmückte. Eine umfassende Thätigkeit entwickelte sobann bie Malerei, nach Einführung bes Christenthums als Staatsreligion, in ber Ausstattung ber Bafiliken mit Mosaiken. Die Technik bes Mosaiks hielt eine freiere reichere Entwidelung ber Malerei nieber und von ber neuen Seele, die in diesen Formen auf ihren Ausbruck harrt, ist noch nichts wahrzunehmen, als ein ganz ferner Anklang von Gemuth und Innigkeit, wie andrerseits eine Haltung feierlichen, großartigen, ftreng objectiven Ernftes. Bom 6. Jahrhundert an, in ber Berruttung Italiens, verwildert das Runftvermögen immer mehr und finkt auf die Rinderstufe bes Drients herab. Die dürftigen Refte bes claffischen Formgefühls retten fich nach Und erst von hier aus wieder wurde im 11. und 12. Jahrhundert die Malerei durch griechische Künstler nach Italien zurückgebracht. Unter ihrem Einfluß erwachte bie Runft Italiens von ihrem fast taufenbjährigen Schlaf. Ihre ersten Berte fallen in's 13. Jahrhundert und finden sich am Dom zu Spoleto, in den Baptisterien von Florenz und Parma und in der Borhalle der Marcustirche zu Diefe Berte steben jedoch noch ganz innerhalb bes Byzantinismus. Cimabne aus Florenz und Duccio von Siena, obgleich ebenfalls von byzantinischer Form und Technik ausgehend, wenden sich mehr wieder der Natur zu. Aber erst

Giotto bricht vollständig mit ben Byzantinismus und begründet die neue italienische Malerei. Unter seinen Schülern scheinen Tabbeo Gabbi, Spinello Aretino und Niccolo di Pietro die bedeutenosten. Chenso ist, als einer der geistesverwandtesten Nachfolger Giotto's, Orcagna hervorzuheben. In Deutschland nahm die Malerei einen früheren, frischeren Aufschwung als in Italien. Die Quelle für die Anschauung ber verschiedenen Stadien ber Entwidelung gewähren uns vor Allem Die Miniaturen. Bunachst, und zwar in ber farolingischen Beriode, bewegen sich bieselben in ben gesunkenen antiken Thoen, aber bereits im 11. Jahrhundert zeigen fie eine selbständige Auffassung der mittlerweile eingedrungenen byzantinischen Kunstweise. Auch die Wandmalerei wurde bereits im 11. Jahrhundert in großer Ausbehnung geübt. Aus bem entwickelten 12. Jahrhundert find mehrfach bedeutende Reste berartiger Malereien auf uns gekommen. In ber Schlufepoche bes romanischen Style icheint bie Wandmalerei besonders am Niederrhein, in Westphalen und Sachsen sich in fester Tradition zu umfassenden Leistungen ausgebildet zu haben. Der gothische Baustyl war ber Wandmalerei nicht günftig und was berselben baburch an kunftlerischen Kräften und Mitteln verloren ging, tam der Glasmalerei zu gut, welche ein Lieblingefind ber Gothit wurde. In der Tafelmalerei endlich übertrifft Deutschland alle übrigen nordischen Länder besonders feit Mitte des 14. Jahrhunderts, wo diese Technik aufblühte. Die erste namhafte deutsche Malerschule ist Die Brager in der Zeit des funstliebenden Raifers Rarl IV. Als hauptmeister gelten Kundze und Theodorich von Brag und Nicolaus Wurmser von Stragburg. Eine zweite bedeutende Schule läßt sich um die Mitte des 14. Jahrhunderts in Nürnberg nachweisen. Das plastische Element herrschte hier wesentlich vor. Das malerische Element bagegen tritt auf in der britten und bedeutenbsten Schule, ber von Roln, Ende bes 14. Jahrhunderts.

### 1. Die Anfänge der driftlichen Kunft.

Der Keim einer christlichen frühsten Gemeinde entfaltet sich in Jerusalem unter Betrus bereits nach dem ersten Pfingstest. Nach Schmud und bildender Kunst jedoch erwedt bei den Judenchristen die neue Lehre noch kein Verlangen. Schon der althebräischen Phantasie stand nur das Wort zu Gebote. Aber weitere Kreise zieht das Christenthum. Bereits nach dem Schuß des ersten Jahrhunderts hat die Lehre in allen Theilen des römischen Reiches Wurzel gefaßt. Neben der Siegesgewalt der christlichen Lehre erfärt nur der innere Versall des römischen Weltreiches diese rasche Verbreitung. Das Morgenland hat in Erhebung des einen alleinigen höchsten Gottes den Gipfespunkt seines Glaubens erreicht. Natur und Mensch jedoch standen dem Schöpfer unversöhnt und werthlos nur als Geschöpf gegenüber. Die Furcht, statt Ansang, war schon der Weisseit Ende. Was dem Judenthum haltlos und unwerth erschien, gelangt bei den Griechen zu voller Ehre. Religion und Kunst bezeissigen den Wirkungskreis der Naturgebiete und menschlichen Sphären zu menschengleichen geläuterten Göttern, die machtvoll herrschen, weil sie, was mächtig in jenen

Bebieten ift, zum Inhalt und Recht ihres Waltens haben. Doch auch ben Griechen find Bachethum und Beil nicht bauernd beschieben. Und bas fiegreiche Rom? Bur Anschauung lebensvoll schöner Götter vereinen sich Glaube und Kunst hier in keiner Das Alterthum, wie lange es äußerlich fortbesteht, ift seinem geiftigen Ende nabe. Es hatte bem Menschen Götter gegeben, irbifden Inhalts und irbifder Macht, boch die heiteren Götter heiter entthront, und die römisch ernsten herabge= würdigt. Es hatte ben Staat wie den Einzelnen zu sittlicher Bildung und Freiheit veredelt, die Freiheit aber in Anechtschaft verkehrt, und die Spite ber Bilbung gur Barbarei unerhörter Lafter zurudgebogen. Mit einem Worte, es hatte ben Rreis bes Berganglichen zum alleinigen Zwed gehabt, und nun es am Ziele fteht, erscheint ber Siegespreis werthlos. Die sonnige Welt ist ergraut, und ber Tob bas Ende. Noch einmal sucht zwar die Philosophie nach erneuter Lösung. Aber auch dieser Aufschwung frommt nur ben Gebildetsten. Den Armen, ben Ungelehrten tommt früher schon eine frohere Botschaft; tein Wort nur ber Lösung, bas volle Wort ber Erlösung felber; Gottes-Bort ftatt ber Menschenrebe. Durch bie Belt, ba nirgenb ein Anhalt, geht überhaupt ein Ungnügen im Schwankenben, ein Schauer ber Ahnung und bangen Sehnsucht nach unerforscht Festem. Den Lebendigen ist wie Sterbenden, beren letter Blid jum Emporblid wirb. Die außere Barte bes romifchen Jochs bat die Barte ber inneren Gelbstsucht gerrieben. Der Liebe ift wieder die Stätte bereitet; ber Liebe, welche bas Tiefste enthüllt, und die Bein ber Bereinglung gur Frende feliger Gemeinschaft verwandelt.

Bon ben römischen Machthabern ist die junge Kirche Jahrhunderte lang noch nicht anerkannt. Sie wird nur geduldet, oft verfolgt. Inmitten dieser drohenden Gefahren bleibt der christliche Cultus ein mehr geheimer als offenkundiger Gottesdienst. Fest- und Sonntagsseier, Tausen und Trauungen werden in den Wohnungen einzelner Mitglieder abgehalten. Wie sich die Gläubigen im Leben aber als eng vereinte Gemeinde empfanden, wollten sie nach dem Tode auch, von den Heiden getrennt, bei einander ruhn. Derartige gemeinsame Grabstätten wurden gleichfalls an Gedächtnistagen Stätten der Andacht. In Rom und Neapel vornehmlich die unterirdischen Katasomben. Ihre labyrinthisch sich kreuzenden Gänge mit Grabtammern, Nischen und größeren Hallen zeigen denn auch, der Zerstörung weniger ansgesetzt, die frühesten Spuren und Reste altchristlicher Kunstübung; Reliess

an Sarkophagen und Malereien an Bänden und Bölbungen.
Die nöthige Kunstcultur sehlte in Italien nicht. Und obschon auch im zweiten Jahrhundert die vielen Neubauten Habrian's der Malerei noch einmal neue Ansregung geben, scheint dennoch die Liebe für fardigen Schmuck die Christen kaum schon beeinflußt zu haben. Die Gemeinden mehren sich noch aus dem ärmeren Bolk, das an dem immer halb künstlichen Kunstssun wenig Theil nimmt. Und wäre auch das nicht, was dieten die Kunstwerke dem Neubekehrten? Sie verschönern nur das, was die Christen sliehn und besiegen sollen. Erst nach und nach verzweigt sich das Christenthum auch mit dem römischen Leben enger.

Die anfangs so frische Erzählung der Leibensgeschichte, der Thaten der Jünger und der Apostel erblast unterdeß als lebendige Erinnerung mehr und mehr. Statt ihrer erwacht und verstärkt sich der Trieb aus Christi Worten und Wunderwerken, aus dem überhaupt, was die dahin nur als Begebnisse vorlag, allgemeinere Lehren zu ziehen. Der Glaube wird streithafte Theologie, die verpslichtend die echten Lehrsfäße sesstellt. Empfindung und Anschauung aber begnügen sich nicht mit dem kühlen Bekenntnis. Was dem Spätgebornen leibhaftig zu sehen nicht mehr vergönnt ist, wollen sie dennoch vor Augen haben — anders als es wirklich geschehen — ver-

geistigt, klarer, verständlicher, doch näher und sichtlicher als es das Dogma giebt, und das Wort es erläutert. Wenn hierfür auch nicht schon die Kirchen selber als der geeignete Schauplatz erscheinen, so finden sich auf äußeren und inneren Anlaß andere Locale. Der Bestattungsort der Märthrer soll dem ersten Blick Kunde geben, wofür die gelitten, die stumm dort ruhen. Bon den kenntnißreicher Gebildeten umgekehrt, hat nicht jeder Bekenner durch seinen Uebertritt den gewohnten Ansprüchen streng entsagt. War ihr Leben schmudvoll von Kunst umgeben, so darf auch wohl ihre dunkele Gruft an Gestalten erinnern, von denen sie sich im Simmels-

glange umringt zu feben hoffen.

Wann aber in den Gemeinden die Sitte begonnen habe, die Grabstatt und ben Bersammlungsort mit Gemälben zu zieren, steht noch nicht fest. Allem Anschein nach gehn bie altesten Reste nicht tiefer berab als in bie zweite Salfte bes britten Jahrhunderts. Biele verlegen fie erst mit guten Gründen ins vierte. Berfolgung durch Diocletian minder gestörte Sicherheit läßt die Christen jedoch vielleicht in biefer Zwischenzeit schon für ihre Zwede zur Runft gelangen. Dem Runstwerth nach ift im Bergleich zum ersten Jahrhundert Die römische Malerei bes britten von Stufe zu Stufe zwar tiefer gesunken; boch gerabe ber Rückgang ber alten Runft bient ber neuen jum Fortschritt. Sie wird baburch Enbe und Anfang zugleich. Die Werke ber Glanzzeit sind fertig abgeschlossen in Form und Inhalt. Ihre Schonheit, bem Zeitfinn taum mehr verständlich, ift teines veranderten Die verschlechterte Runft ber Begenwart, foll irgend von Um-Ausdrucks fähia. schwung die Rebe sein, bedarf dagegen der Wiedergeburt und fordert ben Nachbrud höherer Bebeutung. Ihr biefen Lebenshauch einzueignen, bas ift, wie ber nächste Beruf altdriftlicher Runft, auch bas nächste Broblem ber altdriftlichen Maler.

Die früheren Gemeinden schon hatten Erkennungszeichen. Das Kreuz in mehrsacher Form, umringt von den Hauptbuchstaben aus Christi Namen, oder dem A und O als Ansang und Ende; andre Symbole beziehungsreich meist auf Stellen der Schrift, auf Aussprüche Christi, auf seinen Tod, auf das Leben durch ihn; das Lamm, die Taube, Anker und Schiff, der Fisch, die Palme, die dann als Zierraten auch auf Lampen, Pokale und sonstiges Geräth übertragen wurden. — Symbole und Leichen sind noch nicht Kunst. Sie weisen nur auf das Berlangen hin, den

Lebensichat bes geheiligten Bergens auch außerlich fichtbar anzuschauen.

Den Weg zur Kunst eröffnen andere Zeitumstände. Als sicherster Glaubensquell galt im dritten Jahrhundert zwar noch die Ueberlieferung der Apostel. Ihr
gegenüber werden gleichfalls jedoch die Apostelgeschichte, Baulus' Briefe, die Evangelien erklärt und gelesen, der alte Bund in den Kreis der Erbauung hineingezogen.
Und gerade der alte Bund scheint der Form wie dem Inhalt nach Einsluß zu üben.
Die Phantasie keiner andern Nation ergeht sich so steitig in Gleichnissreden als die
der Juden. Tritt hierdurch das Unsichtbare und Weiteste, halb zwar verschleiert,
in fassich anschaubare Nähe, so sucht gleichzeitig das Alterthum seine kaum mehr
verehrlichen Götter des Schmuckes zu entledigen, mit welchem sie Glaube und
Kunst immer fester umkleidet hatten. Einsichtige sehn schon zur Zeit Plutarch's in
der mythischen Form nichts als ein Gefäß, das einen tieseren Inhalt verberge, und
beuten sie neu und umfassend aus.

Jener jüdischen Sinnbilderliebe, wie diesem Deuten und Andersverstehn entspringen, dem Zeitsun gemäß, die nächsten Werke der Malerei. Die antik lebendige Kunst befriedigt sich nicht mit Ebenbildern. Die klare Gestalt soll nicht verwandt nur und ähnlich erscheinen. Ihr ganzer Inhalt soll taghell und ungetheilt die ihm allein gehörige Form durchdringen. Wie hätten die Christen das gleiche Ziel beim

ersten Schritt bereits anstreben können. Die heidnische Kunst und Wirklichkeit stehen bem Leben Christi so fern, daß, abgesehen von religiöser Scheu, ein Berschmelzen beider im Geiste und Sinn antiker Schönheit ohnmöglich wird. Ein Weg nur bleibt offen. Der Umweg, daß keine Gestalt, kein Borgang, wie groß oder schön er sei, sich selber bieten und darstellen soll, daß jedes Begedniß, jede Figur bescheiden im Gegentheil nur auf eine andere Bedeutung leitet. Auf diesem Wege versuchen die Maler die hauptgedanken des Christenthums zu veranschaulichen.

Bereinzelt werden zu diesem Zwed antike Mythen in Anspruch genommen. Und weshalb nicht? Heißt es von Orpheus, ber Ton seiner Leper habe die Thiere bes Balbes gezähmt, bas driftliche Auge, wie kenntlich Orpheus als griechischer Sanger bezeichnet ist, sieht doch nicht in ihm nur Apollo's Sohn, den Mitbegrünber bes Bachusbienftes; es faßt ihn fogleich in Bezug auf Chriftus, beffen noch fanfteres Wort die Beiden befehrt und die Rirche erbaut hat bes neuen Bundes. Nähere Ausbeute liefert bas jubifche Grundbuch. Beibe, ber alte und neue Bund verknüpfen sich wie Berkundigung und Erfüllung. hat Abraham auf Gottes Gebot nicht gezaudert, Ifaat zu schlachten, um wie viel liebender für die Welt hat Gott ben eingeborenen Sohn geopfert. Daß Mofes' Stab die Quelle aus ftarrem Felsgestein schlägt, voraussagt das Wunder von Christi Geburt. Und lag auf dem Heiland nicht schwerere Schmach als jemals auf Hiob, und ist er nicht bennoch auferstanden, unversehrt wie Jonas und Daniel, und emporgefahren gleich wie Glias? Der große Umfreis verwandter Büge erlaubt es zugleich, Die verschiedenen Begebniffe zur Berbildlichung verschiedener Seiten in Chrifti Befen und Banbel ju Reicht hierfür bas jubische Grundbuch nicht aus, so bieten bie bilblichen eigenen Worte, in benen ber Beiland sein Wirken ausspricht, noch einen näheren fefteren Anhalt. Nennt er fich felbst boch ben guten hirten? Rach Diesem Ausspruch verbildlicht ber hirt, ber bas verirrte Schaf in ber Bufte aufsucht, jedem Berirrten bas Gnabenamt, bas Chriftus für alle Zeiten verwaltet. Ein weiterer Schritt liegt badurch nahe: die Bunder, die Christus vollbracht, nun auch thatsächlich als Bert bes Erlöfers vor Augen zu ftellen. Nur bas Wagniß, ihn selber ertennbar in eigner Gestalt, perfonlich gleichsam, ins Leben zu rufen, bleibt aus. Gin Jungling, so fcon bie Runft ihn zu bilben vermag, muß ihn erseten. Gin Genius ber Phantasie vertritt ben, ber nur noch im himmel thront. Bu reicherer Ent= faltung bringt, allen Anzeichen nach, ber Runfttrieb ber erften driftlichen Maler nicht vor.

Bon ben mannigfaltigen Malereien in den Katakomben zu Rom und Reapel entspricht jedoch nur der kleinere Theil dieser Auffassung. Der bessere ist muthmaßlich auch der frühste. Die heidnische Kunst, je tieser sie selbst in Berfall geräth, kann immer geringere Hilfe leisten, und Selbständigkeit hat die christliche aus eigenen Mitteln noch nicht erlangt. In Hauptpunkten folgen die ältesten Reste gern dem Styl der römischen Malerei des ersten Jahrhunderts, soweit er sich für Zimmerund Hallenschmuck fortgeerbt hatte. Der Sinn für zwanglose Schönheit ersindet nicht neu, doch ist nicht erstorben. Stellung, Bewegung, Ausdruck haben noch Freiheit. Im Körperbau herrscht der Jugendreiz vor; Greise und ältere Frauen gehören saste. Nur das seinere Berständniß ist eingebüßt, die plastisch deutliche Durchbildung in slüchtiges Andeuten aufgegangen.

Wie nah oder fern das Ganze in dieser Art an heidnische Kunstschönheit streifen mag, von innen belebt die Gestalten ein neuer Grundzug. Was ihr Anblick erwecken soll, ist nur in Ausnahmsfällen der tiesere Schmerz und die Leiden des Herrn.

Abraham's Opfer, Hiod's Heimsuchung kommen nicht häusig vor. Auf die Qualen der Märthrer beuten nur etwa die Männer im feurigen Ofen. Den Kern bildet immer von Neuem der gute Hirt. Und sehlt dieser einende Mittelpunkt, so sollen doch Jonas, die Arche Noah's, der Engel, der zu Todias sliegt, nur zu Trostgedanken ermuthigen. Der Tod ist besiegt und die Sünde bezwungen. Diese Gnadenfülle verkündend, beseelt die besseren Gemälde ein milder Anhauch der Freundlichkeit dessen, an den sie mahnen. Sie spiegeln Sammlung und Stille wieder. Und wenn schon als Heiben die reichen Kömer ihr Grabdenkmal mit Rosen und Beilchen bepflanzen ließen, erheitern setzt auch die christlichen Bilder reisende Früchte, Blumenvasen und Bögel mit Blüthenzweigen. Damit es aber dem Troste zugleich nicht an Strenge gebreche, stehn als Begleitung sast überall, statuenähnlich, die Arme emporhebend, Betende, welche den Andachtsernst der Gemeinde kund thun und neu erwecken.

Obschon die bebeutendsten dieser Gemälde die Wölbung und Wände auch größerer Hallen bededen, entsaltet doch keins eine reichere Handlung, deutet keins auf Umgebung und äußres Local. Für Moses genügt als Bezeichnung bereits ein Felstiud nicht größer als er; für Adam und Eva Schlange und Baum. Um Naturtreue handelt sich's ebensowenig. Selbst die Hauptvorgänge beschränken sich meist nur auf eine Figur. Der Entwicklung zu Gruppen, welche ein wirklicher Borgang fordern würde, ist Einhalt gethan, um jede Gestalt der Deutung entgegenzuheben, an die sie erinnern soll. Umfassende Compositionen breiten sich solgerecht nur als Zusammenreihen verschiedener Begednisse aus. Der verknüpfende Punkt wird nur dem innern Auge verständlich; das äußere muß mit der Symmetrie der Vertheilung zusrieden sein.

Diese Anordnung zeigt hauptsächlich eines der ältesten Deckengemälde, das leider nur noch in Bosio's ungenauer Zeichnung vorhanden ist (Fig. 109). In dem mittleren Achteck sitzt auf niedrigem Felsblock mit phrygischer Mütze Orpheus, freudigen Blicks die Leier spielend, deren Klängen, auf nahem Baumzweig ein Pfau, am Boden die wilderen Thiere horchen. Umher in acht kleineren viereckigen Feldern steht Moses dem Lazarus, David dem Daniel entgegen, dazwischen als Ausstüllung je eine Landschaft mit Rindern und Schafen. Die Auslegung macht wenig Schwierigkeiten. Wie Moses dem Felsen die Quelle entlockt, weckt Christus vom Tode; wie David's Schleuder den Riesen besiegt, zähmt Daniel den Löwen, doch Christi Wort überragt und vereinigt alle diese Thaten, die ihn nur haben verkündigen sollen. In freier Stellung der Jugendgestalten David's und Daniel's, in Orpheus' Anmuth und Moses' Würde kam dies Gemälde vielleicht der älteren Kunst noch am allernächsten.

Minder im Ganzen formenschön, doch dem Ausdruck nach christlicher, ist ein verwandtes Gewölbebild (Fig. 110) mit dem guten hirten im obersten Kreise. Das sonnengebräunte Angesicht, zum Wandern gegürtet der gelbe Rock, die schlanken Glieder, Sandalen, Spring stellen ihn deutlich als hirten dar, der weit aus und lange geweidet hat. Auf glückliche heimkehr deuten die Milchgefäße, sowie der Stab, den er niedergelegt. Mit fernem Anklang an hermes noch, der den Widder trägt, ist es den christlichen Malern nicht häusig geglückt, in antiker Form die christlich befriedigte innere Güte so unbefangen zum Ausdruck zu bringen.

Die ähnliche Anordnung wiederholt sich mehrfach. Für andere Bilder genügt ein mittleres Hauptfeld. Den übrigen Raum füllen Arabesten, oder gesondert in Abtheilungen, je eine Betende in typisch gewordener gleicher Haltung. An Wänden stehen die verschiedenen Scenen auch über- und untereinander, oder gegen die Wöl-



Big. 109. Dedenmalerei aus ben Ratatomben Roms.



Big. 110. Der gute Birt. Aus ben Ratatomben Roms.

bung hinauf, wie der Raum es zuläßt, in Halbkreisbogen. Als lieblichstes Beispiel dieser Art sitzt in einem erst ohnlängst entdecken Halbrund als Einzelsigur Jonas unter dem Laubgehänge, so knabenhaft schön, als gälte es, statt des Propheten den Liebling des Zeus, Ganhmed, zu schildern, bevor ihn der Abler emporgestragen (Fig. 111).



Fig. 111. Jonas. Mus ben Ratatomben in Rom.

Mit solchen nur metaphorisch verständlichen Werken jedoch ist der Kreis nicht geschlossen. Eine, wenn auch geringere Anzahl, veranschaulicht ihren Gegenstand ohne weiteren Umschweif. Wie wenig sie gegen andre zurückseht, beweist ein größres in Halbtreisbogen; ebenso einfach in Anordnung als ernst im Ausdruck. In doppelter Tunica, die obere muthmaßlich braunroth, die untere weiß, hält die betende Hauptsigur streng die Mitte. Rechts kleiner, auf einem Sessel, wie man sie noch in den Katakomben sindet, sitt, ihr Kind auf dem Schooß, eine gleich ernste Mutter. Der Geistliche gegenüber links, zeigt über die Schulter des Mädchens auf einen Schleier in ihren Händen, indes etwas rückwärts die dritte Figur das Abzeichen reicht, mit welchem sich Jungfrauen zu schmücken pslegten, die sich ewiger Keuschheit gewidmet hatten. Ein hinweis auf die Jungfrau Maria und Christi Geburt scheint nicht bezweckt. Es gilt nur die fromme Gemeinde zu schilbern, der Keuscheheitsgelübde nicht höher stehn als christliche Ehe und Mutterglück.

Aehnliche Darstellungen enthalten die Katakomben auch zu Neapel, doch sparsam und auch in Blättergezweig und in Blumenschmuck nicht immer genauer
und zierlicher. Andere beschränken sich häusig auf arabeskenartige Einordnung
bekannter Symbole, des Ankers und des Schiffes, des Pfaus, der Taube, des
Weinstocks.

Noch sei in Kürze der Sarkophagreließ gedacht, in welchen die Anfänge der christlichen Plastit unstauchen. Meist aus einer späteren Zeit stammend, zeigen diese Reließ den Darstellungskreis der Malereien erweitert. Tod, Auferstehung, himmelsahrt Christi treten jedoch auch hier nicht vor Ende des 6. Jahrhunderts auf. Das frühere christliche Alterthum hat die Mysterien des Glaubens nie dargestellt. Eines der ältesten und zugleich besten Werke ist der Sarkophag des Junius Bassus aus der Mitte des vierten Jahrhunderts (Fig. 112). Aber wie in der Malerei zeigt auch in der Sculptur die altchristliche Zeit in ihrem Fortgang ein abnehmendes Kunstvermögen. Immer ärmer werden die Motive, immer dürstiger die technischen Mittel. Gestalten der antiken Mythe werden vielsach dristlichen Vorstellungen angepaßt. Begegnen sich doch überhaupt die heidnische und dristliche Welt in dieser Symbolit des Grabes, in der Idee der Auserstehung, der Unsterblichkeit; welche

Ibee nicht nur ben ganzen Bilbertreis ber erwachenben driftlichen Runft beherricht, sonbern auch bie gleichzeitige untergebenbe Runft bes Beibenthum burchzittert.

Unter den heidnischen Kunstmonumenten des zweiten und dritten Jahrhunderts spielen die Sartophagreliess eine hervorragende Rolle. Sie sind vielleicht der originellste Theil dieser Kunstperiode. Die Reliess dieten meist Darstellungen aus dem Mythentreise des Dionysos, der Demeter und Persephone, der Niobidenstage u. s. w. Die beiden zuerst genannten Mythen bildeten in den Mysterien die Einkleidung für die Idee der Unsterblichkeit, die in denselben mitgetheilt wurde, wie ja die Parallelisirung von Naturs und Seelenleben die ganze Mysterienlehre durchzog. Dabei sind die Dionysosdarstellungen sehr häusig heiterer, zum Theil ausgelassen heiterer Art, und von ihnen gilt vor Allem, was der geistvolle Feuers



Fig. 112. Cartophag tes Junius Baffus.

bach über viese Gräbersymbolit gesagt hat, daß ein ganzes Füllhorn poetischer Blumen hier über die Auhestätte der Todten ausgegossen sei, daß die dunte Reihe mystischer Bilder, welche hier verwandt wurde, sich Märchen vergleichen lasse, mit welchem ein gemüthvoller Dichter sich die Stunden des Trübssinns wegzutäuschen weiß. Ernster ist schoo der Demetermythus und ernster auch ist das in jener Zeit und gerade auch auf Sarkophagen gerne gewählte Märchen von Eros und Psiche, das unmittelbar ausgeht von der philosophischen Speculation über die Unsterblichteitslehre. Ebenso versteden sich hinter die Niobesage und übrigen Darkellungen aus der Hervensage Todesgedanken, Furcht oder Hossnung, je nachdem gerade die Stimmung war. Wir dürsen aber, um dieß zu verstehen, uns nicht blos an den Stätten des Todes umsehen. Wer sieht nicht, wenn er die geistigen Ersicheinungen in den letzten Jahrhunderten der antiken Welt in's Auge saßt, wie ein Ringen nach der lösung jenes großen Broblems vom Schidsal nach dem Tode durch alles hindurch geht, welche Rolle dieses Räthsel in Religion und Philosophie spielt? Es ist als ob das Bewußtsein, einer sinkenden Welt anzugehören, in den einzelnen

benkenben Beistern eine individuelle Bestalt angenommen und fie getrieben hatte, für die baran fich fnüpfenden Gedanten Beruhigung zu suchen. Bon biefem Gesichtspuntte aus ift es aufzufaffen, wenn man in allen Religionen, in allen philosophischen Spftemen umberforichte, wenn man bie alten Mythen ber eigenen Religion wieber bervorholte, um auch in ihnen irgend einen Anhaltspunkt zu finden, der über jene bunkle Fragen Auskunft gabe. Aber, und bieß ift eben ber große Unterschied amifchen ber heibnischen und driftlichen Belt jener Zeit, - über biefes Suchen tam man nicht hinaus: auch das am tiefsten gehende religiöse Bewuftsein, auch die höchste Speculation, auch bas gesammte Mbsterienwesen wußte nichts zu gewinnen als eine allgemeine Ahnung, als eine unbestimmte Hoffnung ber Unsterblichkeit. Andere bas Christenthum: es trat auf mit ber Berficherung, jenes Rathfel in ben bestimmteften, befriedigenbsten, in geschichtlich verfiegelter und verburgter Form geben zu konnen, es bot an der Stelle jener Ahnung die absolute Gewigheit, und die Zuversichtlich= feit, mit ber jene Berficherung gegeben, tonnte ihres Ginbrude gerabe in ber heidnischen Welt nicht verfehlen: hier hatte man endlich die Beruhigung, Die man fuchte.

(Rach 3. S. Sotho und bem "Chriftl. Runftbl.")

## 2. Der driftliche Rirdenbau.

## a. Die althriftliche Basilika.

Das dritte Jahrhundert nach Christus war die Geburtszeit des christlichen Kirchenbaues. Bis dahin hatten die Christen in der Berborgenheit und dem Dunkel von Privathäusern und Katakomben ihrem Gotte dienen müssen. Geduldet, bald auch als Religion anerkannt, wurde dem Christenthume der Kirchenbau Bedürfniß und Nothwendigkeit. Nach einer Bausorm für diesen Zweck suchend, konnte man den Einflüssen der vorhandenen antiken Formenwelt sich nicht entziehen. An eine Nachahmung oder Benützung der heidnischen Tempel konnte freilich so wenig gedacht werden, als an eine Nachbildung des salomonischen Tempels, weil beide nicht für das Bolk, sondern nur — meist klein und dunkel — für die Bertreter des Bolkes, die Priester, allein zugängliche Heiligthümer waren, dort Gehäuse für das Götterbild, hier Ort des — auf der Bundeslade thronenden Jehovah. Aber ein heidnisch weltliches Gebäude bot, weiter entwickelt und dem Bedürfniß angepaßt, eine zweckmäßige Form dar; dieses Gebäude war die Basilika, welche die Wurzel des Kirchenbaues wurde. \*\*)

Stoa Bafileos (Königshalle) ober Difia Bafilike (königliches Haus) nannte

<sup>\*)</sup> In neuester Zeit hat sich, gestüht auf eingehende Nachforschungen (Bergl. Zestersmann, die antilen und driftlichen Bastliten) die Ansicht geltend gemacht, daß die alteste Gestalt ber christlichen Gotteshäuser bem Decus des römischen Wohnhauses entlehnt sei, der allerdings auch, wie wir aus Bitrud wiffen, in manchen Fällen große Uebereinstimmung mit der antilen Markhalle hatte.

man zu Athen die Säulenhalle, in welcher ber Archon Bafileos öffentlich Gericht Die Eroberer und Schüler Griechenlands, Die Römer, nahmen Die Form biefer Halle auf und behielten felbst ben Namen Basilika bei. Es ist uns kein Bild ber griechischen und auch feine genaue Anschauung ber römischen Bafilita erhalten. Lettere aber biente jedenfalls bem gemeinfamen Zwede bes taufmannischen Bertehrs und ber Rechtspflege. Sie bestand bemgemäß aus zwei hauptheilen, bem Bazar, ber eine oblonge Grundfläche hatte und insgemein mit Säulenstellungen und Galerien auf allen vier Seiten versehen mar, und bem Tribunal, welches fich, um einige Stufen erhöht, in Form eines Halbkreises, die Site ber Richter umschließend, an

eine ber Schmalseiten bes Oblongums anlehnte.

An biefe mit achtrömischer Zwedmäßigkeit ausgebachte Anlage knüpfte bie Ent= widelung bes driftlichen Rirchenbaues an. Den Namen Bafilita, Die Rönigshalle, fonnte man um fo eber beibehalten, indem die Rirche nicht sowohl ber Gemeinde bienend, als "bem König ber Könige" angehörig und geweiht erachtet murbe. Die Beränderung, welcher die Basilika, der neuen Bestimmung entsprechend, junachst unterzogen wurde, war, bag man bie Trennung in zwei Theile aufhören ließ und ein Ganges mit einem fichtbaren Mittelpunkte fcuf. Go fiel benn bie Gaulenhalle fort, welche in ber heibnischen Basilita ben Bagar von bem Tribunal trennte; aber bie Säulenreihen in ber Längenrichtung bes Gebäudes blieben ftehen und theilten ben Hauptraum in mehrere Schiffe. Zugleich erhielt Letzterer eine stetige Bebachung. So war zugleich Platz für die Priester und für die Gemeinde gewonnen und das Bange als eine einzige in fich gegliederte Räumlichkeit festgestellt. Die Gemeinde versammelt sich in bem Langhause; die frühere Tribune (von ihrer Form auch Concha ober Apfis genannt) nimmt bie Priefter auf; in ihrer Mitte fist auf erhöhtem Stuhl ber Bischof, und zwischen Briestern und Gemeinde steht als verbindendes Glied der Altartisch.

Beitere Modificationen ergaben sich, welche charakteristisch für die christliche Bafilita geworden find. Die Säulen wurden mehr auseinander gerückt, um freieren Durchblid und Zugang für die Nebenschiffe zu gewinnen. Je alter die Basilita, besto bichter und gleichmäßiger find im Innern bie Gaulenstellungen. Man streckte bas Langhaus mehr. In einer ber ältesten ber auf uns gefommenen Pfeilerbafiliten,



dig. 118. Bafilita bes Repa: ratus. Grunbrig.

in ber sogenannten "Basilika bes Reparatus" unter ben Ruinen ber alten Römerfeste bei Orleansville in Algerien, (vom Jahre 252) findet man bereits neben bem breiten Mittelschiffe je zwei Seitenschiffe, also im Ganzen fünf Schiffe (Fig. 113). Als sich die Zahl ber Geiftlichfeit vermehrte, wurde ber Altarraum burch hinzunahme eines Theils vom Mittelschiffe vergrößert, so entstand bas Querschiff zwischen ber Apsis und bem Langhaus, welches Querschiff bald auch über die Breite bes Langhauses und über bie Seitenschiffe sublich und nördlich sich hinausstreckte, so daß die Kirche eine Rreuxform erhielt. Diesen großen Fortschritt zeigt ber Grundrift der alten St. Petersfirche in Rom, welche 1506 ber heutigen weichen mußte (Fig. 114). Un ber, bem Altarraum gegenüberliegenben Bestseite bes Langhauses war ein schmaler Vorraum abgeschnitten für die

nicht zur Rirchengemeinschaft Zugelaffenen ober von ihr wegen Sunden zur Buge Ausgeschloffenen. Diefer Raum hieß wegen feiner Bestimmung ober auch Form: Narther (Rohr, Geißel). Hieran schloß sich noch, außerhalb ber Kirche, ein stiller Borhof (Atrium, Paradies) mit einem Reinigungsbrunnen. Ferner wurde das Mittelschiff höher gemacht, indem über dem Gebälfe (Architrav) oder über die Halbtreisbögen (Archivolten), welche die Säulen verbanden, sich eine reich mit Mosaikgemälden decorirte Wand erhob, auf welcher endlich die ebenfalls decorirte Flachdecke auflag. Wie sich das Innere einer solchen Basilika ausnahm, sehen wir an der alten St. Paulskirche in Rom (Fig. 115 u. 116). Wo nun doppelte Nebenschiffe angelegt waren, da wurde das äußere niederer als das innere gehalten und über die beiderseitigen Nebenschiffe je ein Pultdach emporgesihrt, während das

hervorragende Mittelschiff ein flaches Satteldach bekam. Ein besonderer großer Bogen, der Triumphbogen, auf Säulen bildet den Uebergang aus dem Hauptschiff ins Querschiff. Die Säulen zu den Basiliken ent-





Fig. 114. S. Beterefirche in Rom. Grunbrig.

Fig. 115. S. Paulefirche in Rom. Grunbrig.

nahm man ben zahlreichen Resten römischer Prachtbauten; häusig kommt bas korinthische Kapitäl vor, eben so oft bas diesem verwandte römische oder composite Kapitäl. Hinsichtlich dieser baulichen Details sind die ältesten Basiliken die reichsten und
schönsten, je später, desto dürftiger, roher, zusammengewürselter werden dieselben. Auch
die Thüren hatten in der Regel antike Pfosten. Die Fenster, meist in der Obermauer
des Mittelschiffes, waren halbkreissörmig geschlossen. Thürme gab es noch nicht.
Die Außenwände waren meist schlicht und glatt; höchstens daß die Gesusse mit
antiken Consolen versehen wurden. So einsach das Aeußere war, so herrlich strahlte
in Gold und Farbe das Innere, namentlich der Triumphbogen und die in mystischem
Dämmerlicht ruhende Apsis. Endlich war auch noch die Einrichtung des sogenannten
Chors eine Eigenthümlichkeit der alten kirchlichen Einrichtung, wenn auch nicht der
urchristlichen. Um dem sich immer weiter entfaltenden Kirchengesange einen besonberen Raum zu schaffen, schloß man noch ein weiteres Stück des Mittelschiffes mit
steinernen Schranken ab, an denen zwei zur Borlesung von Evangelium und Epistel

erhöhete Bulte angebracht wurden. Weil für den Sängerchor bestimmt, erhielt bieser Raum den Namen Chor. Wie demgemäß der Bischofssit in der halbrunden, überwölbten Nische, davor der auf vier Säulen überdachte, mit einem Ciborium überdeckte Altar und noch weiter vorn der Chor im abgestuft sich erhebenden Ost-

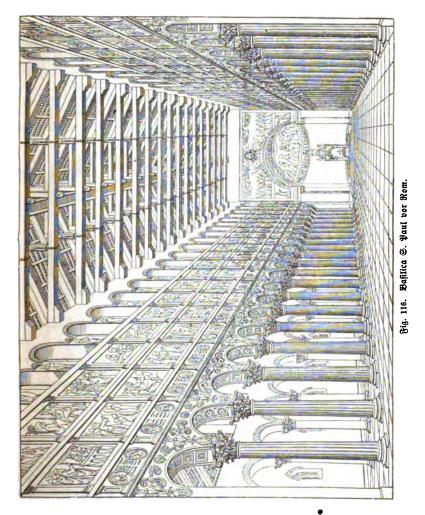

raume sich anordnete, das zeigt uns der Grundriß von S. Maria in Cosmedin zu Rom (Fig. 117).

Reben ber Basilitensorm, beren Lebensprincip die Längenperspective ist, tritt früh in Italien, ebenfalls im Anschluß an altrömische Borbilder, auch der Centrals ban auf. Besonders wird er für Baptisterien (Tauffirchen) verwendet, die dann meist die Form des einsachen oder mit einem Umgange versehenen, oben flachgebeckten oder zugewölbten Achtecks zeigen, in bessen Witte der Taufbrunnen steht. Das

Baptisterium des Laterans gehört hierher. Auch Grabkirchen wurden so gestaltet. Eine der frühesten ist die als Grabkapelle für die Tochter Constantins erbaute Kirche von S. Constanza bei Rom (Fig. 118). Eigentliche Kirchen giebt es in dieser Bauweise nur wenige bedeutende; darunter ist die Kirche von S. Stefano rotondo zu Rom und die großartige Kirche von S. Lorenzo in Mailand hervorzuheben.



Doch blieben in alteristlicher Zeit bie Centralanlagen nur vereinzelte Erscheinungen; bie innen flachgebeckte von Säulen getragene Basilisa war in Italien bis ins 13. Jahrhundert vorherrschend. Letterer Bau entsprach bem Geist und Bedurfniß des Christenthums, und war, in seiner ernsten Schlichtheit, ebenso der teimkräftige

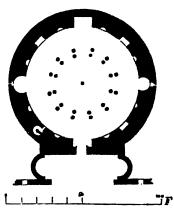

Fig. 117. S. Maria in Cosmebin. Grunbrig.

Rig. 118. Grabtavelle S. Conftang. Grunbrif.

Ausgang einer reichen Entwidelung, als ein Bilb ber schlichten Glaubensinnigkeit ber ersten Christengemeinden.

# b. Der byzantinische Styl.

In ber morgenländischen Christenheit, welche ihren Mittelpunkt in dem von Kaiser Constantin (330 n. Chr.) an der Stelle des alten Byzanz gegrundeten ReuRom oder Constantinopel bekam, entsaliete sich ebenfalls früh schon ein reges Bauleben. Auch hier griff man zunächst nach der im Abendland üblichen Basilikenform, doch gab man sie bald wieder auf. Bereits im fünsten Jahrhundert entwickelt sich hier aus den altrömischen Elementen des Central- und Kuppelbaues, Elemente, welche wir bereits in der altchristlichen Kunst Italiens nach Geltung ringen sahen, ein eigener Baustyl, der byzantinische Styl. Der centralissirende Despotismus, die ütppige, orientalischen Sitten zuneigende Prachtliebe des oströmischen Hoses rief ihn in's Leben, nicht das bauliche Geset, welches aus den Bedürfnissen des christlichen Cultus hervorging. Um diesem zu genügen, mußte der Kuppelbau, der von einer treisrunden Grundsorm ausging, eine vollsommene Umwandlung ersahren, so das

neben dem Hauptraume und in Berbindung mit demfelben die nöthigen Nebenräume für den äußerst ceremoniösen Gottesdienst der Byzantiner gewonnen werden konnten. Diese Aufgade löste der Byzantinismus mit eben so viel Kühnheit als Geschick. Diese Lösung ist aber auch fast das einzige Berdienst des Byzantinismus; nachdem ihm dieselbe gelungen, versiel er in eine Erstarrung, einen äußeren Formalismus, der noch jeht in seinen Ausläusen, namentlich im russischen Reiche, sich erhalten hat.

Die großartigste Complication bes byzantinischen Kuppelspstems, zugleich mit ber Absicht, die Längenwirkung der Basiliken-Disposition damit zu verbinden, den



Big. 119. Sophientirche ju Conftantinopel. Grunbrig.

Stoly Juftinians und bas Wert, welchem biefer ben größten Aufwand von Kräften und Mitteln zuwandte, bildete die Sophienkirche iu Constantinopel. Sie ist bas wichtiaste Monument ber neuen Bauweife. welche alle Befonderheiten berfelben in sich vereinigt. Betrachten wir ben Grundriß (Fig. 119), so bietet sich als Mittelpunkt ber freisrunde Ruppelraum von ungefähr 100 Fuß im Durchmeffer bar, an welchen fich nach Often und Westen zwei mit Halbkuppeln bedectte, halbkreisformige Bogen anschließen, von benen ber westlichste ben Altar umfaßte. Diefer elliptische Hauptbau ift von einem Rranze theils balbfreisformi= ger, theils quabratischer ober ob= longer Nebenräume umgeben, beren Gesammtmaffe ein Biereck von 259 Fuß Lange und 224 Fuß Breite ausmacht; vor bie ganze vorbere Breitseite legt sich eine boppelte Halle, aus welcher neun Thuren in bas Innere führen. Ebenfo mannigfaltig wie bie Grundbisposition ift auch Aufbau und Bedachung ber Rirche. Die bis zu einer Höhe von 179 Fuß aufsteigenbe, flachgewölbte Ruppel wird von vier Hauptpfeilern getragen, gegen welche fich von Gub

und Nord je zwei gleich mächtige nach Außen vorspringende Pfeiler als Wiberlager lehnen; vier andere Pfeiler an der Oft = und Westseite tragen die Gewölbe der Haupt-tuppeln und ihrer Nischen. Zwischen diesen Pfeilern sind Säulen und Pfeiler in versichiedener Anordnung übereinandergestellt, welche die Gewölbe der untern Seiten-räume und Galerien stützen. Die innere Ausschmüdung zeigt die derbe byzantinische Form in mannichsach wechselnder Decoration. Die Säulenschäfte sind antit; die Raspitäle haben meist eine rundliche bauchige Form, mit flach aufgelegtem, schematischem Blattwert; die stumpf profilirten Basen bestehen hauptsächlich aus einem träftigen

Pfühl. Bänbe und Pfeiler waren mit eblem Gestein bekleibet, die Bölbungen ber Rischen und besonders die Kuppel mit Mosaikbildern auf Gologrund bebeckt. Aus



Fig. 120. Marcustirche ju Benebig. Grunbrig.

Hauptschenkel, wie die altehristliche Basilika es hatte — die "griechische" heißt. Gewöhnlich wurden sodann auch die vier Endpunkte der Kreuzarme durch ebenso



Fig. 121. C. Bitale in Ravenna. Grunbrig.

ben vierundzwanzig Fenstern, die auf bem Kranzgesims der Hauptkuppel sich erheben, fällt, verstärkt durch noch zahlreiche andere, die Mauern durchs brechende Deffnungen, ein Lichtstrom herein auf all die Pracht. Die Fenster wurden wie bei den Basiliken, mit dünnen, durchbrochenen Marmorplatten geschlossen. Jest ist bekanntlich die Sophienkirche in eine Moschee umsgewandelt.

Neben bem Grundplan der Sophienfirche tam später noch ein anderer, einfacherer Plan zur Anwendung, der in der Marcustirche zu Benedig selbst nach dem Abendland sich verpflanzte (Fig. 120). Das Ganze blieb hier ebenfalls quabratisch mit einer Ruppel auf der Mitte; allein diese bezeichnet zugleich den Durchschnitt eines Kreuzes, dessen Gestalt bei alleitig gleich langen Armen — im Gegensatz zu der Form des "lateinischen" Kreuzes mit verlängertem

ndpunkte der Kreuzarme durch ebenso viele Kuppeln bezeichnet, nur daß die Mittelkuppel höher über dieselben emporragte.

Der byzantinische Styl blieb im Befentlichen ohne großen Ginfluß auf die Architektur des Abendlandes. Unter ben wenigen Monumenten, welche sich in Deutschland an biefen Styl anlehnen, ift bie von Rarl bem Großen erbaute Münsterkirche zu Aachen bervorzuheben. Die Grundform (Fig. 121) erinnert an S. Bitale in Ravenna. Ein Achted, von einem niedrigeren Sechzehned umichloffen, trägt bie etwa 100 Fuß bobe balbkugelförmige Ruppel; diese erhebt sich jedoch nicht un= mittelbar über ben acht Pfeilern bes Mittelraums, sondern auf diesen rubt zuvörderst eine gerade emporsteigende, von Fenstern burchbrochene Band (ber

Tambour). Die beiben durch Rreuz = und Tonnengewölbe geschloffenen Geschoffe bes sechzehnedigen Umgangs öffnen sich gegen ben Mittelraum durch acht Rund =

bögen, zwischen benen kleinere, auf Säulen ruhende Kreisbögen herumlaufen. Die reiche Ausschmudung bes Innern folgt ebenfalls byzantinischen Mustern.

### c. Der romanische Styl.

Als zu Ende des neunten Jahrhunderts das Weltreich des großen Karl ger= fallen war und nene Staaten und Nationen fich bilbeten, begann auch eine neue, eigenthumliche Entfaltung bes firchlichen Lebens und Bauens im Abendlande. Mochte Byzanz Gelehrte und Rünftler aussenden: das papstliche Rom blieb bie bobe Schule für Lehre und Bau ber Rirche. Dorthin zogen Die Fürsten, pilgerten bie Beiftlichen und Monche, in beren Alleinbesit bas gange innere und außere Bauvermögen war. Alfo murbe an die Borbilber und Grundformen angefnüpft, welche bas alte Rom barbot. Aber bie jungen Bolfer verwertheten bas Romifche felbstan= big und entwidelten baraus einen neuen Bauftyl. Das ift ber fogenannte romanische Styl, ein Styl, welchen man irrthumlich langere Zeit, einiger ber byzantinischen Bauweise verwandter Ginzelheiten wegen, wohl auch ben byzantinischen genannt Ramentlich war ber germanische Geift bas schöpferische, Die Entwicklung treibende Brincip biefer Stylbilbung. Er fcaltete über bem von Rom Ueberlieferten mit befonders großem und freiem Ginne, felbständiger und eigenthumlicher als bie anbern Boller, fo bag ber romanische Styl in Deutschland seine fraftigste und reichste Ausprägung erhielt und so fehr in's beutsche Berg hineinwuchs, daß es sich nur fomer von ihm trennen tonnte, nachdem anderwarts bereits wiederum eine neue Bauweise fich geltenb gemacht.

Betrachten wir in Folgendem bie beutsche Entwicklung bes romanischen Styls

und zwar zunächft in Bezug auf ben Grundplan.

Der romanische Kirchenbau ging, wie bereits angebeutet, von ber römischen Bafilita ans. Doch find bie Umgestaltungen, welche beren Grundform erfuhr, sehr



fig. 129. Rirche ju Sed: lingen. Grunbrig.

eingreifender Art. Bunachst anderte sich die Anlage bes Chors. Man ging nämlich von bem großen Quadrate, welches bei ber Durchschneibung von Mittelschiff und Querhaus entstanden war (ber Bierung, bem Rreuzmittel) aus, und verlängerte nach ber Oftseite bas Mittelschiff über bie Bierung hinaus um ein ähnliches Quabrat, welches mit ber halbtreisförmigen Altarnische geschlossen wurde (Fig. 122). Dieser ganze Raum bezeichnete als Chor ben Sit ber Beiftlichkeit. Sobann ließ man bas Querhaus so weit aus bem Körper bes Langhauses vorspringen, daß seine beiden Arme ebenfalls je ein ber Vierung entsprechenbes Quabrat bil-Hierdurch erhielt ber Grundrif die Gestalt des "lateinischen" Rreuzes (langerer Stamm und fürzere Arme). Die Rirche Christi, auf ben gefreuzigten Christus erbaut, stellte fich auch in ihrem gottesvienstlichen Berfammlungshause als eine "Kreuzgemeinde" hin. Mannichmal freilich tritt and bas Rreugschiff nicht vor, wie im Dome zu

Gurt. Die zum Chor gezogene Bierung, ein frei liegender, von vier Pfeilern und ebenso vielen Gurtbögen abgegrenzter Raum, war gegen das Langhaus und die Krenzstügel durch steinerne Schranken geschlossen. An der Schranke nach dem Langhaus zu stand der Laienaltar; ebenso führten hier zwei Treppen zu zwei Kanzeln (Ambonen), von benen herab das Evangelium und die Spistel vorgelesen wurden; daher der Name Lettner (lectorium) für diese Schranke. Der ganze Chorraum aber wurde gewöhnlich durch mehrere Stufen über das Langhaus herausgehoben (woher auch die Bezeichnung der "hohe Chor"), und unter ihm eine Gruftsirche, Krypta, mit Gewölben auf kurzen, freistehenden Säulen angelegt. Die Krypten, welche ihr Borbild in den "Confessionen" der altchristlichen Basilika finden, dienten zur Aufbewahrung von Reliquien, wie zur Begräbnisstätte der Bischofe, frommen Stifter u. s. w. Während sie in der älteren romanischen Zeit keiner bedeutenderen Kirche zu sehlen pflegen, verschwinden sie in den Bauten der Spätzeit. Das geringste Maaß der Krypten=Ausbehnung umfaßt den Chor und die Apsis, zuweilen aber wird, wie in der Stiftskirche zu Quedlindurg, das ganze Kreuzschiff hinzugezogen.



Fig. 123. Abteifirche ju Rönigelutter. Grunbrig.

Gine große Mannichfaltigfeit entwidelt fich in ber räumlichen Ausbildung bes Chors. Am häufigsten haben die beiben Arme bes Kreugschiffes in ihrer Ostmauer zwei kleinere Nebenabsiben, für Seitenaltäre; manchmal auch wird neben bem Chore an jeder Seite noch eine Nebenkapelle, gleichsam als Berlangerung ber Seitenschiffe angebracht (Ria. 122). bie bann in einer fleineren Apfis ichlieft. Ferner führte man die Seitenschiffe als balbfreisförmigen Umgang um den Mittelraum und gab ihnen eine Anzahl von Rischen, die zur Anlage des Hauptchors eine radiante Stellung haben (Fig. 123). In späterer, noch reicher entwidelter Baugeit murbe ftatt bes halbrunden Chorschlusses meist ein vielediger beliebt. Der Dom ju Worms zeigt ben westlichen Chor breifeitig geschloffen u. f. w. Bisweilen aber findet sich auch eine berartige Bereinfachung bes Chorplanes, daß mit Fortlassung ber Hauptapsis die Kirche rechtwinklig schließt. So besonders in Cisterzienserkirchen. Gine weitere Umgestaltung und Bereicherung bes Grundplans ist (wie bei Fig. 124) eine zweite Chorapsis im westlichen Theile ber

Kirche. Bisweilen hat dieser Chor sogar noch eine Krypta. Selbst ein zweites Duerschiff wurde diesem westlichen Chore vorgelegt, wie zu S. Michael zu Hildes-heim (Fig. 125). Bei Nonnenklosterkirchen wird im Westen des Schiffes eine Empore auf Säulen eingebaut. Endlich siel der Narther und das ausgedehnte Atrium der Basiliten weg; höchstens ließ man eine Borhalle, ein sogenanntes Paradies vor dem Hauptvortal. Letzteres liegt gewöhnlich in der Mitte der nach Westen gestehrten Schluswand, so daß der Eintretende sofort den feierlichen Anblic des sernen erhöhten Chores mit seiner Apsis hat.

Wie der Grundplan werden alle mesentlichen Glieder des Baues umgestaltet. Bor Allem die Stützen, auf denen vermittelst der Arfadenbögen die Oberwand des Mittelschiffes ruht. Wie in der altchristlichen Basilika werden zunächst Säulen dazu verwendet. Die Basis hat gewöhnlich die Form der attischen; später aber mit Beginn des 12. Jahrhunderts fügte man ihr ein sogenanntes Echblatt hinzu, das über

bem untern Bulft hinweg auf die quadratische Plinthe fich herabneigt und so bie leeren Eden der Platte ausfüllt (Fig. 126). Dieses Edblatt wird in verschieden=

artigster Weise gebildet. Der Säulenschaft erhielt eine Berjüngung und war meistens glatt, doch wird er in der Spätzeit zuweilen auch decorirt. Die wichtigste Reubildung erhielt der Säulenkopf, das Kapitäl. Ansangs suchte man sich mit einer Nachbildung



Big. 134. Rirche ju St. Gobehard ju hilbesheim. Fig. 125. St. Michael ju hilbesheim. Grunbriffe.

bes korinthischen Kapitäls zu helsen, doch erfand man bald eine Form im Charafter des romanischen Styls, welche auf kräftige und einfache Weise den Uebergang aus dem runden Säulenschaft in die viereckige Deckplatte bewirkt. Dies
ist das kubische oder Würfelkapitäl (Fig. 127). Die Flächen des Würfelkapitäls bleiben entweder glatt oder sie werden von einer kräftigen Ornamentik umsponnen. Reben dieser Form tritt auch eine glocken- oder kegelförmige Kapitälbildung auf (Fig. 128). In der Spätzeit ergeht man sich wieder in freieren Nachbildungen der Antike.

Sehr früh schon sehen wir an die Stelle ber Saule ben Pfeiler treten. Entsweber wird letterer abwechselnd mit jener gebraucht, ober er verdrängt fie häufig

auch gang, fo baß aus ber Säulenbafilita eine Pfeilerbafilita wirb. Als großartige Pfeilerbafiliten find u. A. die Liebfrauenkirche zu Halberstadt und Magbeburg, Die



Dome zu Augsburg, Bürzburg und Gurk in Karnthen anzuführen. Zwei Säulen zwischen ben Pfeilern haben bie oben genannten Kirchen zu Hilbesheim. Reine Säulenbasiliten kommen nur in Südbeutschland öfter vor. Die einfachste Pfeiler-



Fig. 126. Gaulenbafis aus bem Rreuggange ju Laach.

Fig. 127. 2Bürfelfapital.

bilbung ift, daß der Pfeiler oben, wo der Bogen aufett, nur ein schlichtes, unterwärts abgeschrägtes Känupfergesims hat. Bei reicherer Ausbildung bedt ben Pfeiler ein aus



128. Rapitale von S. 3al in Ungarn.

mehreren Gliebern (Bulften, Hohltehlen, Plättchen) zusammengesetzes Gesimse (Fig. 129 u. 130). Den Pfeilern selbst gab man entweber an ben Eden eine Absichrägung, die auch wohl zu einer rechtwinkligen Auskantung wurde und nach oben

wie nach unten mit einem Ablauf enbete, ober man ließ kleine Salb = und Dreiviertelfäulen in die Ecken des Pfeilers treten (Fig. 131 u. 132).

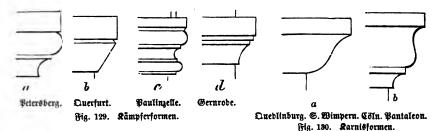

Die hohen Obermauern bes Schiffes suchte man zu beleben, indem man über ben Arfaden ein bisweilen reich sculpirtes Gesimsband hinzog, von welchem in einigen Kirchen vertifale Streifen auf die Säulenkapitäle ober Pfeiler herablausen,







ober indem man, mit Ueberschlagung einer Säule, je zwei Arkadenbögen mit einem größeren Bogen rahmenartig umspannte (Fig. 133 u. 134). Roch mehr wurde die Massigkeit der Mauer durch eine Anordnung von offenen Bogenstellungen aufge=







Fig. 184. Artaben ber Rirche ju Echternach.

hoben, welche bie Band burchbrachen und eine Art von Gallerie bilbeten. Diefe Galerie wurde häufig, wenigstens in Sachsen, zu Seitenemporen benutt.

Böllige Belebung und Gliederung ber Mittelschiffmauern, Berbindung ber gegenüberstehenben Banbe, Bollendung bes — in ben Bogenstellungen bes Schiffes,

in den Schwibbögen der Vierung, in der Halbtuppel der Apsis, sowie in den Rundbogenkenstern bereits Begonnenen, kurz ein befriedigender Abschluß des ganzen Innendaues ergab sich erst, wenn die Kirche selber gewölbt wurde. Frühe schon suchte man namentlich in Frankreich die Schiffe nach Art des altrömischen Tonnens, Kreuz voer Kuppelgewöldes zu schließen. Lebensvollste Gliederung gab das, aus zwei, quer ineinandergesteckten Tonnengewöldstücken entstehende Kreuzgewölde. Zu erst wurde es in Deutschland nur in den Grüften, dann mehr und mehr in den Nebenschiffen, endlich auch, zu Ansang des zwölften Jahrhunderts, an Haupt und Duerschiffen versucht. Die meisten Basiliten Deutschlands blieden flachgedeckt, wie wir ja auch den Mainzer und Spehrer Dom ursprünglich nicht anders angelegt wissen. Nur der zu Worms wurde gleich von Ansang zur Einwöldung bestimmt. Die Abteistirche zu Laach am Niederrhein ist eine der ersten Kreuzgewöldstrehen in Deutschland.

Bei der Ueberwölbung von Chor und Kreuzschiff hatte man in den starken vier mittleren Pfeilern und den Umfassungsmauern die nöthigen kräftigen Wider-lager. Schwieriger war die Ueberwölbung des Mittelschiffes. Die beiden Reihen der niedrigen Arkadeupfeiler waren nicht auf die Anlage von Gewölben berechnet. Man half sich, indem man einen um den andern Pfeiler höher hinaufführte und zwar als pilasterartige Wandverstärkung, die oben auf einem Kämpfergestunfe das Gewölbe aufnahm (Fig. 135). Nun schlug man von dem Kämpfer aus einen breiten

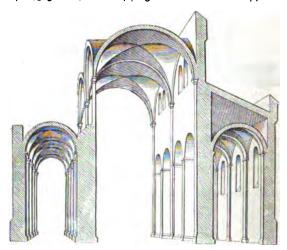

Fig. 135. Romanifdes Gewölbipftem.

Duergurtbogen nach bem best gegenüberstehenben Pfeilers. Hatte man so mehrere Pfeiler durch Querbänder verbunden, so sührte man ähnliche Gurten der Längenzachse best Gebäudes nach, von einem Pfeiler zum andern, (Längengurte), und erhielt auf diese Weise oben lauter im Quadrat errichtete Gurtbänder, in die man nun die Füllung der Gewölbe leicht hineinsetzen konnte. Man ging noch weiter und gab den Diagonalverdindungen eine sestere Gestalt von straffen, zumeist runden Kreuzzippen (Diagonalrippen). Hierdurch wurde es möglich, das Gewölbe immer dünner und aus immer leichterem Material zu construiren. Der Durchschneidungspunkt der Kreuzrippen, der Scheitel des Gewölbes wurde zu einem runden, nachmals

oft reich verzierten Schluftein ausgebildet. Später, in ber gothischen Epoche, führte biese Theilung bes Gewölbes zu ben Sterngewölben und andern complicirteren Conftructionen.

Die Außenmauern ber romanischen Kirchen treten uns in ruhigen großen Maffen entgegen. Unten ift bie Mauer von einem einfachen, an Die attische Bafis



Fig. 136. Runbbogenfries von Schöngrabern. Dberer Fries ber Langfeite.

erinnernben Godel, oben von einem mäßig ausladenden Kranzgesimse abgefchloffen. Die Wirkung Diefes Gesimses wird burch einen verschiedenartig aus fleinen Salb-



Big. 137. Romanifches Fenfter.

treisbögen gebildeten Fries erhöht, welcher eine besondere Eigenthümlichteit der deutscher romanischen Architektur ist (Fig. 136). Leichte Halbsaulen stügen diesen Rundbogensries, oder er senkt sich in regelmäßig vertheilten Bandstreisen (Lisenen) an der Wand nieder. Bisweilen tritt zu den Bogenfries noch ein anderer bandartiger Fries hinzu, schuppensoder schachbrettartig verziert. Man ordnete wohl auch, wie am Rhein, Galerien an, die, von Säulchen getragen, die Chorapsis und selbst die übrigen Haupttheile des Gebäudes befröhen.

Die Fensternischen (Fig. 137) runbbogig geschlossen und mit Säulen oft geschmückt waren, so auch die Portalgewände. Die eigentliche Deffnung des Bortals ist gewöhnlich eine rechtedige, nach oben begrenzt durch ben horizontalen Balten, den Thürsturz. Ueber diesem aber ist meistentheils ein halbtreissörmiges Feld angebracht, das Tympa-

non ober Bogenfeld bes Portales. Häufig ist baffelbe mit bebeutsamen Reliefbarftellungen geschmudt. Die Laibung bes Portals ist wie bie ber Fenster eine schräge, burch runde und edige Glieber und burch fraftige Schattenwirtung lebentig bewegte Linie, die fich nach außen erweitert, so bag bas Innere sich hier bem Herantretenden gleichsam einladend und ihn hineinziehend öffnet. Das reich ausgestattete Hauptportal pflegte, von zwei Thurmen oft umrahmt, in der Mitte der

Westfacabe sich zu befinden.

Die altchristliche Basilika hatte keinen Thurm, erst im 7. Jahrhundert tritt berselbe in der italienischen Architektur auf. Doch ist dort der Thurm neben das Gebäude abgesondert hingestellt. Die nordische Kunst, zumal die deutscheromanische, strebte den Thurm organisch mit der Kirche zu verbinden. Zur Aufnahme des



Fig. 138. Apoftelfirche ju Roln.

Thurmbaues regte ber Orient an, wie besonders auch das Bedürfniß die Glocken unterzubringen. Ein tieferer Grund ist, neben diesem äußeren Motive, der Höhedrang, welcher in der mittelalterlichen Kirchenbaukunst athmet, der Drang den Kern des Hauptkörpers mehr und mehr in die Höhe zu treiben. Noch bestimmter wird uns dieser Zug im gothischen Styl entgegentreten. Der Thurmbau des Mittelalters beruhte auf dem Gedanken der Gruppe. Daher besteht er auch gewöhnlich in einer Mehrzahl von Thürmen, und man begnützte sich nur da mit einem einzigen, wo die Beschränkung der Mittel oder eine hierarchische Rücksicht auf den

Rang ber Rirche die freie Entwickelung verhinderte. Die Stelle, wo die Thurme angebracht find, ift nicht überall biefelbe, boch läßt fich bie Berfchiedenheit auf eine Alternative gurudführen; entweber gruppiren fie fich um bas Mittelquabrat bes Rreuzes ober fie sammeln fich auf ber Borberseite ber Kirche. Im ersten Falle begnugte man fich mit einer mäßigen, gewöhnlich achtedigen Ruppel, bie aber nicht, wie die byzantinische mit ihrer Rundung heraustrat, sondern mit einem mehr oder weniger zugespitten Dache verfeben mar (Fig. 138). Neben biefer Ruppel murben bann entweber auf ben vier Eden bes Bufammenftoges ber verschiebenen Flügel, ober boch an ben zwei Eden bes Chorauffapes fcfantere, höher hinaufsteigenbe

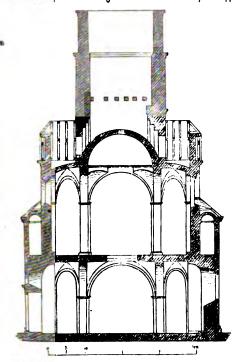

Thurme angebracht. Es war ba= ber ein Centralfustem aufsteigenber Spiten von benen bie mittlere, ob= gleich niebriger, burch ihre Maffe und megen ihrer gebietenden Stellung zwischen den andern, fie begleitenben, bie größere Bebeutung hatte. Auf biese Beise tam inbeg ber Gebanke bes Thurmes an fich nicht zu feiner vollen Entwickelung. Hierfür war die Borderseite der Kirche bie geeignete Stelle. An Diesem fprechenben, nach außen gewenbeten Theile kam auch die Bollenbung bes aufstrebenden Elemente vorzugeweise zur Sprache. Die romanischen Thurme haben, mit Ausnahme berer aus ber Frühzeit, ihre Geschoffe burch Befimfe mit Rundbogenfriefen magrecht und burch Lifenen und Randleiften fentrecht getheilt und Innerhalb ber fo ge= gefchloffen. bilbeten Fenfter ftehen bie Rundbogenfenster, entweder einzeln ober gekuppelt ober auch in Baaren von Ruppelfenstern. Bis in bie Dorf-

764. 120. Durchichnitt ber Doppelfirche ju Schwarz-Rheinborf, firche hinaus ift bas Ruppelfenfter ein Zeichen romanischer Baugeit. Die

runden, vier= ober achtedigen Thurme haben ein Sattelbach ober find mit einer vier- ober achtseitigen Byramide bedacht, die zuerst stumpf, bann immer schlanker und steiler wurde. Auch in biesen Dachformen entfaltet sich eine große Mannich= faltigfeit.

Dies die Hauptzüge des romanischen Styls, die freilich damit noch nicht ericopft find. Giner ber vielfeitigsten, triebfraftigsten Style, modificirt fich berfelbe in reichen Schattirungen nach localen Gruppen, nach Material u. f. w. Bu ben von ber Bafilikenform abweichenben Bauten gehören u. A. bie Dorffirchen, ferner bie Tauffapellen (Baptisterien) und Grabtapellen (Karner), welche oft eine centrale Anlage zeigen. Ebenfo find bie auf Burgen vorkommenden Doppelkapellen noch eine eigenthümliche Anlage ber romanischen Zeit (Fig. 139).

The wir zum gothischen Styl übergehen, werfen wir noch einen Blid auf ben

sogenannten Uebergangestyl, eine Stylform, die nicht als selbständiger Styl aufaufassen ift, sonbern, wie schon ber Rame andeutet, mehr nur überleitenber, und, was wohl babei zu beachten, vorwiegend nach romanischer Natur ist. gangesthl berrichte in ber erften Sälfte bes 13. Jahrhunderts und fand in Deutschland in den Rheinlanden seine glanzvollste Entfaltung. Sein Hauptmerkmal ist ein gewisses Haschen nach Reuem, ein unruhiges Streben bie alten Formen umzuge-Die Reinheit und Strenge bes romanischen Styls verwischend, tritt bie Absicht einer gefälligeren, wirfungevolleren Ausbildung bes Ginzelnen bervor, ein Zug zu prachtvoller Ueberladung, ein Spielen mit Gliederungen und Constructions-Elementen. Das romanische Ornament, bas streng stylisirend an vegetative, animalische und menschliche Formen anknüpft und sich durch Reichthum und Frische ber Bhantasie auszeichnet, erreicht in biefer Epoche ben höchsten Grab von Schönheit und Eleganz. In frauserer noch wunderlicher Berfcblingung und üppigerer Fulle wuchert es an allen Gliebern auf. Theilweise findet ein Zusammenbruden und Herausschwellen der Glieder, namentlich der Basen und Kapitäle statt, während lettere auch oft eine langgestreckte Form annehmen und oft burch Abel und Schwung



Fig. 140. Rapital bes Doms ju Magbeburg.

bes vegetativen Schmuds sich auszeichnen. ein Rapitäl bes Doms zu Magbeburg (Fig. 140) aus bem es icon hinüber in's Gothische winkt. Die sich häufenden, überdunnen Zwergfäulen erhalten ringförmige Bergierungen. Man verlängert und gruppirt bie Fenster mehr, im Streben bie Bandflächen ju gliebern und zu beleben. Diefer Epoche gehören auch bie Fächerfenster, sobann bie stattlichen Rabfenster ober Rosen über den reich geschmückten Portalen an. Kenstern und Thüren bricht man ben Rundbogen und wendet die Rleeblattform an, beren mittleres Glieb. zuweilen rund, wohl auch spit gebildet wirb. bie arabische Form bes Sufeisenbogens taucht auf. Gin Hauptmerkmal ber Uebergangsbauten endlich ift ber Spitbogen. Aus dem Orient war er frühe schon ins

Abendland gedrungen. Während er in Frankreich sich schnell einbürgerte, verhielt ber deutsche Kirchenbau sich lange spröde gegen ihn. Nur an Fenstern und Thüren ließ man ihn mit unterlausen, der innerste Kern des deutschen Baues blied ihm fast ein Jahrhundert noch verschlossen. Doch der Spishogen ruhte nicht, er drang endlich siegreich ein, sprengte den Kern und proclamizte ein neues Stylgesetz.

## d. Der gothische Styl.

Was zunächst ben Namen "Gothisch" betrifft, so ist berselbe in einer Zeit ber Misachtung bes Styls entstanden; man nahm gothisch gleichbebeutend mit roh und barbarisch; keine Beziehung sonst läßt sich in dem Style zu den alten Gothen sinden. In neuerer Zeit ist man auf einen anderen Namen bedacht gewesen Die Engländer gleich den Franzosen vindicirten sich den Styl als ihren "vaterländischen" und in Deutschland ist man hierin nachgefolgt und hat ihn "beutscher, altdeutscher Styl" wohl auch "germanischer Styl" umzutausen versucht. Indessen hat die geschichtliche Forschung in den Kathedralen des nördlichen Frankreichs nicht blos die Wiege, sondern auch die volle Ausbildung des Styls nachgewiesen. Man ist daher

anf ben alten Ramen "gothischer Sthl" wieber zurückgegangen, zumal auch bie Be-

zeichnung " Spitbogenfthl" ale unzureichend erschien.

Bährend, wie schon angebeutet, Deutschland noch lange in dem ernsten, ruhig seierlichen romanischen Style fortbaute, der so bedeutungsvoll unserer schönsten, deutschen Kaiserzeit entsprach, war in Frankreich, zwar nicht auf einem Schlag, doch zuuberartig ein ganz neuer Baustyl entstanden und durch geniale Meister auf die Höhe seiner Entwickelung gebracht. Ein neuer Geist war in der Zeit gekommen und ihm entsprach die neue Kunst. Die geistige Ruhe und stille Größe, deren Ausstruck der romanische Styl war, machte in der letzten Hälfte des 12. Jahrhunderts einem jugendlich frischen Treiben und Streben Plat. Das Ritterthum erblühte, die Städte hoben sich, das religiöse Gefühl wurde inniger und klarer. Die Bezeisterung, welche in den Kreuzzügen die Bölker des Abendlandes durchwogte, trieb die Geister, auch das Höchste und Schwerste zu versuchen. Aller Schwung der Phantasie und alle Schärse des rechnenden Berstandes setzte sich in Bewegung, Niegesehenes und Unerhörtes zu vollbringen — wie im Leben, so in der Kunst.

Unter bem Einfluß ber neuen Geistesrichtung war das französische Bolk selber entstanden aus einer Mischung romanischen und germanischen Elements. Im nordöftlichen Frankreich, wo bie Gegenfage Diefer Elemente bem frangofischen Boltsgeifte an besonderer Rräftigung gereichten, wo fich bald ein politischer Centralpunkt bilbete, und Paris fonell zu einer Weltstadt murbe, beren Ginflug foon bamals ein weit und breit anerkannter war, entfaltete sich die Architektur in unglaublich gesteigerter Thätigkeit zu jenem Style, dem sich bald darauf das ganze christliche Abendland zuwendete. Was die Nation zwang, mit ganzer Seele und mit ihrer ganzen fünftlerischen Rraft fich jenem Style zuzuwenden, bas mar bas volle Befühl, daß in ihm bas gemeinsame geistige Streben ber Zeit seine Berkörperung erhalten follte. 3m Aufschwung ber schlanken Glieber und ber weitgespannten Gewölbe gothischer Rirchen stellt sich Dieselbe Rübnheit bar, wie in ben ritterlichen Bagniffen; in ben weichen Profilen biefelbe Empfindung wie in ben Liebestlagen ber Minnefänger; in ben Strebebogen und Fialen berfelbe bochstrebende ritterlich friegerifche Sinn; in ber feinen Berechnung und ftreng geometrischen Conftruction eben berfelbe Scharffinn, wie in der damaligen Scholastif; in den himmelanstrebenben Thurmen endlich berfelbe Geift, ber über bas Irbifche fich emporschwingend nur im Allerhöchsten seine Genüge finbet.

Die Spoche von der Mitte des 12. bis gegen Mitte des 14. Jahrhunderts ist die Zeit der Entstehung und höchsten und glänzendsten Entwicklung des gothischen Styls. Bon da ab dringt der Geist der Auslösung ein, welche sich in Italien bereits

im 15. im Norden im 16. Jahrhundert vollzog.

Die Planform ber gothischen Kirchen gestaltet sich wiederum auf der Grundslage der alten Basilika, aber nach der Modisication des mit Kreuzgewölben verssehnen romanischen Baues. Chor, Kreuzschiff und Langhaus, damit verdunden eine bedeutende Thurmanlage, bilden nach wie vor die Grundzüge des Kirchensgebäudes, aber alle diese Grundzüge sind in höchstem Sinne erweitert und zu einer reich gegliederten, mächtig wirkenden Anlage gesteigert. Die Anlage des Chores wurde zunächst daburch geändert, daß man die Krypten in Wegsall brachte und den Chor nur um wenige Stusen über das Langhaus erhöhte; nur niedere Schranken trennten den Ort des Sacraments vom Gemeinderaum. Austatt daß früher der Fußboden des Chors gewöhnlich bedeutend erhöht war, wurde jest sein Gewölbe erhöht und zwar so, daß es die Höhe des Mittelschiffs erhielt und also sortan diesselbe Dachlinie von einem Ende bis zum andern durchgung. Der Ans und Abschluß

bes Chores gestaltet sich auf verschiedene Beise. Die reichste Form ist nach der Kathedrale von Amiens im Kölner Dom gewählt (Fig. 141). Der Grundriß von Amiens zeigt drei Schiffe im Langhaus, die sich über das ebenfalls dreischiffige Querhaus hinüber in den fünfschiffigen Chor fortsetzen. Der Kölner Dom hat im Langhause fünf Schiffe. Das Mittelschiff des Chores schließt mit sechs Pseilern sich ab. Um dasselbe ziehen sich die zwei nächsten Seitenschiffe je als ein gewöldter Um-



Fig. 141. Dom ju Roln. Grunbrig.

gang herum. An ben Umgang schließt sich noch ein Kranz von sieben, fünfseitigen Kapellen an, von benen die mittelste in Amiens und sonst als die Marientapelle über die andern herausragt, während in Köln alle gleich groß sind. Der vielseitige Schluß des Chores und seiner Kapellen ist im gothischen Styl entschieden an die Stelle des im romanischen Bau üblichen halbrunden Schlusses getreten. Während eine sehr große Zahl von Kirchen auch in Deutschland wie in Frankreich mit Umgängen im Chor versehen ist, kommt der in Frankreich so beliebte Kapellenkranz nur an bedeutenderen Kirchen in Deutschland, wie in Köln, Prag, Augsburg, Freiburg vor. Die brillante Wirkung jenes reichen Chorschlusses suchen die deutschen Meister

mit einfachern Mitteln auf verschiedenste Beise zu erzielen. An der Küste der Ostsee wurde wie in den Niederlanden gerne der Chorumgang mit den Kapellen zusammengezogen und jede Kapelle mit der daranstoßenden Abtheilung des Umgangs
unter demselben Schlußstein überwölbt, wie im Dom zu Schwerin (Fig. 142) oder
in der Marienkirche zu Lübeck. Mit Beglassung des Chorumgangs sorgte man für
einen kapellenkranzartigen Chorschluß, indem man die Seitenkapellen nicht parallel,
sondern diagonal mit der Chornische stellte, wie in der Stadtkirche zu Ahrweiler und

Oppenheim, noch reicher im Dom zu Kanten (Fig. 143). Ein wesentlich anderes Bilb gewähren bie vielen Choranlagen, in welchen zwar der Chorumgang beibehalten, aber der Kapellenkranz weggelassen und ber ganze Chor in der Breite des

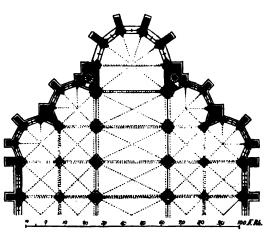

Fig. 142. Dom ju Sowerin. Grunbrig.

Fig. 143. Stiftefirche ju Zanten. Grunbrif.

Schiffes vieledig geschlossen ist, wie die S. Lorenzkirche zu Nürnberg. Defters auch findet man Rapellenreihen, die dadurch entstanden sind, daß man die Strebepfeiler in den Bau hineingezogen ober, was dasselbe, ihre äußerste Linie durch eine Mauer, bie bann Umfaffungsmauer bes gangen Baues ift, verbunden bat. Go in ber Rreuzsirche zu Schwähisch=Gmund, in der Michaeliskirche zu Schwähisch=Hall, in der Franenfirche zu Ingolftabt. Die gewöhnlichste Anlage beutsch= gothischer Kirchen ift ber polygone Chorfdluß ohne Umgang und Rapellen. Diefer Schluß besteht meistens aus ben brei Seiten bes Achteds, wie am Dom zu Meißen, S. Sebald und S. Lorenz zu Mürnberg und au S. Stephan zu Wien. In der Regel hielt man babei an ber ungeraben Seitenzahl fest, bamit bie Längenare auf eine Wand und nicht in eine Ede treffe. Doch tommt auch letteres vor, wie an ber Tayn- und der Marlshofer Kirche zu Prag, dem Oftchor des Doms zu Naumburg, dem Chor bes Münfters zu Freiburg (Fig. 144). Endlich tommt auch in gothischen beutschen Rirchen wie in romanischen ein geradliniger Chorschluß vor, namentlich in West-Phalen. Im englisch gothischen Styl und in den Deutschordenslanden ist der gerade Chorfdlug Regel. Befonders vertrug fich auch die Ginfachheit bes Cifterzienferfirchen mit diesem schlichten Abschlusse. Roch ift zu bemerken, daß bas Querschiff, namentlich in ben bentichen Kirchen meistens wegfällt. Rur in bebeutenberen Bauten ist es zuweilen beibehalten und auch da laden die Kreuzstügel nicht weit ober gar nicht über bas Schiff aus.



Fig. 144.

Wie die Gothik burch eine freiere, lebensvollere Anordnung ber Grundform, jene subjective, malerisch perspectivische Wirkung, die schon die Basilika, noch mehr ber romanische Bau hatte, zu überbieten suchte; so strebte sie auch besonders die strenge Manerumgurtung zu lösen, welche bei allen früheren Stylen ben Innenraum umschloß. Letteres ließ fich, ebenfo wie bie freiere Anordnung ber Grundform, nur burch ben Spitbogen bewirken. Der gothische Styl erkannte biese bisher willführlich, nur dekorativ angewendete Form in ihrer constructiven Bedeutung und machte sie zum Mittelpunkt seines Systems.

Die Bebeutung aber ist zweifacher Art. gestattet ber Spisbogen in seiner mehr ober minder fteilen (lanzetförmigen) ober stumpfen, gebrückten Erhebung (Fig. 145) ben einzelnen Bogen verschiedene Bobe gu geben ober — was wichtiger war — die Bögen von verschiedener Spannweite zu berfelben Scheitelhöhe emporzuführen. Damit aber verschwand die Nothwendig= feit quabratischer Gewölbefelber, die den romanischen Styl beherricht hatte. Damit fielen bie breiten, weiten Gewölbe der höheren und weiteren Räume fort, und das Mittelschiff tonnte nun dieselbe Anzahl von Gewölben erhalten, wie bas Seitenschiff, ber Besammteinbrud bes Innern murbe fo ein lebensvollerer. Gobann verminberte ber Spisbogen wegen ber geringeren Spannung seiner einzelnen Theile ben Seitenschub und wirkte mehr nach unten als seitwärts. Das Spitbogengewölbe be= burfte mithin nicht mehr fo ftarter Wiberlager nach allen Seiten, als das schwer massige Rundbogengewölbe. Munfter zu Freiburg. Wenn man nicht blos bie Quer= und Langengurte ber Grundrif.

Gewölbe aus starten Werksteinen, sonbern auch bie biagonalen Linien berfelben aus starten Steinrippen bilbete, fo erhielt man ein festes Gerüst, in welches man die Gewölbekappen möglichst leicht und bunn, als



Fig. 145. Spipbogenformen.

bloße Füllwände ausmauern konnte. Mithin hatte man die starken romanischen Mauermassen nicht mehr nöthig. Man brauchte nur die einzelnen Stützpunkte zu sichern, brauchte nur da, wo die Gewölbegurte und Rippen in Pfeiler zusammentrasen, der Mauer ein kräftiges Widerlager zu geben, um die zwischensliegenden Mauertheile beliebig dunn halten zu durfen oder an ihre Stelle die großen, schlanken, spitzbogigen Fenster treten zu lassen, in die sich das anfangs sehr kleine Aundbogensenster des romanischen Styls nun verwandelt hat.

Die Form der Pfeiler weicht völlig von der des romanischen Pfeilers ab, sie mußte den hohen kühnen Wölbungen entsprechen. Anfangs, in Deutschland nur selten, wie in der Cisterzienserfirche zu Altenberg bei Köln, kommt der Aundpfeiler vor. Bon dieser einsachen Form schritt man schnell zu den sogenannten cantonirten Pfeiler. Das heißt, man legte an den runden Kern, eine Anzahl von Dreiviertelssäulen, welche Dienste genannt werden, weil sie zum Tragen der Gewölberippen



Big. 146 u. 147. Bfeiler vom Rölner Dom.

vienen. Ihre geringste Rahl beläuft sich in der Blüthezeit und bei reich entwickelten Bauten auf acht, davon die vier, welchen den Längen= und Querrippen entsprechen, bie sogenannten ,, alten" Dienste, ftarter, Die vier für bie Rreugrippen bestimmten "jungen" Dienste schwächer gebildet find. Um sodann den Eindruck des blos äußerlichen Angelehntseins zu tilgen und die Dreiviertelfäulen mit dem runden Bfeiler in eine lebendige Berbindung zu bringen, tehlte man den Kern zwischen ben einzelnen Dienften anfange nur theilweife und fparlich, bann ftarter und häufiger aus, bis man vom runden Kern nichts mehr fah und Alles in elastisch fich ein = und aus= schwingende burch fraftige Lichter und Schatten fich aussprechende Blieder gelöft hatte (Fig. 146). Unter einander und mit bem Pfeilertern find die Dienste burch eine polygone Bafis verbunden und im Grundrif icon als ein zusammengehöriges Glied bezeichnet. Daraus lofen fich für die einzelnen Dienste ebenfo viele befondere Bafen, gleichfalls polygon gestaltet und in zwei Abfagen burch feine banbartige Glieber, in benen oft bie Form ber attischen Basis nachwirft, unter einander und mit bem Pfeilerkern verbunden (Fig. 147). Aehnlich find die feinen, scharf geglieberten Rapitälgesimfe am gangen Pfeiler burchgeführt, aber nur die Rapitale ber Dienste ber Regel nach mit Ornamenten bebedt. Die Rapitale haben eine fteile Relchform, und dieser Relch ist nicht mit dichtem Laube, noch weniger mit dem phantastischen, aus Thier- und Menschenformen gebildetem Schmuck der romanischen Zeit, sondern nur mit leichteren, naturalistisch ausgeführten Stengeln und Blättern, oft nur mit zwei dünnen Kränzen einzelstehender, unverbundener Blumen umgeben, die den Kern des Kelches deutlich durchblicken lassen und auf denselben nur wie leicht angehestet erschenen. In späterer Zeit verliert das Kapitäl diesen Schmuck wieder, ja die Kapitäle oder Kämpfer werden oft ganz fortgelassen, so daß die Gewölberippen unmittelbar aus dem Pseilerkern sich verzweigend aufschießen. Auch taucht in der Spätzeit der nüchterne Kundpseiler wieder auf und, ohne die klare gesehmäßige Form srüherer Epochen, kommen polygone Pseiler, manchmal mit concaver Einziehung der Seiten, immer mehr in Brauch.

Der bewegteren Gliederung des Pfeilers entspricht nun auch die Ausbildung der Arkadenbögen, sowie der Gurte und Rippen. Die starre rechtwinklige Grundsform der früheren Zeit wird durch Abfasung, Auskehlung und Beimischung von Rundstäben gemildert, die man endlich die dem Styl entsprechendste Form, die Ausarbeitung des Rundstabes in ein herz- oder birnenförniges Profil fand (Fig. 148).



Fig. 148. Gewölb: Gurte von Baris und Tours.

Dasselbe tritt an ben Kreuzrippen oft allein auf, während es bei den Quergurten und den breiten Arkadenbögen sich mannichfach mit andern Formen verbindet. In der Spätzeit der Gothik verlor sich der Sinn auch für diese seine Gliederung und man begnügte sich mit stacheren, stumpferen Formen. Immer aber wurden die Rippen in ihrem Scheitelpunkte durch einen kräftigen, gewöhnlich mit einer Rosette oder einer symbolischen Darstellung geschmückten Schlußstein zusammengesaßt. Bom 14. Jahrhundert an ging man in der Entlastung der Gewölbestützen so weit, daß man die Gewölbe aus einer größeren Anzahl von Kappen zusammensetzte. Die vermehrten Rippen bildeten dann in mannichsachen, zierlich verschlungenen Mustern, die sogenannten Stern= oder Netzgewölbe.

Dieses leichte Gerüst bes gothischen Baues bedurfte nur noch einer Füllung, die in mannigsacher Weise gewonnen werden konnte, da dabei constructive Rückssichten wegsielen. Die Mauersläche zwischen den Scheidbögen löste sich in Fenster auf, während über den die Schiffe trennenden Arkaden eine in der Dicke der Mauer angebrachte Galerie, das der romanischen Zeit schon bekannte Trisorium, die Band durchbricht. Die über diesem Laufgange sich erhebenden Fenster erhielten wieder eine architektonische Gliederung, dem Wesen der Gothik entsprechend, welches keine breiten ungegliederten Flächen dulbet (Fig. 149). Bon der Fensterbank steigen zwei, drei, fünf oder sechs Stäbe oder Stabbündel (Pfosten) empor und vereinigen sich,

felbst spitbogig geschlossen, auf ber Bobe in einen gemeinsamen Spitbogen. Diefer Bogen ist wieder lebendig profilirt burch vorspringende und eingekehlte Glieber, welche entweder von der Fensterbant direct ober nur durch ein kleines Kapitäl unter-

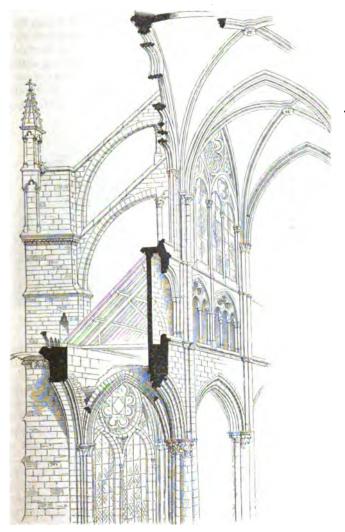

Fig. 149. Rathebrale ju Amiens. Querburchichnitt.

brochen sich in die Höhe ziehen. Um den Schein organischen Lebens noch zu erhöhen, zweigen sich von den Spigbögen wieder einzelne Glieder als Füllung ab und bilden in symmetrischer Anordnung regelmäßige Figuren, die man als Maswerk bezeichnet. Dan setzte zu dem Ende in die weiten Deffnungen kleine aus drei oder mehreren

Bogentheilen bestehende Figuren (Bässe) ein, die man in einen Kreis ober in eine andere geometrische Form spannte (Fig. 150 u. 152). Die vorspringenden Eden nannte man Nasen. Unzählbar sind die Formen, welche die alten Meister zu ihren tünstlichen Fenstermaßwerten — mit dem Zirkel in der Hand — ersanden. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts freilich macht sich eine mehr willführliche, spielende, decorative Behandlung des Masswerts bemerkbar; besonders kommt die Form der Fischblase auf. Als ein Ersat für die großen byzantinischen und romanischen Wandgemälde, concentrirt sich in diesen prachtvollen Fenstern der Farbenschund des gothischen Baues als eine den Feldern des Masswertes in streng architektonischer,

höchst organisch angeschlossener Composition eingeordnete Glasmalerei. Gluthvoll leuchtend bämpst diese dennoch das grelle Licht, das sonst







Fig. 151. Fifcblafenfenfter.

bie Hallen erfüllen würde und vollendet so durch farbiges Helldunkel den Charakter des Innerlichen: wie es ein idealer Raum ist, in den wir treten, so ist auch das Licht ein künstliches, ein ideales, vermitteltes, verinnerlichtes.

3m Gegensatz zu Frankreich, bas die strenge, primitive Auffassung ber gothischen Architektur vertritt, wird lettere in Deutschland ftart modificirt. Eine ber eingreifenbsten Mobificationen bes Style, gang aus beutschem Beiste berausgewachsen, ist die Form ber hallentirche. Statt daß fich bas Mittelfchiff über bie nieberen, halb so breiten Seitenschiffe heraushebt, find hier alle Schiffe von gleicher Höhe. Der Charakter ber Kirche wird badurch mehr ein hallenartiger, bas System einfacher, übersichtlicher (Fig. 152). Das Gewölbe ber hallenkirche reißt ben Blick und Sinn bes Beschauers weniger in bie Sobe, ale es in ben frangofischen Rathebralen, in ben Mittelfchiffen bes Rölner Dome und Ulmer Münftere geschiebt : es ist mehr Dede als Wölbung, aber boch verfehlt es seine Wirtung nicht, burch ben Charafter bes Leichtschwebenben. Die brei, fo licht und frei, gleich boch, oft auch gleich breit, neben einander ftebenden Sallenschiffe sprechen bell und beiter jum Gemuth. Auch gottesbienstlichen Zweden tommt bie Hallenfirche mehr ent= gegen; immerhin aber muß fie in fünstlerischer Sinsicht als eine Ernüchterung und Berflachung bes vielfach geglieberten, reich abgestuften gothischen Systems bezeichnet werben. Bereits in romanischer Zeit hatte man in Bestphalen Die Schiffe in nabezu gleicher Bobe zu überwolben geliebt. Die früheste gothische Ballentirche ift Die Elisabethkirche zu Marburg. Ihr bürgerlich verständiger Charakter machte die Anlage schnell in den deutschen Städten heimisch; doch findet man sie meist nur bei Pfarrkirchen und den Bauten der für die städtische Wirksamkeit bestimmten geistlichen Orden, seltener an Stiftskirchen und Kathedralen.

Für das Neußere gothischer Kirchen kommt zunächst das Strebesustem in Betracht. Wir haben gesehen wie die Mauermassen im Innern aufs äußerste verminbert wurden und nur einzelne Stützpunkte für die Gewölbebogen und Dienste blieben.
Dhyleich der Spitzbogen nicht so start zur Seite schiebt, wie der Rundbogen, so
bedürfen doch die von den großen Fenstern durchbrochenen Mauern noch einer Berstärfung, um dem Seitenschub widerstehen zu können. Diese Berstärfung wurde
durch die Strebepfeiler gegeben, welche an den besonders zu schützenden Punkten
eine Berstärkung der Mauer bildeten. Bei den Hallenkirchen, wo nur ein Dach die



Fig. 152. Querburdichnitt einer Sallenfirche.

brei Schiffe überspannt, fleigen bie Strebepfeiler zwischen ben Fenstern an Seitenund Chormauern einfach in abgestufter Beife binauf bis an bas Dachgesimse. Bei ben Rirchen ungleicher Schiffbobe batten Strebepfeiler Die Seitenschiffmauern gu stärken und zu stützen, wie zugleich auch bas höhere Mittelschiff; zu letzterem Zweck hoben sie sich über bas Dach bes Seitenschiffs empor und gaben so ein Wiberlager ab für ben Strebebogen, welcher fich über bas Mittelschiffbach hinweg zu ben ber Stute bedürftigen Bunkten ber Mittelschiffmauer hinaufschlug. An großen Kirchen find folder Strebebogen auch zwei übereinander (f. F. 149). Bei fünfschiffigen Rirchen wurden auch auf bem bie beiben Seitenschiffe trennenden Bfeiler freistehende Strebepfeiler emporgeführt, welche bann bie Strebebogen ob bem ersten Rebenschiffe aufnahmen und die Widerlager für die Strebebogen murben, die über bas zweite Rebenschiff hinauf zur Mittelschiffmauer gingen. Die Strebepfeiler werben oft maffenhaft angelegt, ihr Unterbau zeigt Blenbartaben. Der obere über bas Dach hinausragende Theil der Strebepfeiler, welcher nur als Belastung diente, erhielt eine reiche Ornamentirung nach Art ber Fensterarchitektur. Der vorbere Theil wurde abgeschrägt und auf ben Rern ein von Gaulen getragener Balbachin gestellt, welcher einer Statue als Bedachung biente. Später ließ man aus bem Kern bes

Pfeilers eine übered gestellte Phramibe, Fiale genannt, emporwachsen, die man zuweilen mit Nebensialen umgab. Der untere, mit blindem Maßwerk verzierte Theil der Fiale hieß der Leib, den oberen spigen Helm bezeichnete man als Riesen. Um die Bewegung nach auswärts noch schärfer zu charakterisiren, wurden die Eden des Riesen mit sogenannten Arabben (Fig. 153) besetzt, welche daran empor zu

klettern scheinen, während die Spige der Fiale in eine kreuzsörmig ausladende Steinblume (Fig. 154) endete. Eine ganz ähnliche Gliederung weisen die sogenannten Wimperge (Windberge, Schutz vor dem Winde) auf, welche man überall





Fig. 153. Rrabbe bee 14. Jahrhunderte.

Fig. 154. Rreugblume von G. Urbain ju Tropes.

bort anzubringen pflegte, wo eine Vogenform felbständig aus ber Mauermasse vortrat, namentlich an ben Bortalen, sowie an ben Fenstern (Fig. 155) und an ben Chortapellen. Auch hier ift ber compacte Giebel burch blindes Dlagwert belebt. Gins ber schönsten Beispiele für bie burchgebildete Gothit gewährt ber Chor ber Rirche ju Ruttenberg, von welchem eine Abbildung (Fig. 156) gegeben ift. Bei ber Decoration bee Meuferen murbe in guter Beit bas Gefet beobachtet, bag bie unteren Theile einfach, maffenhaft behandelt, die oberen immer reicher und leichter fich entwideln muffen. Begetabilifcher Schmud wird nur in untergeordneter Beife an ben Rapitälen der Bortale und Fensterpfosten und in den Soblfeblen der Fensterumrabmung und Befimfe angewendet. Die Thiergestalt erscheint phantastifch in ber bestimmten Function bes Bafferfpeiens, bie menfchliche ftellt fich auf Confolen, von Balbachinen gebedt an die Tragpfeiler, auf die Strebepfeiler, vorzüglich aber in die tiefen Rehlen bes in reichem Rippenbundel aufwachsenben Bortals ber Façabe, welches zugleich im Füllungsfelde seines Spithogens die Stelle für das Relief bot, das mit ben reichen Figurenreihen ber Hohltehlen zu seinen Seiten an Diesem Hauptpuntte ber concentrirten Bracht ein großes cyflisches Banges, ein firchliches Epos jufammenstellte. Je unruhiger die übrigen Theile des Aeußeren sich zeigten, desto wichstiger erschien es, das Besen des Baues an der Façade möglichst klar und bedeutssam auszusprechen. Die schönste Form ergab sich hier, wenn man nach dem Borgange ber bedeutenderen romanischen Kirchen zwei Thurme, den Seitenschiffen entsprechend



Fig. 155. Wimperge vom Gutportal ber Façabe von Rotre Dame ju Barie.

aufführte. So an ben Domen zu Magdeburg, Straßburg und Köln. Bisweilen ist nur ein Thurm vorhanden, wie an den Münstern zu Ulm und Freiburg. Dasgegen fallen von nun an die Thürme auf der Oftseite oder an den Kreuzsslügeln, so auch auf der Durchkreuzung weg. Auf dem Kreuz findet sich indeß bei Stifts und Kapitelkirchen wohl ein sogenannter Dachreiter. Der dem gothischen Style zu Grunde liegende Berticularismus, welcher Alles in gemeinsamem Schwunge emporssührt, findet in dem zu schwindelnder Hobe lustig ausstegenden, organisch entwickls

Thurmbau feinen consequenten Abschluß. Auch bier wird die Mauermaffe mehr und mehr in gewaltige Pfeiler aufgelöft, zwischen benen Fenster fich öffnen, bas Biered



Fig. 156. Chor ber Rirche ju Ruttenberg.

geht in bas Achted und bieses in ben mit Magwert geschmildten, luftigen Rippen= bau bes Helms über. (Nach Augler, Schnaase, Libte u. s. w.)

#### 3. Die Monnmente Ravenna's.

Rirgends im Abendlande hat die Zeit vom 5. bis 7. Jahrhundert so namhafte Schöpfungen auf allen Gebieten der bildenden Kunste hinterlassen wie zu Ravenna. Mit Rom bietet diese Stadt die Hauptquellen zur Erkenntniß altchristlicher Kunst.

Die nachweisbar hierher gehörigen römischen Denkmäler beschränken sich auf wenige burch Umbauten und Zusätze entstellte Basiliken. Hatten boch auch schon seit bem Ende des dritten Jahrhunderts Diocletian und seine Nachfolger ihre Sitze in den Provinzen ausgeschlagen. Immer mehr war Roms innere Kraft gesunken und während die Stürme der Bölkerwanderung die Berhältnisse des Abendlandes zerrütten, so vernichtet eine zweimalige Zerstörung Roms die letzte Herrlichkeit der alten Weltstadt. Zwar erhielt sich eine fortgesetzte Bauthätigkeit die ins 7. Jahr-hundert hinein, und es sehlte nicht an bedeutenden Leistungen. Aber nicht blos setzt der Genuß dieser römischen Monumente jene schöpferische Phantasse voraus, die sich ten einstigen Zustand ergänzt, sondern könnten heute diese Basiliken in ihrer Ursprüng-lichkeit erstehen, sie wären auch Zeugen des Berfalls und würden beweisen, daß zwar nicht der Sinn silt zahlreiche Unternehmungen, wohl aber die einstige Macht und die künstlerische Größe diesem Zeitalter verschwunden waren.

Rom tritt zurud und ein anderer Schwerpunkt übernimmt neben der politischen Herrschaft auch die kunftlerische Mission für bas Abendland.

Im Jahre 403 waren die Gothen unter Alarich bis nach Mailand, ber bamaligen Residenz bes abendlandischen Reiches, vorgebrungen. Der 20jährige Honorius wurde badurch gezwungen nach einer neuen durch Kunst und Natur geichütteren Refibenz überzusiebeln. Er mahlte Ravenna. Daffelbe, vermuthlich von Theffalern gegründet, erhielt zuerst unter Augustus eine hervorragende Bedeutung. Unweit ber Stadt legte ber Raifer einen Bafen an, ber in ber Folge von Bichtigteit wurde. Es erhob sich babei eine Borstadt, die an Größe mit Ravenna wetteiferte und ihres Ursprungs wegen ben Namen Classis erhielt. Gin Ranal aus ber Reit bes Augustus führte bie Gewässer bes Bo burch Ravenna, er füllte bie Ballgraben und verband die Stadt, die durch zahlreiche Ranale und Brüden den Ansblid eines ersten Benedigs darbot, mit dem Hafen. Eine gleiche Bereinigung erfolgte nachher zu Lande, wo die Borstadt Casarea, eine lange Straße mit zahlreichen Runft= und Brachtgebäuden, Ravenna und die Classis verband. Beräfte sicherten die Stadt gegen einen Angriff von der Landseite, während andrerfeits bie Rabe ber Classis eine Flucht ober ben Entfat auf bem Seewege erleichterte. Dabei fehlte weder ein Zuwachs an Nahrungsmitteln, noch gutes Trinkvasser und and die Luft von Ravenna galt, wie die von Alexandria, als außergewöhnlich rein and gefund. Endlich mochte auch ber Umstand, baf Ravenna ichon völlig christiani= firt war, während in Rom noch das Heidenthum als Gegner fortlebte, Honorius bestimmen, feine Refibenz hier aufzuschlagen. Ihres apostolischen Ursprungs wegen kand die ravennatische Kirche in hohem Ansehen. Honorius und sein Nachfolger wandten ihr einen besonderen Gifer ju und bas fünfte Jahrhundert beginnt mit einer Reihe von bedeutenden Stiftungen, die uns den letten Aufglanz der abendlandischen Runft vor einer Jahrhunderte andauernden Epoche des Berfalls bezeichnen.

Gehen wir zur Betrachtung ber einzelnen Denkmäler über. Um 400 gründete Bischof Ursus die nach ihm benannte Ecclesia Ursiana, den jetigen Dom und Metropole der Stadt und Provinz Ravenna. Es ist zu vermuthen, daß sie eine fünfschiffige Basilika (das einzige Beispiel unter den ravennatischen Kirchen) gewesen. Berschiedene Umbauten haben nur den hohen runden Glodenthurm und eine kürzlich entdeckte Krupta von älteren Theilen übrig gelassen. Ein solgender Bischof, Reo, errichtete zwischen 426 und 430 die geräumige, dem h. Betrus geweihte Basilika. Seit 1261 führt sie den Titel S. Francesco und besteht noch heute in einem Umbau der Zopsperiode. An der Nordseite durch die Reste eines ehemaligen Atriums getrennt, liegt das Grabmal Dante's. Bon der alten Basilika ist der Chorbau, die Apsis, erhalten geblieben.

Bichtiger ift ein zweiter Bau beffelben Bifchofe, bas noch erhaltene Baptifterium bes Doms, G. Giovanni in Fonte. Die Errichtung felbständiger Baptifterien hängt mit ben Eigenthumlichkeiten bes altehriftlichen Taufritus zusammen. Die heilige handlung murbe in ber Regel bei einer großen Zahl von Erwachsenen vorgenommen und geschah burch Untertauchen (immersio). Bu foldem Borgange erschien als die passenhste Form biejenige bes Centralbaues, einer runden ober polygonen Anlage, wie fie ichon bie romische Bautunft in gablreichen Borbilbern überliefert hatte. Erst neuere Nachgrabungen haben bie ursprüngliche Form bes ravennatischen Baptisterium wieder zu Tage gelegt. Der Grundrif bilbet ein Achted mit vier halbrunden Ausbauten und zwei Gingangen in ben weftlichen Diagonal-Das Aeußere ist ein schmuckloser Ziegelbau. Um so reicher erscheint bas Innere. Arfaben gliebern in zwei Geschoffen bie Banbflächen. Unten find es acht Rundbogen aus forinthischen Edfäulen, Die jedoch bereits einer späteren Bieberherstellung angehören. Darüber enthält jede Seite brei Blendarkaben, die größere in ber Mitte ist von einem Fenster burchbrochen und wie bie feitlichen von kleinen Säulen ionischer Ordnung getragen, mährend jedesmal ein großer Halbfreisbogen bie gange Gruppe umfaßt und ben gemeinsamen oberen Abschluß bilbet. Gine Ruppel bebedt bas Bange.

Spätere Studreliefs und eine Fulle von Mosaiten, vielleicht bas Beste aus altdriftlicher Zeit, schmuden Bewölbe und Banbe. Es ift eine Farbenpracht, Die an die Beiterkeit pompejanischer Bandgemalbe erinnert, und boch ftort nichts ben Eindruck ber Feier, ber fich sofort und andauernd bes Beschauers bemächtigt. Ein Rundbild in der Mitte der Ruppel enthält die Taufe Christi, eine treffliche Composition voll Freiheit in ber Ginzelbehandlung. Johannes, im Profile, flutt fic mit bem einen Fuß auf einen Felfen; in ber Rechten halt er eine Schale, in ber Linken ein verziertes Stabkreuz. Tiefer, bis zum halben Leib im Baffer, steht Christus, etwas unbehülflich in ber Borberansicht bargestellt. Der "JORDANN", ein Flußgott nach antiker Aufassung, ist in ansprechender Weise zum Theilnehmer an ber driftlicher handlung geworben. Das Amt bes Engels auf späteren Gemälben erfüllend, halt er ein Handtuch jum Abtrodnen bes Täuflings bereit. Ein breites Band barunter enthält, auf grünem Blane und hellblauem hintergrunde, bie Reibenfolge ber Apostel. Golbene Blattstengel, Die aus unteren Atanthusbuifcheln empormachsen, trennen Die einzelnen Gestalten. Den oberen Abschluß bilben roth und weiß gestreifte Teppiche. Die Bewandungen ber rasch vorwarts= schreitenden Apostel find fraftig bewegt; Weiß und Gelb wechseln an Toga und Tunita. Die Röpfe find individuell gebildet und die Körperverhaltniffe auffallend Jeber trägt eine Krone auf ben togaumbüllten Banben. Gin Fries mit bunten, phantastischen Architekturen, welche an antike Wandgemälde erinnern, bilbet

ben unteren Theil der Auppel. In den oberen Arkaden unter der Auppel sind Blattgewinde und Figuren in Stuck ausgeführt. Bon den Ersteren sind nur wenig Spuren erhalten. Die sechzehn Figuren sind von großer Roheit. Den Zwischen-raum zwischen den Rund- und Spitzgiebeln, welche abwechselnd diese Figuren um-rahmen, und den oberen Wandarkaden süllen abermals eine Reihe von Stuckreliess; je zwei Lämmer, Hirsche, Löwen, Bögel, einem mittleren Gefäse oder Weinkorke zugewendet, außerdem der thronende Christus, Daniel und andere Figuren. Im Erdgeschosse süllt ein herrliches Mosaikornament den dunkelblauen Grund zwischen den acht Hauptbogen. In der Mitte des Kankenwerkes enthält jedesmal ein Mestaillon auf Goldgrund eine Männergestalt mit völlig antiker Gewandung. Haltung und Kärbung dieser Figuren ist vorzüglich.

Ein Bergleich dieser unteren Mosaitornamente mit den Blattgewinden des constantinischen Mosaits in der Borhalle des Lateran-Baptisteriums in Rom zeigt freilich, daß dieses ravennatische Wert nicht mehr auf der Höhe des Tages steht. Während in dem constantinischen Wert noch ein völlig antiter Schwung herrscht, bilden die ravennatischen Ornamente schon die llebergangsstuse zu der mehr conventionellen Behandlungsweise, die sich nachmals in der goldenen Concha von S. Clemente zu Rom zeigt. Eine einzige der untern Wandnischen hat die alte Incrustation mit herrlichen Einlagen von protonnessischen, eumidischem und thessalischem Marmor erbalten. In der Mitte endlich besteht noch beute der achteckiae Tausbrunnen.

Eine nene Epoche für die Kunstentwickelung Ravenna's fnüpft sich an den Ramen der Galla Blacidia. Sie war die Tochter Theodossus des Großen und Schwester des Honorius und Arkadius, eine Frau, in deren wechselvoller Lebens-

geschichte fich bas Abbild jener fturmvollen Zeiten wieberspiegelt.

Als Galla Placidia von Constantinopel nach Ravenna zurücklehrte, um für ihren entnervten Sohn das Scepter des Abendlandes zu übernehmen, exslehte sie inmitten eines Seesturmes die Fürditte des Evangelisten Johannes. Nach einer glücklichen Aufunft in Ravenna stiftete sie dem hülfreichen Heiligen eine nach ihm benannte Kirche. Theilweise hat sich die ursprüngliche Anlage erhalten. Die 24 Säulen im Mittelschiff sind, ausnahmsweise für Ravenna, Reste eines antiken Geständes. Die Rapitäle sind modernisitt, zeigen aber den charakteristischen mit Kreuzen und Laubwert versehenen Kämpferaussat. Am Eingange des Chors trugen zwei große mit Silber überzogene Säulen den Triumphbogen, eine Einrichtung, die sich in den römischen Basiliken öfter wiederholt, in Ravenna aber vereinzelt blieb. Der Breschter Agnellus, eine Hauptquelle für die ravennatischen Denkmäler, meldet, daß die Mosaiken des Triumphbogens und des Fußbodens eine Darstellung des Seessturms enthielten, die so vortresslich gewesen sei, daß man die Angst der dabei Bestheiligten auf den Gessichtern habe lesen können.

Beitere Stiftungen ber Galla Blacidia waren bie untergegangene Bafilika S. Crucis, wie die Kirche Johannes bes Täufers. Die Baufünden ber Zopfzeit haben von dem letztgenannten Monument nur ben alten Glodenthurm, einen

schlanken, herrlichen Rundbau, übrig gelaffen.

Das kunstlerische Bermögen jener Zeit findet einen vollen und glänzenden Abschluß in dem letzen Bauwerke der Galla Placidia, in der Grabkirche (Monasterium), die sie für sich und ihre Angehörigen stiftete. Diese Kirche, heute S. Nazaro e Celso genannt, ist noch völlig erhalten und eines der schmuckvollsten Ronumente altchristlicher Zeit. Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß sie in Ausammenhang mit ser ebenfalls von der Kaiserin errichteten Kreuzkirche stand. Die Grabkapelle selbst ist klein und bildet im Grundrif ein lateinisches Kreuz. Die

vier Schentel sind mit Tonnengewölben überspannt und tragen auf ihrer Durchschneidung einen vierectigen Aufbau, den eine Kuppel bekrönt. Das Innere ist bei
völligem Mangel an architektonischer Ziergliederung von unvergleichlicher Wirkung. Dier herrscht nicht die bunte Heiterkeit von S. Giovanni in Fonte, vielmehr erhöht
die schwache Beleuchtung und eine gedämpste Harmonie der Farben den Eindruck
seierlichen Ernstes, der dem Charakter eines Grabmals entspricht. Aber wenn ein
Sonnenstrahl von oben herunterdringt und die weißen Gestalten auf ihrem satten
Grunde hell beleuchtet, während unten noch Altar und Sarkophage in ein tieses
hellbunkel gehüllt sind, so ist der Anblick einer der ergreisendsten, den die Nonumentalwelt Italiens ausweist. Der Inhalt der Mosaiken, die sich sämmtlich von
einem dunkelblauen Grunde abheben, solgt noch der älteren Richtung, in der die
Symbolik vorherrscht.

Hinter bem Altare im öftlichen Kreuzarme steht ber Sartophag ber Kaiserin, ein formloser Marmortrog von 7' Höhe, ber muthmaßlich mit Wetallplatten bekleibet war. Ehebem barg er ben Leichnam ber Placidia, die, mit den Infignien angethan, auf einem Throne von Cedernholz saß. — Anaben, die durch eine Deffnung des Sartophags hineinleuchteten, zundeten denselben an und der Leich-

nam verbrannte.

In Ravenna hat sich eine beträchtliche Anzahl von berartigen kleinen Kunstwerken, wie Sartophage, Altare u. f. w. erhalten. Bas die Sartophage im Grabmal ber Placidia betrifft, so erinnert ihre Aufstellung in ben Kreugflügeln noch völlig an die Beise antiker Grabmäler. Auf zwei Sarkophagen in S. Pietro (S. Francesco) löst sich bas Bildwert in eine Reihe von Einzelfiguren auf, welche Eintheilung an ben Schmud ber mittelalterlichen Reliquientaften erinnert. Intereffe, burch feinen neutestamentarischen Inhalt, ift ein Sartophag in ber Rirche S. Romualdo. Ferner enthält die Kirche S. Apollinare in Classe eine wichtige Reihenfolge späterer Grabmonumente. Auch die Altare zeichnen fich burch ornamentalen und figurlichen Bilbschnuck aus; boch wiederholt sich hier in abgekurzter Form ber Inhalt ber Sartophagreliefe. Wichtiger ift bie Form; fie entspricht ber Bebeutung des Altars, der als Opfertisch über dem Grabmale der Heiligen erscheint, oder als Reliquienbehälter einen Theil ber beiligen Ueberreste umschliefit. Demnach tragen vier Hauptstützen als Tisch die horizontale Dechplatte, und das Ganze erscheint als ein gefchloffener Schrein. Dleist sind die Seitenwände mit dunnen Marmor= ober Alabasterplatten zugesetzt, wobei benn bei feierlichen Gelegenheiten ber Schein einer hineingestellten Lance ben Reliefschmud als buntle Maffe von bem transparenten Hintergrunde abhebt (Fig. 157).

Reben niehrfachen Ambonen, welche Ravenna aufzuweisen hat, sei besonders noch, als eines höchst bebeutenden Wertes, der Kathedra des Bischofs Maximianus (546—552) gedacht. Der reich mit Bildwerten geschmückte Elsenbeinstuhl wird in der Sacristei des Domes aufbewahrt und hat sich, den Verlust einiger Reliefs abgerechnet, im Wesentlichen noch wohlerhalten. Wir geben in einer Abbildung (Fig. 158) eine der fünf Figuren, welche von Säulenarkaden eingefaßt, die Border-

fronte bes Siges ichmuden.

Außer ben Kenntnissen, welche biese kleineren Kunstwerke über ben Formsgehalt und bie Darstellungsweise ber altchriftlichen Plastit verbreiten, und neben ihrer liturgischen Bebeutung als wesentliche Bestandtheile ber kirchlichen Aussschmudung, liefern bieselben endlich einen wichtigen Beitrag zur Kenntnis ber architektonischen Ornamentik. Schon die Architektur ber römischen Sarkophage trägt ben Charakter üppigen Reichthums. Es ist dies ein Zug, der in den altchristlichen



Fig. 157. Mtar in G. Giovanni in Fonte ju Ravenna.



Fig. 158. Bon ber Rathebra bes Maximianus in ber Dom: Safriftei zu Ravenna.

Werfen fortlebt und Sand in Sand mit dem Berfall ber Runfte ju einer befondern Richtung führte. hier vor Allem lernt man bie althriftliche Decora= tiostunft in ihren Schmäden, aber auch in ihren felbständigen und origi= nalen Leiftungen tennen. Selbstverftanblich lebt ber alte Clafficismus fort, aber jene Tugend ber an= tifen Runft, wonach ein jedes Einzelglied durch Form und Zusammen= ftellung feinen Antheil am Organismus bes Gangen

verfündet, ift längst verloren.

Eine so schwache Regierung auch die Balentinian's III. war, so umfaßt sie boch eine für die ravennatische Kirche und ihre Unternehmungen günstige Zeit. Nur eine einzige Stiftung dieser Beriode ist auf unfere Tage gekommen, es ist die Basilika S. Agata, eine kleine dreischiffige Anlage.

Einen erfreulicheren Anblick gewährt ein Bau ber folgenden Zeit, der die Ursprünglichkeit seiner altchristlichen Ausstatung bewahrt hat. Es ist die vermuthlich von Betrus Chrysologus (439 bis c. 450) erbaute Kapelle im bis

fcoflichen Balafte.

In die Sande des Oftgothen Theosborich gefallen, erlebte Italien, während deffen 33jähriger Regierung noch einmal das Glück der Ruhe und der politischen Größe. Auch die Runst erstreute sich wieder der Pflege, und Theosborich begnügte sich nicht damit die Werke des Alterthunts zu schügen, versichiedene Städte, darunter Ravenna in erster Linie, wurden der Schauplat einer umfassenden Kunstthätigkeit. Schon das Bedürfniß der Gothen nach eigenen Kirchen bedingte eine beträchtliche Anzahl von Neubauten. Ihre Namen und theilweise die Monumente selbst sind

noch erhalten. Als die eigentliche Hauptfirche der Arianer erscheint die dreischiffige Säulenbasilita S. Teodoro, eine der ältesten Stiftungen, die schon vor Ankunft Theodorichs, angeblich seit 206, bestand und auch den Namen Spirito Santo führt, weil dort die Legende die Bischosswahl des h. Severus durch die Taube stattsinden läßt. Neben Santo Spirito, durch einen vorliegenden Hof getreunt, steht das Baptisterium der Arianer. Nur die Auppel hat noch die Mosaiken bewahrt, in denen ehemals das ganze Innere erglänzt haben mag. Es wiederholt sich hier mit wenigen Abänderungen der Grundgedanke des Gewölbemosaiks von S. Giovanni in Fonte. Berglichen mit den meisten römischen Mosaiken sind die Figuren immer noch weich und edel gehalten, den Gestalten im orthodoxen Baptisterium indessen stehen sie bei weitem nach.

Die größte der arianischen Basilisen in Ravenna selbst ist die von Theodorich erbaute Kirche S. Martinus in Coelo aureo. Diesen Namen erhielt sie von



Fig. 159. S. Apollinare nuovo zu Ravenna. Spftem bes Mittelichiffes.

ihrer glanzenden Ausstattung, mahrscheinlich von ber reich vergolbeten Felberbede. Seit dem 9. Jahrhundert, seit die Gebeine bes heiligen Apollinaris hierher gebracht wurden, führt sie ben Titel S. Apollinare nuovo. Das Mittelschiff bietet noch heute das sel= tene Beispiel einer wohlerhaltenen Innenbecoration aus altdriftlicher Zeit (Fig. 159). Bierundzwanzig Säulen von prokonnesischem Marmor theilen die Schiffe. Marmortapi= tale und Rampferauffate sind von echt bp= zantinischer Form. Die Bilaster, welche zu beiben Schmalseiten mit ben Säulenreiben correspondiren, zeigen das in Ravenna feltene Beispiel figurirter Kapitäle. Die verbindenden Rundbögen und das darüber befindliche Quergesimse weisen in antikifiren= ber Bufammenftellung Zierglieber von großer Feinheit auf, die überdies erhebliche Refte ber ehemaligen Bergoldung und Bemalung erhalten haben. Den Glang bes Innern vollendet ein großer Cytlus von Mofaiten, ber bier - bas einzige Beispiel aus alt=

christlicher Zeit — die beiden Fensterwände des Mittelschiffs schmückt. Ein breiter Wandstreisen zwischen den Archivolten und dem Beginn der Fenster, enthält mit Anspielung auf die in der christlichen Basilika übliche Trennung in eine Männerund eine Weiberseite, zwei Züge von Kronen tragenden Heiligen. Links ist es eine Procession von 22 weiblichen Heiligen, die aus den Thoren der Classis schreitet und deren Endziel die Andetung der Könige bildet, rechts dagegen, wo im Westen die Stadt Ravenna mit dem Palaste abgebildet ist, wiederholt sich eine ähnliche Reihensolge von 26 Männern, die dem thronenden Christus entgegenschreiten. Den Hintergrund bildet eine Goldsläche, worauf die einzelnen Figuren durch Palmen getrennt sind; dem grünen Plane, auf welchem die Heiligen gehen, entsprießen Blumen. Die Gestalten stehen allen übrigen ravennatischen Mosaiksiguren nach, ja, sie erinnern theilweise sogar an die Schreckgestalten der römischen Mosaiken von S. Prassede und S. Francesca Romana. Bester, weil vermuthlich älteren Datums,

sind die Schlußscenen zu beiden Seiten des Choreingangs: ber thronende Christus mit vier stehenden Engeln und die Madonna mit anbetenden Königen. Ans derselben früheren Zeit stammen muthmaßlich die Mosaiken der oberen Bandslächen. Zwischen den Fenstern befinden sich auf beiden Langseiten 16 Einzelgestalten männslicher heiliger. Den Abschluß der Langwände zwischen den Fenstern und der flachen Holzbecke bilden endlich, in kleine quadratische Felder eingerahmt, zweimal 13 Scenen aus dem neuen Testament. Auffallend und ein Beweis für die frühere Entsstehungszeit dieser Mosaiken ist es, daß die Darstellung der Kreuzigung fehlt; auch die Himmelsahrt, sowie die Ausgießung des heiligen Geistes kommen hier noch nicht vor. Auf den Bildern der linken Seite erscheint Christus als Jüngling, auf denen der anderen Seite trägt er einen Bart und ausgeprägt männliche Züge. Ueber die Entstehungszeit der Mosaiken von S. Apollinare nuovo sehlen bestimmte

Radrichten.

Einen Unterschied zwischen ben arianischen Rirchen und ben Gottesbäusern ber Ratholiten mag man vergebens suchen. Gewiß ift, daß bie Gothen wenigstens teine ausgebildete Bauweise nach Italien brachten, daß sie vielmehr bei ihren fünstlerischen Unternehmungen fich ber einheimischen Werkmeister bedienten. jedoch mehrfach auf gewisse Erscheinungen hingewiesen, wonach ben Gothen eine Berfcmelzung frembartiger, vielleicht altherkömmlicher Elemente mit ben bestehenden Grundformen zugeschrieben werden muß. Zwei Bauwerke kommen hier in Betracht: das eine berfelben ist ber fog. Palast bes Theodorich im subost= lichen Theile der Stadt. Der spärliche Ueberrest beschränkt sich auf die schmale Frontwand eines zu dem ehemaligen Franciscanerkloster S. Apollinare nuovo aeborigen Flügels. Der Palaft foll fich oftwarts weithin über die jetigen Barten ansgebehnt haben, von Säulenhallen umgeben und mit reichen Marmorarbeiten und Mofaiten geschmudt gewesen sein. Das noch erhaltene Baufragment, ein ichlichter, zweigeschoffiger Fagabenbau, erinnert in ber Blenbarchitektur bes oberen Gefchoffes an ben Balaft Diocletians ju Spalatro. Dem Bau fehlt eine organische hauptgliederung und noch mehr überrascht die lose häufung der verschiedenartigften Zierglieber. Darunter nun hat man ganz frembartige Elemente entbeckt; so eine Saule, beren Motive dem Holzbaustyl entnommen find. Das zweite hier in Betracht tommende Wert ift das Grabmal Theodorichs, das lette Bauwert aus ber Zeit ber Oftgothenherrichaft. Ginfam auf einer Anböhe vor ber Stadt liegend. bietet das Grabmal mit seiner gewichtigen Bolygonalform und der wahrhaft titanischen Quabertechnik immer noch einen erhabenen Anblick bar. Es ist ein amei= geschoffiger Centralbau. Das Erdgeschoß, ein massives Zehneck, enthält den freuz-Das Meugere zeigt ben Schmud von fart vertieften förmigen Gruftraum. Mauerbögen, die auf Edpfeilern mit ganz antifisirenden Rämpfergesimsen ruben. Brei ftrebbogenähnliche Treppen führen zu bem oberen Geschoffe empor. Daffelbe tritt, gleich bem antiten Tempel, beträchtlich hinter seinem Unterbau zurück, so bak bier ein fortlaufenber Umgang entsteht. Das Innere ift ein tables Rreisrund. Außen geht ber untere Theil bes Obergeschoffes ins Behned über, aus welchem auf der Oftseite ein kleiner rechtediger Anbau hervortritt. Gin schmuckloses Gurtgesimse schließt das Zehneck ab und bezeichnet den Beginn eines kreisrunden Halbgeichoffes, bas von Rundbogenfensterchen burchbrochen ift. Ueber bem fräftigen Kranzgefimse krönt endlich eine flache Ruppel bas Banze, ein mahres Bunber altdriftlicher Bautechnit, benn bie 30 fuß im Durchmeffer haltende Wölbung besteht ans einem einzigen Steine, beffen Gewicht auf beiläufig 9000 Ctr. berechnet wird und welcher, wie allgemein angenommen wird, aus ben istrischen Brüchen herübergeschafft wurde. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß das gegenwärtige Ansehen der Rotunde nicht mehr das ursprüngliche ist. Das obere Geschof umgab
jedenfalls eine gewölbte Säulenhalle. Wohl möglich, daß die Bedachung aus Erz
bestand und das eben die Kostbarkeit dieses Materials die Zerstörung des Peripteros



Fig. 160. Befimfe vom Maufoleum Theoboriche ju Ravenna.

herbeiführte. Auch die bei= ben Treppen stammen aus bem vorigen Jahrhundert, boch befinden fie sich ohne Zweifel an Stelle eines alten äbnlichen Aufgangs. Noch manches Räthfelhafte tann uns an biefem Bauwerke beschäftigen. Bie bie Gesammtanlage auf antitrömischen Ginfluk binweift. ber Gebanke aber, felbige mit bem größten Ruppelfteine ber Welt zu befronen. gewiß nur einem Zeitalter von barbarischer Jugenbfraft entsprang, so zeigt mieberum die ornamentale Ausstattung eine . ähnliche Mischung frembartiger Gle-

mente mit deutlichen Anklängen an die Antite und den unverkennbaren Einstüffen byzantinischer Kunst. Bon einem völlig barbarischen Charakter sind z. B. verschiedene Gesimse (Fig. 160). Die Ornamentik derselben, verwandt dem Goldschmuck der kürzlich aufgefundenen, sog. Rüftung Oboakers, läßt den Einfluß altgermanischer Tradition nicht verkennen.

Neben ben fünftlerischen Unternehmungen ber Arianer fehlte es auch nicht an tatholifden Neubauten. Nachst ben Namen von Bischöfen ift es berjenige eines Brivatmannes, Julianus Argentarius, an ben fich die Baugefchichte ber tatholifden Rirchen knüpft. Auch die 549 geweihte große Rirche S. Apollinare in Classe. welche die Reihenfolge ber ravennatischen Bafiliten abschließt, foll von Julianus Argentarius erbaut worben fein (Fig. 161). Gegenwärtig liegt bie Rirche, ber ein= zige Reft ber ehemaligen Hafenstadt, etwa eine halbe Stunde vor Ravenna. gewährt, seitbem die alte Paulsfirche außerhalb Roms abgebrannt und unglücklich restaurirt worden ist, das vollkommenste Bild einer alteristlichen Basilika. Westen hat sie eine geschlossene Borhalle, Die sich nach Außen mit einer Reihe von Säulenartaben geöffnet haben muß. Drei Thuren führten von bier ins Innere ber Rirche, außerdem vermittelten je brei seitliche Eingänge an den Langwänden ber Bafilita ben Zugang in Die Seitenschiffe, eine Anordnung, Die fich namentlich in ben neuentbedten Bafiliten Central = Spriens wieberfindet. 3m Junern tragen 24 Marmorfäulen bas von Rundbogenfenstern erleuchtete Mittelschiff. Die Säulen= schäfte ruben auf niedrigen vieredigen, rautenformig ornamentirten Boftamenten. Die Kapitäle, mit Rampferauffagen, gehören ber compositen Ordnung an. Die Relber zwischen ben rundbogigen Archivolten enthalten eine reiche Sammlung bon driftlichen Emblemen und Monogrammen, barüber befindet fich ein Medaillonfries mit ben Bruftbilbern ravennatischer Bischöfe (Fig. 162). Gine tostbare Marmor-



Fig. 161. S. Apollinare in Claffe. Ravenna.

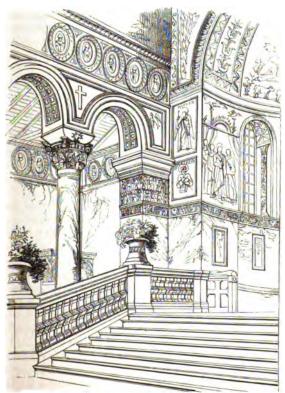

Fig. 162. Chor von S. Apollinare in Claffe. Ravenna.

vertäselung, womit ehebem bie inneren Banbslächen geschmickt waren, wurde im Jahre 1450 geraubt. Der Säulenreihe entsprechen auf der östlichen und westlichen Schmalseite zwei start vortretende Bandpfeiler, deren meisten Kapitäle in ihrer barbarischen Bildung von jenen des Mittelschiffes abweichen; von großer Zartheit der Bewegung ist dagegen der naturalistisch behandelte Blumenfries, der sich von den östlichen Pilastern als Kranzgesimse um die Apsis herum fortsett. Neben der Apsis, die inwendig ein Halbrund, außen aber ein halbes Zehneck bildet, verlängern sich die Seitenschiffe in Form von quadratischen Kapellen, die mit gleicher Polygonsorm wie die Hauptapsis schließen. Unter der letzteren besindet sich eine Krupta. Der Chorbau, der noch die alte Einrichtung mit halbrunden Marmorbänken zeigt, ziert ein reicher Schnuck von Mosaiken, die aber erst hundert Jahre später hinzugefügt wurden. Die Apsis zeigt eine symbolische Darstellung der Transsiguration, in



Fig. 163. G. Bitale ju Ravenna. Durchichnitt.

welcher ber h. Apollinaris eine hervorragende Stellung einnimmt. Unterhalb der Halbfuppel sieht man die Privilegienverleihung Constantins, Heraklius und Tiberius' an Bischof Reparatus, wie auf der andern Seite die Opfer Melchisedes, Abels und Abrahams. Gestalten ravennatischer Bischöfe und Localheiliger füllen die Waudslächen zwischen den Chorfenstern. Endlich enthält auch der Triumphbogen eine Anzahl musivischer Vilder. Unter allen ravennatischen Mosaiken sind die von S. Apollinare in Classe die jüngsten, vielleicht überhaupt die letzten, welche an diesem Ort ausgestührt wurden. Schon jetzt beginnt für Ravenna eine Zeit des Sinkens und ein Jahrhundert später zertrat der wilden Longobarden Herrschaft den letzten Rest der ehemaligen Blüthe. Es kann also nicht befremden, wenn wir in diesem Werte schon Anzeichen des Berfalls erkennen.

Noch ist endlich eines wichtigen Baues zu gedenken, es ist dies die großartige Kirche S. Bitale. Nicht nur ihrer Form wegen nimmt sie eine hervorragende Stellung unter den ravennatischen Denkmälern ein, auch als Hauptglied der Ent-wickelung des Central- und Kuppelbaues erscheint sie von besonderer Bedeutung. Sie wurde von 526—547 erbaut. Das Centrum des Bauwerks ist ein regel-

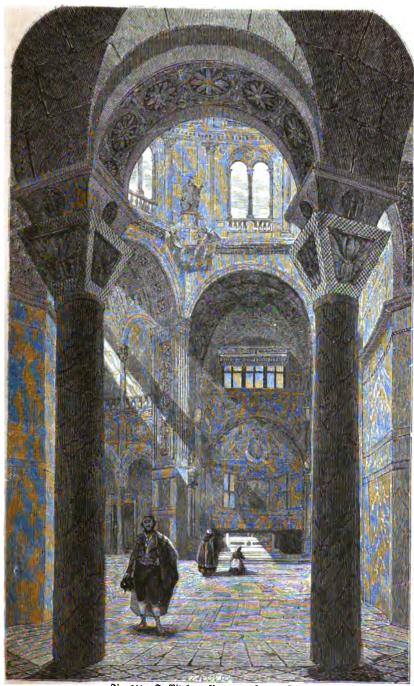

Big. 164. C. Bitale ju Ravenna. Innenanfict.

mäßiges Octogon von acht, durch Rundbögen verbundenen Pfeilern, welche die halbrunde Kuppel tragen. Lettere ist ebenso praktisch wie originell construirt, denn eine bloße Zusammensehung von hohlen Töpfen bildet den ganzen Körper der halbtugeligen Gewölbeschale. Diese von den Römern schon hin und wieder angewandte Construction erscheint hier in höchster Ausbildung. Obwohl eine solche Construction den Borzug großer Leichtigkeit darbietet, so glaubte man dennoch derselben beträchtliche Widerlager hinzusügen zu müssen. Den Hauptbögen schließen sich sieden halbrunde Ausbauten (Tribünen oder Exedren) an, im Osten aber das vieredige Altarhaus mit seiner inwendig halbrunden und außen polygonen Apsis. (Bergleiche den Grundriß Fig. 121 auf Seite 18). Die Halbkuppeln dieser Tribünen, die in zwei Geschossen von Säulenarkaden getragen werden, wirken strebbogenähnlich dem



Fig. 165. Die Raiferin Theodora und Gefolge. Mofait aus S. Bitale ju Ravenna.

Schube ber Kuppel entgegen und erhalten rudwärts ein neues Wiberlager durch bie Gewölbe bes Umganges, das in Form eines Achteds den Dittelbau umgiebt (Fig. 163). Der weitere Schub des Centrum wird endlich auf die Umfaffungs-mauern zurückgeleitet, die ihrerseits wiederum durch Strebpfeiler geschützt sind.

Nur das Altarhaus und die Apsis (Fig. 164) haben den alten Schmuck von Mosaiken bewahrt, der größte Cyklus dieser Art, den Italien mit Ausnahme der Marcuskirche zu Benedig auszweisen hat. Der Andlick dieser farbenreichen Ausstatung, die sich sogar auf die Bemalung der architektonischen Zierglieder ausdehnt, ist überraschend. Die Halbkuppel der Tribuna leuchtet in vollem Goldglanz, in welchem bartlos und jugendschön der Heiland über den Strömen des Paradieses auf blauer Weltkugel thront, einen Engel zu jeder Seite, von denen der Eine den Bischof Ecclesius, der Andere den h. Bitalis zu Christus führen. Die goldenen Wandslächen der Apsis zunächst des Choreingangs schmücken zwei Ceremonienbilder. Es ist Kaiser Instinian und gegenüber seine Gemahlin Theodora, beide in prunkvoller Hoftracht, umgeben von ihrem Gefolge, in feierlichem Kirchgange begriffen (Fig. 165). Das zwischen der Apsis und dem achteckigen Kuppelbau liegende Altarhaus ist mit einem Kreuzgewölbe bedeckt. Kunddogenblenden mit Säulenarkaden gliedern die Säulenwähne in zwei Geschosse. Wand und Gewölbesläche sind auch hier von Mosaiken überzogen. Den Scheitel bezeichnet ein Blumenkranz, worin auf hellblauem Grunde,

ron Sternen umgeben, das Lamm Gottes steht. Fruchtschnüre begleiten die Diagonalrippen und enden unten mit einem Bfau. Dazwischen füllen Engelgestalten, Thiere, von Blatt = und Rankenwerk umgeben, die Gewölbeflächen. Die Babl ber Farben ist hier eine überaus gludliche; Die Zeichnung aber steht, was Frische und Lebendigkeit, als auch Erfindung neuer Motive betrifft, den Mosaikornamenten von S. Giovanni in Fonte bedeutend nach. In den Zwickeln des Hauptbogens gegen bie Altarnische tragen, neben ben Bilbern Bethlebems und Jerusalems, zwei fcmebente Engel ein Schild mit bem Kreuz. Was die Mosaiten an ben Seitenwänden betrifft, fo find beren Gegenstände meift aus bem alten Testamente gewählt. Der große Burtbogen endlich, mit bem fich bas Altarhaus gegen ben achtedigen Ruppel= raum öffnet, enthält bas Bruftbild Chrifti zwischen ben Bildniffen ber Apostel und zweier Beiligen.

Der Anblid bes Aeuferen von S. Bitale wird burch eine Menge von Umund Anbauten beeinträchtigt. Chebem bilbete eine schräggestellte langgebehnte Borhalle ben Zugang zu bem Innern. Zwei Rundthurme, von benen ber nördliche als ein kurzer Rumpf noch vorhanden, der andere dagegen niedergerissen und durch einen folanten Campanile aus späterer Zeit erfett worben ift, flanfirten Die Bor-Die außere Gliederung von S. Bitale entspricht berjenigen aller übrigen Rirden Ravenna's. Die Rotunde ist ein Backteinbau, bessen Umgang, ber Gin= theilung bes Innern entsprechent, burch ein Gurtgefimse und zwei Geschoffe getheilt wirb. Rräftige Edpfeiler, bazwischen Bilafter, begleiten bie Ranten und Bandflachen; ber bobe Mittelbau enthält auf jeber Seite ein großes Rundbogenfenfter. Bon überaus malerischer Wirtung ist namentlich ber Chorbau, wo sich über ber Apfis die Horizontalfronte des Altarhauses mit einem großen dreitheiligen Säulen-

fenfter öffnet.



erscheinung, so reich ift bas Innere aus-Sämmtliche Detailglieder von S. Bitale, wie bie ber meiften Bafiliten Ravenna's, bestehen aus profonnesischem Marmor (von ber jett Marmora genann= ten Insel). Wenn die Anlage von S. Bi= tale auch nur als Vorstufe zu ber vollen= beten Form bes byzantinischen Kirchengebäudes zu betrachten ift, fo tritt une boch in diefen Details, die in vorzüglicher, oft filigranartiger Feinheit ausgearbeitet find, ber ausgeprägte byzantinische Styl entgegen (Fig. 166). Der trapezförmige, mit Kreugen ober Monogrammen geschmudte Auffat, welcher bas Auflager ber Archivolten über bem Rapital vermittelt, ist eins ber bezeichnenbsten Mertmale ravennatischen Saulenbaues.

So einfach die Außen=

Fig. 166. Rapital vom oberen Beichoffe bes Altar: haufes von S. Bitale ju Ravenna.

San Bitale ist bie unmittelbare Borgangerin bes glanzvollften Baubentmals ber byzantinischen Epoche, ber Sophienkirche zu Constantinopel und beshalb von hohem tunftgeschichtlichem Interesse. Noch unter Theodoriche Herrschaft (526) begonnen, wurde ber Bau erft nach bem Untergang bes Gothenreichs unter Juftinian, und von diesem gefordert, im Jahre 547 zu Ende geführt. Das glanzenbste Baubenkmal, welches auf italienischem Boben an Justinian's ruhmreiche Herrschaft erinnert, schließt S. Bitale zugleich der Reihe der Kunstschöpfungen, welche Ravenna in der Frühzeit des Mittelalters an kunstgeschichtlicher Bedeutung mit Rom rivalisstren ließen. Obwohl als Hauptstadt der Erarchats noch lange eine wichtige politische Rolle spielend, versiel die Stadt mit dem allgemeinen Berfall des geistigen Lebens der alten Culturvölker Europa's, und als nach Jahrhunderte langen Drangsalen aus dem Chaos der Bölkerwanderung und des Bölkergemisches neue Staatenbildungen hervorgingen, die wie dem materiellen Wohlstande, so auch den Elementen der Bildung und Gesittung einen sicheren Boden bereiteten, übernahm der Norden Italiens mit seinen jugendkräftigen Städterepubliken die Führung der Geister, die die Blüthezeit des italienischen Kunstlebens vorzubereiten berufen waren.

(Nach 3. Rubolph Rahn).

# 4. Der Dom zu Mainz.

Im zehnten Jahrhundert hatten sich in Staat und Kirche, im geselligen und wissenschaftichen Leben aus der Saat, die Karl des Großen weitreichender Arm über die Lande ausgestreut hatte, die ersten frischen Keime christlich-germanischen Wesens entwickelt. Das elste Jahrhundert brachte dieselben zur ersten Blüthe. Zwar sank um diese Zeit die Macht des römischen Kaiserthums deutscher Nation schon wieder von jener idealen höhe herab, auf die es durch Otto den Großen erhoben war; aber um so kräftiger traten eben damals die realen Segnungen zu Tage, welche die Gründung des abendländischen Weltreichs für das mittlere und nördliche Europa mit sich bringen sollte.

Das Bewuftfein, als ein einiges mächtiges Bolt geachtet und gefürchtet unter ben Nationen Europa's dazustehen, war in den Deutschen erwacht, und erwies sich an ihnen, wie überhaupt bei den Bölfern, als der mächtistig hebel jeder Tüchtigkeit im Kleinen wie im Großen. Der Kern des Bolksthums, der Bürgerstand, erstarkte zu dieser Zeit. Deutsche Kausteute vermittelten den Berkehr des Südens mit den halbbarbarischen ländern des nördlichen und östlichen Europas; namentlich in Sachsen und in den Rheinlanden bildeten sich Städte mit geordneten Kausmannsegilden und einer thätigen industriellen Bevölkerung. Die Kaiser sahen das Wachse

thum berfelben mit befonders günftigen Augen an.

Mit dieser Entwickelung der weltlichen Dinge hielt die geistliche gleichen Schritt. Die Geistlichkeit gewann einen immer wachsenden Antheil an der Politit; große Prälaten, wie die von Bremen oder Bürzdurg, erstrebten oder erlangten die fürstliche Herrschaft über weite Territorien. Bor Allem aber war damals geisteliches und geistiges Leben überhaupt so gut wie identisch. Die Klöster hegten die Schätze der antiken Literaturend überlieferten sie in ihren Schulen den Klerikern und Laien. Deutschland war selbst in Italien, dem Lande der klassischen Tradition, wegen seiner Klosterschulen berühmt, aus deren Schooß es Lehrer und Schüler in weite Kreise sandte. Besonders glänzend war die Thätigkeit der Kleriker und ihrer Oberhirten im Gebiete der bildenden Künste. Sie schwidten nicht nur ihre

Bücher und heiligen Geräthe mit Malereien und allerhand tostbarem Bildwert, sondern sie waren auch nicht selten die Schöpfer und Leiter der großartigen Bauwerte, mit denen diese Zeit in der Architektur der freien Entwidelung des germanischen Besens auch die Bahnen öffnete.

Im zehnten Jahrhunderte war unter dem Einfluß des sächsischen Kaiserhauses besonders das blühende Sachsenland, damals die äußerste Grenzmark christlich-germanischer Kultur, die Stätte dieser kirchlichen Kunstpflege gewesen. Mit dem Ende des Jahrhunderts und im Berlauf des solgenden nahm der Mittel= und Oberrhein mit seinen stolzen Bisthümern und üppigen Handelsplägen die Führung in die Hand. Hier in den Rheinlanden vollzog sich für Deutschland jene große Beränderung der kirchlichen Architektur, welche den baulichen Charakter der ganzen Folgezeit im Wesentlichen bestimmt hat, nämlich die Umwandlung der flach gedeckten Basilika in die gewölbte, zunächst in den Formen des romanischen Styls.

Bir. haben in bem Dom zu Mainz bas altehrwürdigste Benkmal biefer Epoche vor uns.

Seine Gründung reicht noch bis in das zehnte Jahrhundert hinauf, in die Zeit, wo Mainz, unter dem Erzbischof Willigis, dem berühmten Kanzler Kaiser Otto's II., die Grundsteine seiner bürgerlichen Wohlfahrt und seines kirchlichen Reichthums legte. Im Jahre 978 ordnete Willigis an der Stelle der von ihm abzebrochenen S. Martinskirche den Bau einer Kathedrase an. Dreißig volle Jahre wurde an dem Baue gearbeitet und eine Fülle kostdarer Materialien auf ihn verwendet. Aber es waltete über ihm ein unglückliches Geschick. Man erzählt, daß der Tag seiner Einweihung auch sein letzter war. Bei der Beleuchtung, die man zu der Feierlichkeit veranstaltet hatte, gerieth er in Brand und litt hierdurch so beteutenden Schaden, daß ein Neubau von Grund auf nöthig wurde. Man hat sich die alte Kirche ohne Zweisel als eine Basilika mit flacher Decke vorzustellen, und dieselbe bauliche Form ist uns auch für die sofort begonnene zweite Kirche urkundlich bezeugt.

Billigis erlebte ihre Bollendung nicht. Erft im Jahre 1036 fand unter Erzbischof Bardo die Einweihung statt. Allein auch in dieser Gestalt hatte die Kirche nur einen kurzen Bestand. Man kann höchstens die unteren Geschoffe der beiden am Ostchore des Domes besindlichen Thürme dis auf die Zeiten des Willigis und Bardo zurucktatiren. Alles Uedrige wurde im Jahre 1081 durch einen großen Brand vernichtet. Ans den nächsten Decennien nach dieser Feuersbrunst stammen die wesentlichen Theile der jett noch stehenden Kirche. Dahin gehören der östliche Chor und die mittleren Schiffe des Langhauses. Auch die Umwandlung der flachgebedten Basilika in die gewölbte kann füglich so hoch hinausgerückt werden.

Die beiden Brande, von benen der Dom in den Jahren 1137 und 1191 heimgesucht worden sein soll, scheinen von keiner bedeutenden Wirkung auf die Grundgestalt des Ganzen gewesen zu sein. Um so namhafter dagegen war die Neusgestaltung, die er im Lauf des 13. Jahrhunderts ersuhr. Bom Jahre 1200 an begann man dem Schiff im Westen ein Querhaus und diesem einen zweiten Choranzudauen. Ersteres war 1228, letzteres 1239 vollendet. Eine neue Erweiterung solgte mit dem Jahre 1279, wo man den beiden Seitenschischen gothische Kapellen anreihte und hierdurch die Breite des Langhauses ansehnlich verstärkte. Der gothische Styl, der sich bereits nach dem Brande von 1191 in den spishogigen Gewölbegurten des Langhauses angekündigt hatte, gewann um dieselbe Zeit auch in der äußeren Gestalt des Domes allmälig die Oberhand. Noch im Laufe des 15. Jahr-

hunderts erhielten die beiden Hauptthurme gothische Auffage und Berzierungen.

Andere Buthaten batiren aus noch fpaterer Beit.

Bis in das vorige Jahrhundert erscheint überhaupt die Geschickte des Domes in einem friedlicheren Lichte. Die französische Zerstörungswuth, die sonst in den Rheinlanden so surchtdare Spuren hinterlassen hat, verwandelte sich bei ihm in das Gegentheil. Ein Gesandter Ludwig's XIII. darf sich rühmen, das ehrwürdige Denkmal durch seine Fürsprache gegen Gustav Adols's Ingenieure geschützt zu haben, welche an seiner Statt eine Cidatelle zu bauen beschlossen hatten. Und als der Dom durch die französische Belagerung von 1793 in den oberen Theilen statt versletzt und volle zehn Jahre lang unausgebessert geblieben war, ließ der erste Consul Bonaparte 1803 seine Wiederherstellung anordnen und setzte außer einem ansehnlichen Geschent eine jährliche Kente von 12,000 Franken zur kräftigen Fortsetzung der Arbeiten aus.

Trothem konnte die Restauration bis auf den heutigen Tag nicht völlig beendet werden. Im Lause der zwanziger Jahre wurden zunächst die Dächer des Langhauses aufgesetzt und der Bau der eisernen Kuppel über dem östlichen Hauptthurm nach Georg Moller's Plan begonnen. Dreißig Jahre später ging man an die Bedachung der östlichen Nebenthürme, welche die auf diese Stunde noch nicht ganz vollendet ist. In unseren Tagen hat man mit dem Dom dieselbe Berwandlung vorzunehmen begonnen, welche während der letzten Decennien so vielen mittelalterlichen Monumenten zu Theil geworden ist, die bunte Bemalung des Inneren.

Wenn wir etwas nach Westen zu in der Mitte des Langhauses unsere Stellung nehmen, vermögen wir den riestgen Bau in allen seinen Theilen zu überblicken. Bor uns im Osten liegt der Hauptaltar, am Ende des Langhauses unmittelbar vor der gothischen Arkadenstellung, welche in den Triumhbogen eingesprengt ist. Ein Kuppelraum, der sich hinter dem Triumphbogen erhebt und rüdwärts von einer halbtreissörmigen Apsis geschlossen wird, bildet den eigentlichen Chor. Diese östelichen Räume dieten manche Eigenthümlichkeiten in der Grundanlage dar. Ein Duerbau vor der Apsis sehlt; die beiden Seitenschiffe laufen in ganzer Länge neben Hauptschiff und Ruppelraum her und an ihren Enden neben der Apsis liegen die Haupteingänge der Kirche. Namentlich mit Kücksicht auf letztere hat man den Chorund Altarraum, der sich um fünf Stusen über die Bodensläche der Kirche erhebt, durch hohe Steinmauern zu beiden Seiten abgeschlossen.

Die westlichen Theile haben eine hievon durchaus verschiedene Grundgestalt. Dier legt sich ein breites Querhaus, gleichsalls von einer Kuppel überragt, zwischen den Chor und das Langhaus der Kirche. Dasselbe schließt auf beiden Seiten geradlinig ab. Aus dem südlichen Arme führt auf der Westseite ein erhöhtes Portal in's Freie. Der Chor hat eine polygonale Grundsorm, durch drei aus dem Sechseck construirte Kapellen erweitert, deren Pfeiler mit starken Biderlagern ausgestattet sind. Aehnliche Berstärkungen zeigen die Querschiffmauern und die gothischen Kapellenreihen neben den Seitenschiffen. Das Ganze mißt etwa 420 Fuß Länge und 180 Fuß Breite, das Mittelschiff des Langhauses hat eine lichte Weite von

50 Fuk.

Der Aufbau bes Langhauses, ber mit Ausnahme ber spithogigen Gewölbe noch aus bem Ende des 11. Jahrhunderts stammt, zeigt uns das romanische Bausspstem in seiner primitivsten und imposantesten Gestalt. An die Stelle der Säulen, welche noch im Pisaner Dom wie in der altchristlichen Basilika die Mauermassen tragen, sind hier mächtige Pfeiler getreten. Zehn auf jeder Seite des Mittelschiffes

3

solgen sich in ziemlich engen Abständen. Sie sind der Länge der Kirche nach in halber Höhe durch einsach aus der Wand herausgeschnittene Rundbögen verbunden, auf denen die ebenfalls rundbogig abgeschlossenen Obermauern des Schiffes ruhn. Wenn wir von der Mitte des letztern aus die Reihen hinunterblicken, so zeigt es sich, daß die Pseiler eine abwechselnd verschiedene Durchbildung haben. Die Hauptspseiler auf die sich die Wassen des Mittelschiffgewölbes stützen, sind an der Bordersund Rückseite mit vorgelegten Halbsäulen ausgestattet, von deren Kapitälen sich die Gewölbegurten emporschwingen. Die Zwischenpfeiler dagegen haben jene Borslagen nur an den Rückseiten, den Seitenschiffen zu, deren Sewölbeselder eben nur die halbe Breite der Mittelschiffgewölbe messen. Die Oberwände werden in ihren unteren Parthien durch rundbogige Flachnischen gegliedert, die oberen Theile

zeigen je zwei rundbogige Fenfter.

Die Ausstattung ber Glieber und bie Ornamentation entspricht vollsommen biefer einfach großartigen Gesammtanlage. Die Bfeilerschäfte ruben auf attischen Bafen, beren icon gegliebertes Profil burch eine Hohltehle zwischen zwei Pfühlen und eine barunter liegende Platte gebildet wird. Diese Form, welche ber romanische Styl besonders an Pfeilern und Socieln anzubringen liebte, ist den unmittelbar aus ber Antife entlehnten Elementen ber mittelalterlichen Baufunft beizugablen. Der Basis entspricht oben ein in der Höhe der Berbindungsbögen angebrachtes Gefims. Rur die Amischenpfeiler zeigen baffelbe auf allen vier Seiten. Die Baupt= pfeiler bagegen, benen an ber einen Seitenfläche bie halbfäulen vorgelegt find, fteigen auf dieser Seite ohne Unterbrechung bis zu den Scheidbögen des Gewölbes empor. Die Profile ber Gesimse sind aus mehreren tarniesförmig geschwungenen Theilen, übrigens nicht burchgängig in berfelben Beise zusammengesett; nament= lich an einigen Pfeilern ber füblichen Reihe hat ihre Gliederung einen weit primitiveren, dürftigen Charafter als an ben übrigen. Die Rapitale zeigen fammtlich bie abgerundete Bürfelform bes romanischen Styles. Auf ihnen ruht bei den gegen bas Mittelschiff zugekehrten Salbfäulen ein blos aus einer schrägen Schmiege mit bedenber Blatte bestehender Rampfer; in ben Seitenschiffen wird besten Stelle burch das Pfeilergesimse vertreten, welches über ber Halbfäule mittelft einer fogenannten Berkröpfung fortgefilhrt ift. Die Gewölbe bes Mittelschiffes haben ichon bie reichere Durchbilbung mit runbstabartigen Rippen, wie fie ber Uebergang in ben gothischen Styl mit sich brachte; bie runbbogigen Gewölbe ber beiben Seiten= schiffe bagegen find mit einfach rechtwinklig profilirten Gurten ohne Kreuzrippen verfeben.

Der westliche jüngere Theil ber Kirche mit seiner mannigsach geglieberten Grundsorm macht auch im Ausbau einen belebteren Eindruck als die obigen. Der Mittelraum des Querschiffes wird jetzt durch einen hohen Eindau aus der Zeit der Spätrenaissance von den Seitenarmen abgetrennt, zu denen man von dort auf mehreren Stufen hinabsteigt. Die Durchbildung ist in diesen Theilen eine vorsberrschend romanische. Rundbogige Gewölbe, deren Felder aber schon mit rundskabsörmigen Rippen ausgestattet sind, bedecken die Seitenarme. Der eigentliche Chor verräth auch nur in der Form der Gewölbe den Uebergang in die gothische Zeit. Jest zieht sich üppig barockes Chorgestühl an den Wänden der Apsis herum.

Die Wande des Mainzer Doms schmuckt eine stattliche Reihe monumentaler Scuplturen. Sie reichen vom breizehnten Jahrhundert bis in die neueste Zeit hinab und bieten in ihrer zusammenhängenden Folge einen Reichthum kunstlerischen und culturgeschichtlichen Stoffes dar, wie er sich sonst nicht leicht in einem unserer

beutschen Dome wieder findet.

Gebenken wir zunächst bes Grabsteins, mit welchem die Sage bas Gebächtniß ber Fastrada, ber Gemahlin Karls bes Großen feiert. Er trägt außer bem Datum seiner niobernen Restauration ein lateinisches Gebicht mit Fastrada's Tobes-

jahr 794.

In einigen ber Monumente haben bie Erzbischöfe von Mainz bas Andenken ihres Borrechtes, die Raiser zu fronen, in eigenthumlich großartiger Beise niebergelegt. Sie stehen ba, in tolossaler Größe, angethan mit bem vollen Ornat ihrer Burbe, und legen ben von ihnen gefronten Raifern, welche in viel fleinerer Bestalt zur Seite abgebilbet find, Die Band auf's Baupt. Der etwas bemiltbige Ausbrud und die kleinen Dimensionen der kaiserlichen Herren bilden einen selksamen Contrast gegen die Erhabenheit und Rube ber ftolgen Bralaten. Bon ben spatgothischen Werken verdient das Monument Erzbischof Johann's III. aus dem gräf= lich Naffauischen Hause vom Jahre 1419 wegen ber schönen tabernakelbekrönten Statuetten an beiden Seitenpfosten Erwähnung; ebenso das anch in der Hauptsigur prächtig charaktervoll behandelte Denkmal des Brinzen Albert von Sachsen aus dem Jahre 1484. Die Renaissance ist burch eine Angahl ber fostlichsten Berte ver-Dahin gehört bas Denkmal bes kunftliebenben Erzbischofs Albert von Brandenburg aus dem Jahre 1545, eine imposante Charakterfigur, weißer Marmor auf dunklem Hintergrunde, reich mit Gold und zierlichen Ornamenten, Wappenschildern und Engeln geschmudt. Gin interessantes Beispiel ber allegorischen Spatrenaissance ist das Denkmal des Grafen Karl B. von Lamberg, jenes kaiferlichen Generals, ber bei einem tubnen Sturme auf bas von ben Frangofen befette Daing 1689 feinen Tob fand.

Bon Aufen macht ber Mainzer Dom auf ben ersten Anblid nicht ben Gindruck, den man von seinem hohen Alter erwarten sollte. Die sechs Thurme mit ihren in verschiedenen Stylen gehaltenen Befrönungen fteben im entschiedensten Gegensate gegen bie einfache Derbheit ber Innenräume. Wenn man vom Rheinufer ber den Liebfrauenplat berauftommt, fo hat man die wenigen Reste ber älteren Bauperioden vor sich (Fig. 167). Mit Sicherheit kann man, wie gefagt, nur die vier ober fünf unteren Geschoffe ber beiben runden Seitenthurme bis in die ersten Decennien bes elften Jahrhunderts gurudbatiren. Sie werben burch einfache. nach oben und unten abgeschrägte Bänber horizontal gegliebert und außerbem in fenfrechter Richtung burch flache Bilafter mit bochft primitiv gehaltenen, schmiegenförmigen Rapitalen belebt. Die fo gebildeten Felder enthalten je zwei fcmale Rundbogenfenster übereinander. Der zwischen ben Thurmen liegende Oftdor mit ben beiben Bortalen und ber ichonen halbrunden Altarnische muß wenigstens um ein halbes Jahrhundert später angesetzt werden. hier tritt ber romanische Stol fcon in weit lebenbiger entwickelten Formen auf. Die Apfis ift unter bem Dache von einer offenen Galerie umgeben, beren Säulchen und Gefimsprofile eine hochft mannigfache und feine Durchbildung zeigen. Die Zwerggalerien unter bem Dache murben aus bem nördlichen Italien an ben Rhein verpflanzt und haben burch ben frischen beweglichen Geist biefer Gegenden eine besonders anmuthige Ausbildung Die zierlichen Kapitalformen, in benen Pflanzen- und Thierornamente erbalten. mit ben einfachen romanischen Burfeln gemischt erscheinen, können wir am besten aus ben beiben Bortalen tennen lernen. Lettere zeigen biejenige Anlage, welche ber romanische Styl in die mittelalterliche Baukunst einführte. Die Laibung der Band ist eingeschrägt und auf beiden Seiten durch vorspringende Mauereden belebt, zwischen benen fraftige Gaulen fteben. In entsprechenber Beise ift auch bie Bogenlaibung eingetieft, durch Rehlen und Rundstäbe, gegliedert und bas Thmpanum in ber Mitte mit einer Gruppe in Hochrelief ausgeschmudt. Die Mauereden theilen mit ben Saulen Basis und Rapital. Erstere hat burchgebenbs bie einfach attische

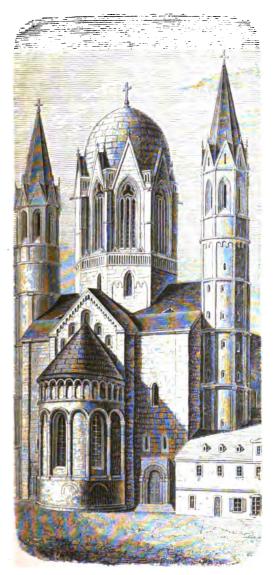

Big. 167. Der Dom ju Maing. Oftcor.

Form; die Rapitäle bes nördlichen Portals sind abgerundet
witrfelförmig, die des südlichen zeigen vorherrschend
Motive des korinthischen Styles, nebst allerhand Thierleibern und Köpfen, wie sie
die mittelalterliche Kunst bald
mit symbolischer Nebenbeziehung, bald spielend phantastisch mit den Berschlingungen der Pflanzenornamentik
zu verbinden liebte.

Die oberen Theile bes Ostchores, abgesehen von der mobernen gothischen Ruppel, und die Oberwände des Lanahaufes find weit schlichter gehalten. Wir bemerten in ben Mauern große runbbogige Fenster und Rifden und zwi= ichen ihnen flache Lifenen, welche unter bem Dachgesims in den sogenannten Rund= bogenfries auslaufen. Bei ber flachen Erbebung und ein= fachen Brofilirung biefer Glieber tommen bie langen Gei= tenmauern mit ben boben Dächern und Giebeln zu ihrer vollen maffenhaften Wirkung.

Total verschieben hievon ist das Aeußere der westlichen Theile des Doms (S. d. Tietelbild), auch wenn wir die spätmittelalterlichen und modernen Zusäte außer Acht lassen. Hier zeigt sich der romanische Styl in seiner letzen und reichsten Entsaltung. Die drei Chornischen öffnen sich in ihrem oberen Geschoß durch eine große Rundbogengalerie, in deren Bögen kleine Säulenarkaden hineingestellt sind.

Die Bande werben zunächst burch Säulen in oblonge Felber getheilt; barunter folgen bann bie großen rundbogigen Fenster. Die Gesimse haben eine fraftige,

mehrfach geglieberte Profilirung. Richt nur unter bem Sauptgesimse, sondern auch über ben großen Rundbogenfenstern laufen ziemlich weit vorladende Rundbogenfriese bin. In abnlicher Beise, find Die kleinen Nebenthurme gegliebert. nehmend reich und ftattlich prafentiren fich die Giebelfronten bes Querbaues. Drei große Deffnungen, in ihren Banblaibungen, ahnlich ben Bortalen, burch Saulenstellungen belebt und mit kleineren Arkaden in der Tiefe, durchbrechen die Mauermaffe. Unten und an ben Dachkanten wird bas Giebelfelb von Runbbogenfriefen eingefaft, welche an ber Spite in Flachnischen mit fleinen Säulenstellungen endigen. An ber Nordseite, wo das Giebelfeld nur zwei Nischen nebeneinander zeigt, verrath fich icon ber gothische Styl in ben kleeblattformigen Rundbogenfriefen, wie sie auch an ben westlichen Thurmen an einigen ber oberen Abschluffe vor-Die obersten Theile bieser Thurme zeigen bann ben gothischen Styl in seiner völligen Entwickelung. Die Befronungen endlich geben allmälich in baroce Formen über. Als Reste ber Blitthezeit bes romanischen Styles wollen wir noch Das Portal ber Nordseite mit seinen fein gearbeiteten Blätterkapitalen und ectblatt= verzierten Bafen und bie fogenannte Memorie ober ben Kapitelsaal an ber Gubseite bes Doms erwähnen, wo namentlich bas zugemauerte Bortal sehr schöne Beispiele romanischer Blattornamentik aufzuweisen hat. Derfelbe Kapitelsaal, burch ben man in ben weiten füblich angebauten Rreuzgang gelangt, bietet an feinem nördlichen Eingang auch ein graziofes Mufter spätgothischer Detorationsweise bar.

Der merkwürdigste Andau des Doms ist die sogenannte S. Gotthardstapelle vor dem nördlichen Querraum des Westchor's. Sie stammt aus den ersten Decennien des 12. Jahrhunderts und stand ursprünglich weit von der Kirche ab; erst in Folge der westlichen Andauten des Domes trat sie nahe an das Querschiff hinan. Sie hat im Grundriß eine fast quadratische Gestalt, mit einer kleinen außen geradlinig abschließenden Apsis im Often und besteht aus zwei gleichartigen Geschossen, welche in neuerer Zeit durch eine in der Südwesteck befindliche Treppe, ursprünglich aber wohl nur durch eine Dessung in der Mitte der Zwischendede in Berbindung gesetzt wurden. Man erkennt in ihr die Schloßtapelle des erzbischöflichen Palastes, der westlich an den Dom anstößt. Bielleicht hat das untere Geschoß als Grabtapelle gedient. Der ganze Bau ist in kunstgeschichtlicher hinsicht namentlich deshalb von Bedeutung, weil wir das Datum seiner Einweihung, 1138, kennen. Er dietet eines der ältesten, wenn nicht das älteste erhaltene Beispiel dieser Doppelkapellen dar. Der fünstlerische Werth seiner Durchbildung ist übergens nicht übermäßig

hoch anzuschlagen.

(C. von Lütow.)

# 5. Der Minfter zu Strafburg.

Natur und Kunst stehen im ewigen Bunde. Wo sich die eine rauh und ungefügig zeigt, da pflegt auch die andere nur flüchtig den Fuß hinzusetzen, und wo die Geschichte ihre üppigsten Blüthen treibt, da hat in der Regel die Natur durch einen glücklichen Berein ihrer Gaben den Boden dazu bereitet. So war es einst im schönen Griechenland, so ist es im deutschen Jonien, in den Rheinlanden. An der Blüthe ihrer jugendfrischen Cultur hat übrigens wohl von jeher nicht allein Boden und Klima, sondern auch die Lage des Landes wesentlichen Antheil gehabt. In ähnlicher Weise wie in der Lombardei sehen wir auch hier, wo germanische mit romanischen Elementen in steter Berschmelzung und stetem Kampse begriffen sind, wiederholt ein überaus kräftiges und reich entwickeltes architektonisches Leben.

Auf bas Berhalten ber Deutschen zu bem in Frankreich entstandenen gothischen Style fällt namentlich burch einen Bergleich mit ber Entwidelung ber englischen Gothit ein intereffantes Licht. England nahm die Gothit bald nach ihrer Entftehung auf und befand sich binnen Rurzem im vollen Besitz aller Mittel, über welche ber neue Styl zu gebieten hatte. Richtsbestoweniger besteht zwischen ber Sothit ber Englander und jener ber Frangofen tein lebendiger organischer Zusammenhang. England bilbete ben Styl nicht fort, es schuf ihn neu für seine Zwede und in einer nur ihm eigenthumlichen Beise. Ganz anders Deutschland. hier ftand man bem neuen Style geraume Zeit sprobe und scheinbar abweisend gegenüber. Aber nachdem man sich ihm einmal gefügt hatte, ergriff ber beutsche Beist bas vor= bandene Material auch mit jener echten Freiheit, welche bas Uebertommene nur aufgiebt, um ein Boberes an feine Stelle ju fegen. Die beutsche Gothit barf baber als die Fortbildung und läuterung ber frangofischen aufgefaßt werben. Sie mag hinter biefer im Ganzen an Jugendlichkeit und Originalität zurücktehen; aber fie ift dem Ideal des Styles unstreitig näher gekommen als jene, sie hat daffelbe auf unendlich mannigfaltigen Wegen und mit beispiellofer Energie angestrebt.

Für bieses langsame aber nach ben höchsten Zielen ringende Streben läßt sich kein schönerer Beleg finden, als der Münster von Straßburg. Freilich gehört derselbe keineswegs zu den ältesten Monumenten der deutschen Gothik. Die gothischen Theile des Straßburger Münsters sind schwerlich frührer als 1250 in Angriff genommen. Um so kühner war aber hier der Anlauf und um so großartiger

der Erfolg.

Die Geschichte bes Münsters gewinnt erst im Laufe bes 12. Jahrhunderts sesteren Boden. Sagenhafte Erinnerungen reichen freilich bis auf Karl den Großen und König Dagobert zurück. Bauliche Reste aus dieser alten Zeit werden sich aber wohl schwerlich nachweisen lassen. Dann hören wir von verschiedenen Bränden, die bessonders gegen Ende des 12. Jahrhunderts zu einer durchgreisenden Neugestaltung bes Gebäudes Anlaß gaben. Der Neubau scheint wiederholt auf hindernisse gestoßen zu sein, da schon die vorgothischen Theile beträchtliche Berschiedenheiten in der fors

mellen Durchbildung aufweisen. Die Chorapsis gehört noch gang bem romanischen Im Rreugschiffe bagegen zeigen fich schon bie unverkennbaren Spuren ber Uebergangsepoche. Daffelbe labet beträchtlich über bie Breite bes jetigen Langhaufes aus und wird über ber Bierung von einer 132 Juft hoben Ruppel, in jedem Urm von vier Rreuggewölben überspannt, welche in ber Mitte und zwifchen ben Pfeilern ber Bierung theils burch fraftige Pfeiler mit Salbfaulenvorlagen, theils burch einfache Runbfäulen gestützt werben. Bur Seite ber hauptpfeiler, welche burch einen boppelten Kranz reichsculptirter Kapitäle ausgezeichnet sind, führen Treppen von den Kreuzschiffarmen in die geräumige Arppta hinunter. Durch die Theilung ber Querschiffgewölbe in je vier kleine Felber tritt bas ganze System biefer älteren Parthien mit dem Langhaufe in engeren Busammenhang. Die zwei mittleren Bewölbepaare bes Querbaues bienen als unmittelbare Fortsetzung ber Seitenschiffe bes Langhauses. Die beiden äußeren bilben die Ausladung über die Breite befielben. Die Kapellen, welche gegenwärtig an die Ostecken des Langhauses anstoßen, sind erst im 14. und 15. Jahrhundert hinzugefügt und stehen überdies mit den Querschiffarmen in keinem unmittelbaren Zusammenhange, da die massiven Mauern, von benen ber ganze öftliche Bau eingeschloffen ift, bis an die Pfeiler bes Langhaufes berantreten. Diefe Mauern fpringen als Wiberlager füblich und nördlich weit über die Bortalabschlüffe hinaus, wodurch das Aeugere ber öftlichen Theile einen auffallend schweren, unfünftlerischen Charafter empfängt. Die gothischen Spitthurmden, welche sich über den Stupmanern erheben, stehen mit den übrigen Massen bieser Theile in einem feltsamen Contraft. Außerbem fallen uns als entschiedene Beichen bes Uebergangestyle bie langetformigen Fenfter bes Querschiffes in's Auge. Bon bem reichen plastischen Schmud ber öftlichen Barthieen ift bas Meifte in ben Stilrmen ber Revolution zu Grunde gegangen. Einzelne bebeutende Sculpturen an ber Subfeite und im Innern bes Querbaues fallen in bie Zeit bes völlig entwickelten Styles.

Dieser beginnt nun zunächst bei der um die Mitte des 13. Jahrhunderts in Angriff genommenen Umgestaltung des Langhauses die Schwingen freier zu entsalten. Es war dies die Zeit, in welcher sich allerorten in Deutschland das Bürgerthum den Fesseln der alten Botmäßigkeit unter Fürsten und Herren entwand und eine kühne volksthümliche Gesinnung sich im Schoose der frisch aufblühenden Städte regte. Namentlich hören wir, daß Straßburg damals die Selbständigkeit seiner städtischen Rechte kaiserlichen und kirchlichen Ansprüchen gegenüber kräftig geltend machte. Es ist nicht zu zweiseln, daß der Ausschwung des politischen Lebens auch zu jener Zeit ein hauptsächlicher Hebel der künstlerischen Bestrebungen war, daß der großartige Geist, in welchem wir den Neudau der Straßburger Kathedrale durchgestührt sinden, vornehmlich aus der Fülle des bürgerlichen Wohlstandes und der bürgerlichen Freiheit dieser Stadt erwachsen ist.

Es war nichts natürlicher, als daß man hier, an der Grenze von Frankreich, in den aus verwandter Wurzel entsprossenen französischen Kirchenbauteu der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die Anknüpfungspunkte für die eigenen Schöpfungen suchte. Nachdem wir die Berdienste der verschiedenen Nationen um die Entwickelung der mittelalterlichen Architektur durch das Studium der Monumente näher kennen und undesangener abschäften gelernt haben, ist es eine Ehrensache für uns Deutsche geworden, die Spuren französischen Einflusses auf unsere Gothit überall bereitwillig anzuerkennen, wo sie sich zeigen. Die deutschen Forscher haben namentlich in den rheinischen Bauten die Einwirkungen thatsächlich früherer französischer Muster die zur Evidenz nachgewiesen. Auf den Entwurf des Langhauses des

Strafburger Münfters scheint die Abteifirche von S. Denis, beren gothischer Umbau in ben breifiger Jahren bes Jahrhunderts begonnen wurde, von entschiedenem

Einfluß gewesen zu fein.

Der im Meußeren mit einem einfachen Strebefpstem ansgestattete Bau gerfällt in brei Schiffe, bas mittlere von 52, die beiben anderen von 30 Fuß Breite. Bu Diefer ftattlichen Ausbehnung fteben bie Bobendimenfionen in feinem fehr gludlichen Berhältniß. Das Mittelschiff erhebt fich nur bis qu 96 Fuß - mahrent 3. B. in Amiens bie Bobe bes Mittelfdiffes 132 fuß bei unr 38 fuß Breite beträgt - bie Seitenschiffe erscheinen verhaltnigmäßig noch niedriger und gedructer, fo daß bem Ganzen freilich ber lichte, erhebende Einbruck ber gleichzeitigen frangonifchen Kathedralen abgeht. Unicon ift auch die jest weiß verputte Dede, aus welcher bie Rippen allzufräftig hervortreten. An die Abteifirche von St. Denis erinnert namentlich die Anordnung bes Triforiums. Zwar ist in Strafburg die Wand hinter ben Arkabenöffnungen beibehalten, mahrend man in St. Deuis durch Berwandlung ber Bultbacher in Sattelbacher einen freien Durchblick burch bie Triforien gewann; bagegen besteht in ber Eintheilung ber Triforien und namentlich in beren Berbindung mit ben Oberfenstern zwischen beiben Bebäuden ein unver-Ebenso hat sowohl ber Stul ber Details biefer Barfennbarer Zusammenhang. thieen, als auch die Behandlung der rautenformigen, dicht mit Salbfäulen umstellten Sauptpfeiler und ihrer Rapitale viel Bermandtichaft mit dem alteren frangöfischen Bau; originell ift bagegen bie Baluftrabe, welche fich im Strafburger Münfter unter ben Triforien hinzieht. Ueberhaupt foll burch biefe Zusammenstellung bas Berbienst bes beutschen Meisters nicht geschmälert werden. Im Gegentheil zeigt berfelbe überall, wo er ben Gebanken bes Borgangere folgt, zugleich bie Fähigkeit, Diefelben mit fünstlerischer Freiheit wiederzugeben und neue Motive aus ibnen zu entwickeln. Den Namen bes Meisters tennen wir nicht. es nicht für unwahrscheinlich, daß Erwin von Steinbach, welcher zwei Jahre nach ber Bollenbung bes Langhauses bie Ausführung feines riesenhaften Fagabenbaues in Angriff nahm, auch bei den älteren Theilen, namentlich bei den Oberlichtern und bei bem Triforium, bereits mitgewirkt habe.

Sein ebengenanntes Hauptwerk, in bessen Anschauen einst dem zweiundzwanzigjährigen Gvethe, als die ganze Welt von verzopften und akademischen Kunstanschauungen erfüllt war, zum ersten Male der Geist der mittelasterlichen Architektur wieder aufleuchtete, begann Erwin im Jahre 1277. Wir können gegenwärtig
nicht mehr Alles unterschreiben, was der Berkasser des Aufsates "Bon deutscher Baukunst" über den eingeschränkten dustern Pfassenschauplat des "medi aovi" und
über die "deutsche Baukunst, unsere Baukunst" sagt, "da der Italiener sich keiner
eigenen rühmen darf, viel weniger der Franzos". Denn vorzugsweise den Franzosen gebührt eben auch hier wieder ein gerechter Antheil an dem Rubme, den der
Bau Erwin's jetzt ungeschmälert in aller Welt genießt. Wir zollen dem Genius
bes Meisters nicht mindere Bewunderung, wenn wir ihn mit unbefangenem Blick
als ein Glied in der allgemeinen Entwicklungsgeschichte der Menschheit aufsassen
und nicht nur die Früchte, die er trug, sondern auch den Boden, auf dem er ge-

wachsen ift, für einen Theil feines Gelbft anfeben.

Es ist nicht nnwichtig, zu hören, unter welchen Umständen das gewaltige Werk zu Stande kam. Große kirchliche Feierlichkeiten gingen der Grundsteinlegung voraus. Das Kapitel machte die bedeutendsten Anstrengungen die nöthigen Mittel herbeizuschaffen. Aber erst als die Gemeinde selbst die Sache in die Hand nahm, wurde eine kräftige Fortsührung des Baues möglich. Das deutsche Städtewesen

bes Mittelalters, nicht nur ber tirchliche Geist jener Zeit, bat fich somit in ber

Schöpfung Meifter Erwin's eines feiner großartigften Dentmale gefest.

"Mit welcher unerwarteten Empfindung" — so schilbert Goethe die Gesammtmirkung des Gebäudes, — "überraschte mich der Anblick, als ich davor trat. Ein
ganzer, großer Eindruck füllte meine Seele, den, weil er aus tausend harmonirenden Einzelnheiten bestand, ich wohl schmecken und genießen, keineswegs aber
erkennen und erklären konnte . . . . Wie oft hat die Abenddämmerung mein durch
forschendes Schauen ermattetes Auge mit freundlicher Ruhe geletzt, wenn durch sie die unzähligen Theile zu ganzen Massen schmolzen, und nun diese einfach und
groß, vor meiner Seele standen, und meine Kraft sich wonnevoll entsaltete, zugleich
zu genießen und zu erkennen."

Unfere Abbildung (Fig. 168) vermag bem Lefer wenigstens einen Ueberblid über bie großen Maffen bes Gebäudes zu gewähren. Der hauptförper bes Ganzen bildet, abgesehen von der schlanken Thurmppramide, ein mächtiges Rechteck, welches in ber Böhe und Breite breifach getheilt ift. hievon gehören jedoch nur die beiben unteren Geschoffe nebst einem Theile bes oberen bem Blane Deifter Erwin's an. Demaufolge follten nämlich ichon über bem zweiten Geschof bie beiben Thurme getrennt emporfteigen. Der Sohn Erwin's, Johann von Steinbach, welcher nach des Baters Tode (1318) die Leitung des Baues übernahm und bis 1339 fortführte, hielt auch treu an dem ursprünglichen Brojekte fest. Später scheint man den Unterbau nicht massiv und großartig genug gefunden zu haben; der Nachfolger, Meister Johannes, fügte nämlich zwischen bie unteren Thurmgeschoffe ein gleich hohes Mittelstud ein und schuf hierburch bas gewaltige Oblongum ber gegenwärtigen Dadurch wurde nicht allein der Wirkung des Gebäudes, seinem freien, aufstrebenben Charafter Abbruch gethan, auch die materiellen Mittel scheinen auf biefe Beise vor ber Zeit aufgezehrt worden zu fein. "Ach," — läßt Goethe ben Meister Erwin klagen, — "wenn ich durch die dusteren erhabenen Deffnungen hier jur Seite schwebe, die leer und vergebens bazustehen scheinen. In ihre fühne schlanke Gestalt hab' ich die geheimnisvollen Kräfte verborgen, die jene beiden Thurme boch in die Luft heben follten, beren, ach, nur einer traurig daftebt, ohne ben fünfgethurmten Sauptichmud, ben ich ihm bestimmte, bag ihm und feinem toniglichen Bruber bie Provinzen umber hulbigten!" Im Jahre 1365 hatte nämlich ber nördliche Thurm die Sohe erreicht, wo nun die ppramidale Spite beginnen Jest anderte man aber wiederum ben Blan. Das Glodenhaus mit feinen sollte. vier Treppenthurmchen an ben Eden wurde junachft noch um ein Stodwert erhöht und jest erft ber Belm aufgesett. Die Aufrichtung bes Rreuzes auf ber Spite erfolgte 1439.

Es kann uns hiernach nicht wundern, wenn der Façade des Straßburger Münsters Manches von jener lebendigen inneren Einheit fehlt, welche die Kathedralen zu Paris und Rheims auszeichnet. Diese blieben, wenn auch gleichfalls unvollendet, doch von solchen störenden Einmischungen verschont, wie sie das Werk Weister Erwin's über sich ergehen lassen mußte. Wenn dieses tropdem unter den edelsten und kühnsten Leistungen der Architektur seinen Shrenplat behauptet, so liegt darin wohl der beste Beweis für die unzerstördare Großartigkeit seiner ursprünglichen Anlage.

Wenn wir diese nun, besonders in ihren älteren Theilen, mit den Façaden von Rheims und Amiens vergleichen, so zeigt sich auf den ersten Blid manches Uebereinstimmende. Allein bei näherem Eingehen sieht man doch, daß die Berschiebenheiten in der Ourchbildung und Berbindung der in drei vertifale Massen zerfallenden Theile vielleicht noch bedeutender als die Aehnlichseiten sind. Die Gliede-



Fig. 168. Façabe bes Münftere ju Strafburg,

Beder, Charafterbilber. II.

rung ber Façabe bes Domes zu Rheims ist freier, bewegter, als bie bes beutschen. Das Einzelne macht fich bort energischer geltend als hier, ohne bag baburch bie Barmonie bes Bangen beeinträchtigt würde. Der Glanzpunkt bes beutschen Werkes liegt unftreitig in ber Behandlung bes Details. Schon bei ben fruhgothischen Rathebralen Frankreichs bilbet die offene Galerie ein wefentliches Element ber De-Meister Erwin hat mit biesen Galerien, Die er theils in der Form nied= riger Artaben, theils als hohe schlante Stabe mit Fialenbefrönung bilbete, bie ganze Façabe, so weit fie von ihm herriihrt, überkleibet. 3m unteren Geschof füllen biefe zierlichen Berticalstäbe bie Wandung zwischen ben Portalen aus, im zweiten Stod fegen fie fich fogar vor ben feitlichen Fensteröffnungen fort; nur bie Rose tritt frei hervor; im britten Geschoft fehlen bie Stabe ganglich. Dagegen find an ben Strebepfeilern ähnliche Säulenstellungen mit schlanken Giebeln und Spitthurmden aufgeführt, welche in der Höhe der beiden Gesimse durch die tabernatelbetronten Reiterstatuen ber Könige Chlodwig, Dagobert, Rubolph von Habsburg und Ludwig XIV. unterbrochen werden. Diefe luftige Umkleidung macht ben unenblichen Reiz ber Strafburger Façabe ans. Dazu gefellt fich eine Deifterschaft ber Technit und eine Frische ber Empfindung, welche jebe Kritit jum Schweigen bringt. Namentlich bas Stabwert ber Bortale und bie fcon geglieberte Rose sind als die ebelsten Muster beutscher Frühgothit bervorzuheben. In allen biefen Parthien lebt ber Beift Erwin's völlig ungetrübt.

Leiber tann, wie bereits angebeutet, ebenso wenig bem britten Geschof mit feiner berühmten Blateform, als ber Rrone bes Bangen, bem riefenhaften nörblichen Thurm ein Gleiches nachgerühmt werben. Das britte Stockwert erscheint leer, troden, und namentlich in feinem mittleren Theile viel zu maffenhaft über bem schlanken Säulenwald ber unteren Geschosse. Dagegen fehlt es ber kuhn emporgegipfelten Thurmppramibe an einer klaren und gefälligen Gliederung. Nachbem ber Plan Erwin's aufgegeben, mar man offenbar längere Zeit im Unklaren über bie Gestalt bes Thurmes. Wenigstens haben fich mehrere alte Entwürfe ber Spite von wefentlich verschiedener Anlage erhalten, und nach einem berfelben scheint ber jetige Bau im Allgemeinen, aber nicht bis jum völligen Abschluß, ausgeführt zu fein. hienach follten fich über ben vier Benbeltreppen, welche neben bem acht= edigen Glodenhaus emporsteigen, noch vier schlante Spitthurmchen erheben. icarfen flufenformigen Abfate, welche fich an bem gangen Belm emporgieben, murben baburch wenigstens jum Theil verbedt worben fein; mahrscheinlich hatte ber Thurm babei aber auch nur noch mehr an innerer Einheit verloren. So wie er ift. wird er durch die grandiofe Rühnheit seiner Construktion und ben bestrickenden Rauber seines in die Wolken hineingebauten Stab- und Treppenwerkes sich immer neue Bewunderer erwerben, aber als fünftlerisches Muster bes Thurmbaues neben feinen beutschen Rivalen schwerlich bestehen konnen. Befanntlich nimmt er an Sobe unter allen vollendeten beutschen Thurmen Die erfte Stelle ein. Man berechnet dieselbe neuerdings auf 480 rh. Fuß. Nach bem ursprünglichen Projekte murbe ber Thurm noch etwa 140 fuß bober geworben fein, gewiß ein merkwürdiger Beleg für ben an's Abenteuerliche grenzenden Unternehmungsgeift ber bamaligen Beit.

Bon dem Zusammenhange des Münsters zu Straßburg mit den großen französischen Kathedralen zeugt außer den oben angedeuteten architektonischen Aehnlichkeiten namentlich der Sculpturenreichthum seiner Façade. In Deutschland steht der Straßburger Dom in dieser Beziehung einzig da. Wie an den französischen Kathedralen werden auch in Straßburg durch die Bildwerke der drei Bortale gleichsam brei Akte ber Heilsgeschichte, brei Borstellungskreise ber Heilslehre in zusammenhängenber und bestimmt geglieberter Darstellung vorgesührt. Hier bilden bie Sculpturen eine von links nach rechts sortlaufende Folge, der Höhepunkt liegt natürlich im Mittelportale. Das Tympanum des nördlichen Portals führt uns in reihenweis übereinander geordneten Reliefs hervorragende Scenen aus der Kindheit Christi vor. In den Wandlaibungen und am Mittelpfeiler stehen Freisculpturen,



Fig. 169. Bom rechten Bortal ber Beft: feite bes Strafburger Münfters.

barunter bie driftlichen Tugenben. 3m Saupt= portale fest sich bann zunächst die Reihe ber alt= testamentarischen Figuren fort. Die Laibungen enthalten Statuen ber Propheten und Ronige, bann folgt in ben Bogen eine ausführliche Darftellung ber Schöpfungsgeschichte, nebft verschiebe= nen Scenen aus bem leben ber Patriarchen, Apostel, Evangelisten und Rirchenlehrer; endlich in ben vier Reliefstreifen bes Bogenfeldes bie Beschichte Christi vom Einzug in Jerusalem bis zur Himmelfahrt. Um bas Mittelportal vor ben beiden andern auszuzeichnen, ift ber Statuen= fcmud hier auf ben hohen Spitgiebel ausgebehnt, welcher sich über bem Thurbogen erhebt. Dben in bem Winkel bes Giebels schaut aus ben Wolken das Haupt Gottvaters hervor. Darunter thront Maria mit bem Rinde, früher links und rechts von Beiligengestalten umgeben. Maria thront König Salomo, als Repräsentant irdischer Berrlichkeit, welche fich ber himmlischen bemüthig unterordnet. Bu beiben Seiten reihen fich in schräg abgestufter Ordnung zwölf Löwen an seinen Thron, und noch zwei Löwen steigen zu bem Sit ber Maria empor. Offenbar liegt biefer Darstellung die Schilderung von Salomonis Thron im ersten Buch ber Könige zu Grunde. Außerbem find an ben Seitenflächen ber Stufen allerhand allegorische Gestalten angebracht, und oben auf bem Biebel zwischen ben Fialen sowie an ben Seitenpfosten bes Bortals ftehen niuficirende Engel. Auf Diefe Glorification ber Rirche und ihrer vorzüglichen Träger auf Erben folgt nun im britten Bortale bie Darftellung bes Enbes aller Dinge, Auferstehung und jungstes Gericht. Dazu gehören bie, nach Maggabe bes ger= ftorten urfprünglichen Wertes, neu bergeftellten

Bogenfelber nebst ben Seitenfiguren aus ber Parabel von ben klugen und thörichten Inngfrauen, welche die Borbereitung auf das Gericht andeuten sollen. Diese letzeteren Sculpturen, von benen wir eine am besten erhaltene in Fig. 169 mittheilen, gelten für die sthlistisch besten der ganzen Fronte; überhaupt stehen die Einzelzstauen und Gruppen im Ganzen künstlerisch höher als die Reliefstreisen der Bogenfelder. Die Behandlung ist überall gleichmäßig frisch und lebendig. Das Ganze stammt ohne Zweisel aus Erwin's Zeit.

Daffelbe gilt von ben größtentheils zerstörten Sculpturen ber Sithseite. An eine Inschrift einer ber Statuen anknüpfend, schreibt die Tradition den Schmuck bes Portals der Sabina, Erwin's Tochter zu. Die Arbeiten sind jedoch von fehr

ungleichem Werthe.

And im Innern wird der von Engeln und Evangelisten umgebene Christus an der Mittelsäule des südlichen Querschiffarmes der Sabina zugeschrieben; mit welchem Rechte steht dahin. Wir wollen außerdem nur noch zweier trefslicher Decorativarbeiten des 15. Jahrhunderts, der Kanzel und des Taufsteins gedenken, und zum Schluß einen Blid auf die herrlichen Glasgemälde wersen, mit welchen die Fenster des Langhauses und der südlich angebauten Katharinenkapelle ausgestattet sind. Die vorzitzlichen dieser Gemälde rühren von Meister Hans von Kirchheim her, welcher um die Mitte des 14. Jahrhunderts blühte. Sie zeigen die ganze monumentale Großartigseit des Sthls, welche den Meisterwerken jener Epoche eigen ist, und können auch in der Gluth und Tiefe der Farben sowie in deren geschmackvoller Zusammenstellung mit den besten Mustern dieser Technik den Bergleich ausshalten. (E. v. Lützow.)

### 6. Die Alhambra.

Die Blüthe von Granada bildet den letten Aft in dem Drama arabischer herrschaft in Spanien. Schon im zehnten Jahrhundert gegründet, war biefe Stadt ohne Bedeutung geblieben, so lange bie arabischen Fürsten in ben nörblichen Gegenden resibirt hatten. Um so mächtiger bob sie sich, nachdem Corbova und später Sevilla wieder von den driftlichen Königen eingenommen waren und Anda= lusten die lette Zuflucht der mohamedanischen Bevölkerung Spaniens wurde. biefem von ber Natur mit ihren reichsten Gaben verschwenberisch ausgestatteten Lande sammelten sich nun alle Kräfte, welche früher für das größere Gebiet ausreichen mußten, Gewerbfleiß und Bilbung, Tapferteit und Schate. Unter bem Scepter eines flugen und machtigen Regenten gewann bie fcone Proving balb eine bobe Bebeutung; eine bichte und erwerbfame Bevölkerung wußte bem üppigen Boben die reichsten Früchte abzugewinnen, Sandel und Fabrikthätigkeit blübeten, und Granaba murbe eine Schule ber Runfte und Wiffenschaften und ber Sit eines glänzenden hofes von ritterlicher Galanterie und feiner Bilbung. In der langjährigen Berührung burch Kämpfe und friedlichen Berkehr hatten bie mohamedaniichen Bewohner von Spanien manche Elemente driftlicher Sitte und abendländischer Gefetlichkeit aufgenommen, welche fich bei ihnen mit ber kuhnen Eleganz und bem leichten Schwunge orientalischer Bhantasie und mit der eigenthümlichen Schärfe und Confequenz bes arabifchen Bollscharafter paarten. Aus diefer Mifchung entstand jene heitere und freundliche Sitte, ber graziofe Luxus und bie Luft an gartlichen und ritterlichen Abenteuern, welche noch beute ben Bollsfagen und Dichtungen ben anmuthigsten Stoff bieten.

Die Natur selbst scheint Granada für ein solches Festleben bestimmt zu haben. Wie eine Warte schaut bas wehrhafte königliche Schloß von seiner höhe in die lieb-

liche Bega, das breite, üppige Thal hinab, wo der Kenil und Darro mit ihren goldgelben Wellen zwischen dem Schmelz der immergrünen, fruchtragenden Bäume hindurchschimmern und kühlende Winde von den benachbarten, schneebedeckten Sebirgen die Luft erfrischen und mit Wohlgerüchen durchhauchen. Bald drängte sich hier in den engen Straßen eine rege maurische Bevölkerung, um dem Lurus der Fürsten und Mächtigen zu dienen. Im Wetteiser mit dem Glanze der Natur begannen nun der König und die Großen ihre Paläste zu schmiden; schon im dreizehnten Jahrhnndert rühmen arabische Schriftsteller die Schönheit dieser Stadt vor allen andern; im vierzehnten erreichte diese Pracht den höchsten Sipsel. Ein Beschreiber schildert diese Paläste mit der Festigkeit und Zierlichkeit ihrer schlanken Thürme, mit ihren kühlen Sälen und Gemächern, deren Decken in Gold und Azur, deren Böden in reichem Mosaik glänzen; er vergleicht die Stadt mit einer Schale voller Edelsteine.

Diese Paläste ber reichen Familien sind fast ganz verschwunden, nur einzelne Ueberreste sind in der Stadt erhalten, deren Häuser aber noch immer mit ihren schmalen und dunkeln Eingängen und dem offenen, von Orangenbäumen umgebenen Hofe den orientalischen Charakter tragen. Bor Allem aber gibt uns noch das königliche Schloß auf der Alhambra ein wohlerhaltenes Bild jener alten Pracht.

Die Alhambra ist der obere, rings von Befestigungen umgebene Theil der Stadt, die Citabelle, auf welcher außer ber Wohnung bes Fürsten auch noch andere öffentliche Gebäude und die Bäufer ber Beamten und Großen ausgebehnten Raum hatten. Bon Aufen ber zeigte fie, fogar in ben Theilen, welche bas prachtvolle Schloß enthalten, burchweg nur bie Gestalt ber Festung; Mauern und Thurme folgen allen Einbiegungen bes Berges und erheben fich auf ben fcroffen Felfenwanden in wehrhaftem, ftolgem Ernft. Die Benennung Albambra ift entweder von bem Stammnamen ber Ohnastie von Granaba (Alhamar) ober von ber rothen Farbe des Steins (Medinet Alhambra, die rothe Stadt) abgeleitet. Das herrliche Schloß wurde im breizehnten Jahrhundert unter ber Regierung bes Abu Abballah ben Raffer († 1270) gegründet; die reiche Ausstattung, in der wir es theilweise noch jest sehen, wurde aber vorzüglich durch Abdul Walid (1309—1325) und Abu Abballah, genannt Algany Billah b. i. ber Reiche durch Gott (1359-1391) ausgeführt. Noch einer ber letten Könige, Muley Haffan, fügte einzelne Theile bingu. Bir haben hier also die lette, reifste und üppigste Bluthe ber orientalischen Runft in Spanien. Ein Theil bes Schlosses, namentlich auch ber Eingang im Innern ber Festung, ift zerstört und bat einem mobernen Balaft weichen muffen, welchen Rarl V. hier errichten ließ, und bessen schwerfällige Formen eigenthümlich mit der Grazie ber arabischen Bergierungen contrastiren. Indessen find die schönsten Theile bes innern Baues, die Prachtfäle und Wohngemacher noch erhalten. Sie gruppiren fich hauptfächlich um zwei Gofe, ben Sof ber Alberca und ben Löwenhof.

An der Südseite des Hoses der Alberca, da wo jetzt der Bau Karls V. liegt, war der Eingang, wie man weiß, ein Gebäude von mehreren Stockwerken, in welchem sich ohne Zweisel die Räume für die Wachen und Diener und Borsäle für Boten und Wartende befanden. Der Hof der Alberca selbst ist der größte Raum im Innern, ein Biereck von etwa 130 Fuß Länge und halber Breite, dessen Mitte ein großes Bassin, von Myrthen umgeben, bildet. Auf den langen Seiten sieht man die Wände der beiden Flügel des Palastes, auf jeder der beiden andern dagegen ist eine Säulenhalle von sieben Bogen, von denen die südliche den Eingang bildete. Die nördliche führt durch einen Vorsaal (von der Form seiner Wölbung der Saal der Barte genannt) in einen großen Thurm am Rande des Abhangs, den

sogenannten Thurm bes Comares, welcher aber in seinen bicken Mauern bie prachtvolle Aubienzhalle, ben Saal ber Gesanbten birgt. Dieser Saal bilbet einen großen quadraten Raum, nimmt fast die ganze Höhe des Thurms ein, und ist mit einer in Holz construirten Auppel bedeckt. Auf drei Seiten wird er in zwei Stockwerken von großen Fenstern beleuchtet, welche, in der Dicke der gewaltigen Mauern angebracht, wie kleine Zimmer erscheinen, wohl geeignet zu abgesonderten Gesprächen der versammelten Hosseute und Ritter. Aus den Fenstern hat man die herrlichste Aussicht auf die Stadt, das Thal und die benachbarten Berge; an

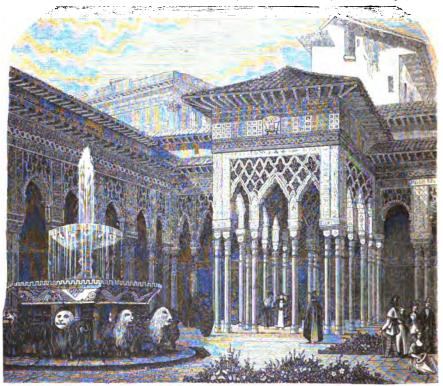

Fig. 170. Theilanficht bee gowenhofe ber Albambra.

biefer Stelle konnten die edlen Mauren, wie sie der Romanzendichter zu nennen beliebt, die Waffenhelben von Granada Mauren zwar, doch eble Männer\*)

ober ihre angebeteten Damen ben Kämpfen zwischen maurischen und driftlichen Rittern zuschauen, welche diese unter ben Augen so erlauchter Zeugen auszufechten liebten. Der Raum auf ber westlichen Seite bes Hoses ber Alberca führte zu verschiebenen Baulickfeiten, welche jett zerftört find, und unter welchen sich bie Mosche

<sup>\*)</sup> Caballeros Granadinos Aunque Moros, hijos dalgo, in ber Historia de los guerros civiles de Granada.

befunden haben soll. Auf ber öftlichen liegen die zum Theil erhaltenen Babegemächer und Durchgänge, vermittelft welcher man zu bem prachtvollsten Flügel des Schlosses, in welchem die Wohnzimmer und Festfäle der königlichen Familie sich

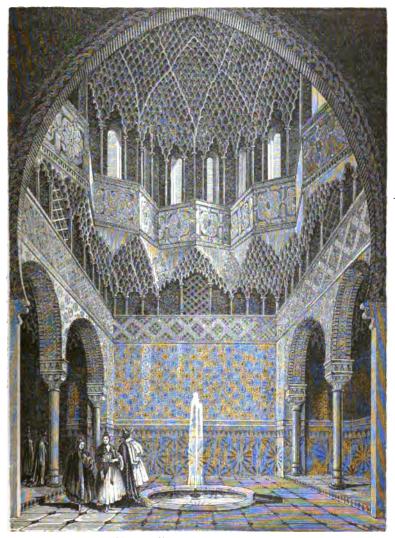

Fig. 171. Alhambra. Abencerragenhalle.

befanden, gelangte. Diese sind glücklicher Weise noch sehr vollständig erhalten und geben uns die überraschende Anschauung des zierlichen und glänzenden Styls dieser Architektur. Den Mittelpunkt dieser Anlagen bildet der berühmte Löwenhof (Fig. 170), ein länglich viereckiger offener Hofraum, in der Richtung von Westen nach Often, so benannt nach einem auf zwölf Löwen von schwarzem Marmor ruhen-

ben Bassin. Der Raum ist zunächst von einer Säulenhalle umgränzt, an welcher die zierlichen Saulen zwar auf ben beiben gegenüberstehenben Seiten fymmetrifch, übrigens aber mit wunderlicher Unregelmäßigkeit bald einfach, bald gekuppelt, balb fogar in Gruppen von drei oder vier Säulen umbergestellt sind, und auf ber westlichen und öftlichen Seite in tleinen offenen, mit einem Baffin versebenen Die westliche Seite bilbet ben Eingang vom Hofe ber Bavillons vorspringen. Alberca ber, die brei andern führen zu ben reichsten und prachtvollsten Localen. 3m Suben nämlich liegt hier bie Halle ber Abencerragen (Fig. 171), eine Festballe mit einem Borsaale, so genannt, weil hier ber König Boabbil die Glieder biefer berühmten ritterlichen Kamilie ermorben lieft : im Norden ihr entsprechend bie Salle ber zwei Schwestern, Frauengemächer, aus einem großen Saale mit zwei Rebenhallen und einem Rabinet bestehend. Dieses hat ben Blid auf einen fleinen innern Garten, mahrend bie Salle ber Abencerragen an ber Augenmauer bes Balaftes liegt. Auf ber öftlichen Seite ift endlich noch ein langer, schmaler Saal ober Corribor, welchen man ohne geschichtlichen Grund ben Saal bes Gerichts (Salle ber Juftig) nennt.

Alle biese Räume sind nun auf das Reichste und Glänzendste mit farbigen Ornamenten geschmückt, die Halle der Schwestern leistet darin das Höchste. Im Style der Architektur sind sie mWesentlichen gleich, während die Zeichnung der Detoration auf das Mannigsaltigste wechselt. Die Säulen sind durchweg schlant und leicht, oft von weißem Marmor, zum Theil, namentlich im Innern der Gemächer in verschiedenen Farben und Zeichnungen ausgelegt. Das Kapitäl hat sast immer die Gestalt eines kleinen, an den unteren Eden abgerundeten Würfels, der mit pstanzenartigen Berschlingungen verziert und dessen länglicher Hals von Bändern begränzt ist (Fig. 172). Die Basis wird ebenfalls durch einen Kundstad von dem Stamme gesondert und besteht aus einer einsachen sansten Hohlkele, ohne Wulst



Fig. 172. Arabifches Rapital aus ber Albambra.

ober andre Glieberung. Auf bem Rapital, ober bei gefuppelten Saulen auf beiben gemeinschaftlich, ruht ein gang rechtwinkliger Würfel, über welchem sich bann ein Mauerstreif von gleicher Breite fentrecht erhebt. Diefer ift ftets mit arabischen Inschriften balb auf ber ganzen Breite, balb in ber Mitte anderer Ornamente verziert und oben burch einen horizontalen abnlichen Gebältstreifen begrängt. Bwischen biesen senkrechten Mauerstreifen ift bann ber Bogen angebracht, ber hier niemals in spiger Form, sondern immer als Rundbogen mit senkrechter Berlängerung vor= tommt, obgleich häufig die ihn einfaffenden Ornamente oben eine abgerundete Spite bilben. ruht auch niemals auf ben Rapitälen ober Burfeln, sondern schließt sich nur durch eine Abschrägung an den fentrechten Mauerstreifen an; er hat

baher auch niemals eine constructive Bebeutung, sondern ist nur eine zierliche Ausstüllung der überstüffigen Edräume, welche durch die senkrechten und horizontalen Mauertheile gebildet werden. Die innern Seiten dieser Bogen sind nicht einsach glatt, sondern immer mit kunstlichen Dekorationen in Stud verziert, welche in Spitzen herabhängen und oft reich verschlungen und durchbrochen sind, zuweilen auf der ganzen innern Breite des Bogens, gewöhnlich bloß an den beiden äußern

Rändern; die französischen Beschreiber vergleichen diese Berzierungen mit Stickereien oder Spitzenarbeit (en broderie, dentelses). Häusig indessen hat diese Berzierung auch die Form von Stalaktiten, welche sich dann an gewissen Stellen in Gruppen tieser senken, und so mit einer, in der That nicht mehr erfreulichen, schwerfälligen, Bizarrerie, mehr ein treppenförmiges Ansteigen, als den freien Schwung des Bogens zeigen. \*) Aehnliche doch leichtere Berzierungen umgeben den obern Rand des Bogens, während die Eckräume über demselben etwas einsacher, gewöhnlich mit abgerundeten rautenförmigen Figuren bekleidet, manchmal durchbrochen sind. Man sieht, diese ganze Bogenstructur ist nichts als ein leichter Schmuck, welcher höchstens den Zweck erfüllt, den lästigen Zudrang der Sonne in die dahinter gelegenen Räume zu verhindern, oder mit seinen zackigen Spitzen und Durchbrechungen

ein angenehmes Spiel bes Lichts hervorzubringen.

Die anmuthige Bracht biefer Festgemächer mit Worten zu schildern, ift fast unmöglich. Indeffen muß ich meine Lefer wenigstens auf einige Sigenthumlichkeiten bieses Schmudes aufmertfam machen. Die Banbe find nämlich nach einem im Bangen gleichbleibenben Spsteme verziert. Am Boben herum läuft bis zur Sobe von brei ober vier Fuß eine Betleibung, welche in Mofait von glafirten Ziegeln mit einer schon reichen, aber boch noch einfachern Zeichnung ausgelegt, und burch einen schmalen Streifen mit aufrechtstehenden Spipen zinnenartig verziert ift. Darüber liegt ein einfacher ober boppelter Fries mit Inschriften, die aber zugleich als Deforation behandelt find, indem die Buchstaben sich mit den Bergierungen Neber biefem Friese kommt bann bie hauptverzierung, ein großes turdidlingen. Biered, Quabrat ober schlankes Rechted, teppichartig mit künstlich verschlungenen Ornamenten durchzeichnet, von einer Borte eingefaßt, und so den ganzen Raum zwischen Thüren und Fenstern ausfüllend. Darüber endlich ein ziemlich breiter Fries als Grundlage ber Bededung, öfter mit fleinen Halbfäulen als Trägern ber Ruppel-Die Ruppeln haben nun beständig, wenigstens an ben Zwideln, bie ichon beschriebene Stalaktitenform, indem sie aus lauter kleinen, zusammengesetzten Nischen mit herabhängenden Spiten bestehen.

Diese Kuppeln leuchten dann ebenso wie die Berzierungen der Wände in wechselnden, sehr geschmackvoll gewählten Farben, welche so geordnet sind, daß nuten bescheibene, reinliche, bann in ben Sauptflächen ber Banbe bie vollsten, würdigsten, endlich an den entfernten, buntgegliederten Theilen ber Dede die leuchtendsten Farben vorherrschen. In demselben Sinne ist die Zeichnung der Berzierung gewählt: unten einfachere Berschlingungen gradliniger Figuren, an den teppichartigen Wandflächen fünftliche, finnreiche Mufter ; um Diefe herum mit einem Wechsel von architektonischer Bedeutsamkeit bie goldglanzenden, phantaftischen Buchstaben ber Inschriftenzüge, endlich in ber Ruppel wiederum mehr einfache Formen. Mufter ber Berzierungen sind einander zwar vielfach ähnlich, aber niemals ganz gleich, immer in neuen, sinnreichen Combinationen wechselnd, gleichsam Bariationen über baffelbe Thema. Es ift babei auf eine leichte Beschäftigung ber Phantasie, auf einen träumerischen Reiz abgesehen: bas mußige Auge soll sich in biefen Berschlingungen verlieren, auf diesen glänzenden und frischen Farben sich tändelnd ergeben. Darauf zielen benn auch bie Inschriften bin, welche balb in ben strengen Bugen ber alten, kufischen Schriften, bald in ben verschlungenen Rekschi-Charatteren, bald in horizontaler, natürlicher Folge, bald von unten nach oben fortlaufend,

<sup>\*)</sup> So namentlich in ben Pavillons am Löwenhofe, wo bie Form wahrhaft bufilich wirb. S. Girault de Prangey, Mon. Arab.

nur bem Liegenben bequem lesbar an ben Wanben angebracht finb. Sie find bier felten aus bem Roran genommen, sonbern meistens freie Dichtung ober Brofa, welche außer ben üblichen Danksagungen und Anrufungen Gottes fich mit bem Lobe bes Fürsten, ber biese hallen erbauen ließ, ober mit bem Breife ber Schönheit bes Saales felbst ober seiner Theile beschäftigen. Die Gäulen bes Schwesternsagles rühmen sich als von Licht geschmückt, ihre Schönheit sei sprüchwörtlich geworden; bie Halle ber Gesandten nennt sich ben geschmudten Sitz ber Braut, die von Bollfommenheit glanzt. Die Wölbung wird mit dem Regenbogen verglichen, ber Glanz ber Banbe mit einem Meer; ber Runftler wird gepriefen, ber Befchauer aufgeforbert, bis zur Ermüdung zu sehen, damit er den Traum seiner Einbildungefraft übertroffen fühle. Im Löwenhofe erhebt sich die Boesie des Berfassers der Inschriften noch fühner; er vergleicht das Becken, welches das Wasser in die Röhren aussließen läßt, mit einem Liebhaber, beffen Augen Thränen vergießen, bie er verbirgt, fobald man ibn bemerkt. In biefen Inschriften ift alfo, wie in ber architektonischen Ausstattung, ber Ernst verbannt, es ist burchweg auf leichte Anregungen, finnreiche Unterhaltung ber muffigen Bhantafie, auf ein beiteres, anmuthiges, felbst fentimentales Spiel abgesehen.

Bei allem verschwenderischen Reichthume der Ornamentation herrscht aber in der Anordnung und Abtheilung der Flächen ein wohlthätiger Rhuthmus, welcher ein Berhältniß zwischen ihnen herstellt und eine angenehme Beruhigung gewährt. So sehr das Einzelne, wenn man darauf eingeht, das Auge an sich zieht und beschäftigt, so wenig drängt es sich hervor, wenn man das Ganze überblickt. Der Meister hat für beide Fälle gesorgt, für das Geräusch der Feste, wo nur die großen Berhältnisse als erfreuliche Einrahmung wirken, und für die einsamen Stunden sinniger Ruhe,

wo bas Muge feinere Befriedigung fucht.

Diefe Anordnung zeigt baber einen fehr richtigen architettonischen Ginn, fie ift aber auch bas einzige Zeichen eines folden. Er bewährt fich nur in ber Flächenverzierung, nicht in constructiven Formen; diese sind überall nicht vorhanden, ja man möchte fast fagen absichtlich vermieben ober verftedt. Die Saule, bas einzige Glieb, beffen conftructive Bebeutung fich nicht gang umgeben ließ, ift fo folant, fo fpielend gehalten, fo willfürlich gestellt, als habe ber Baumeister ben Beschauer neden wollen, indem er ihm ben Gebanken einer festen, haltbaren Stute, ber burch bie Form bes Stammes nothwendig entstehen muß, sogleich wieder entzieht. Bogen erhalten durch die leichten Franzen, mit welchen fie verziert find, wieder ben Charakter einer Dekoration; sie erinnern und sollen erinnern an aufgezogene Borhänge, nicht an eine feste, bauliche Berbindung. Ueberdies ist ja immer burch bie sentrechten und horizontalen Mauerstreifen, von benen sie eingeschlossen sind, angebeutet, daß sie nur eine Ausfüllung bes Raumes bilben, während benn boch anch wieder biefe Mauerstreifen und Balten burchaus teine Glieberung baben, burch welche fie fich als die eigentlich bedeutsamen Theile des Baues darstellen. Die schein= baren Bolbungen endlich mit ihren hängenben Baden find völlig geeignet, ben Bebanten an eine conftructive Bebeutung zu verbannen, fie erscheinen wieberum nur als ein nedendes und täuschendes Spiel. Die einzige Form, in welcher ein conftructives Element beibehalten ift, ift bie ber (freilich jest nur an wenigen Stellen vollständig erhaltenen) Dacher, welche in bas Innere ber Bofe weitschattend binausragen und in ber Unteransicht die Baltenconstruction offen und mit angemessenen Bergierungen verseben zeigen.

Die Dimenfionen ber Räume find keineswegs groß; ber Gefandtenfaal, ein Duadrat von etwa 55 Fuß, ift ber höchste von allen; die Galerien bes Löwenhofs

haben bei einer Breite von 108 und einer Länge von 60 Fuß nur eine Sohe von 34 Ruft. Der Gindrud, ben biefe reizenben Sallen geben, ift auch teineswegs ein großer, tief ergreifender; von bem ftrengen Ernft eigentlich architektonischer Schonbeit ift feine Spur. Der Gebante bes Rühlenben, ben ber Silblanber fo fehr liebt, ift überall vorherrichend; von bem Baffin bes Lowenhofes geben nach allen Seiten fleine Ranale in die benachbarten Raume, und fpeifen die fleinern Brunnen, welche in jebem berfelben, im Saale ber Schwestern, in bem ber Abencerragen und in ber Salle ber Justig angebracht find. Mit biefer Borliebe für bas Baffer fteht benn and bas Stalaktitengewölbe in Berbindung, indem es, nicht nachahmend aber anspielend, ber Phantafie bas Bild fühler Grotten und herabfallender Tropfen gibt. Darauf waren auch die in constructiver hinsicht bedeutungslosen Bogen berechnet; sie erscheinen wie Borhänge, welche bas lästige Licht abhielten ober mäßigten. Auch waren fie wirklich nicht burch Thuren, fondern gar nicht ober nur mit Borhangen geschloffen, und die Durchsicht durch diese auf einander gerichteten Bogenöffnungen ift eine ber Schönheiten bieses Balaftes. Der Ausbruck bieser Formen hat baber überall eine perfonliche, finnliche Beziehung; fie versprechen Schatten, Rühlung, Luftzug, Erfrifchung, bequemen Genug ber Rube in ber hite bes Tages. Daber fagt ihnen auch die überreiche Dekoration vollkommen zu; auch sie athmet dasselbe wolluftige Behagen, ihre wechselnben tanbelnben Berfchlingungen reizen bas Ange, ohne ihm mehr als eine fpielende, leicht zu unterbrechende Beschäftigung zuzu-Selbst die abenteuerlichen, überraschenden Formen, Die fich an Kuppeln und Saulen zeigen, geben nicht zum Großen und Schroffen über, fie find nur muthwillige Abschweifungen ber Phantafie, von ber Anmuth beherrscht, von bem Reichthum befänftigend bekleibet. Und wenn bann bas Auge, in bem Bechfel ber Linien und dem dunkeln Glanze der Farben träumerisch spielend, auf den goldnen Inschriften weilt, fo führt bas Wort gewohnter Beiligkeit ober ber bichterische Ausruf ber Begeisterung wieder auf die Schönheit des Orts, auf den Genuf bes Mo-Das Ganze hat baber eine zusammenhängende Boefie, es ift ein heiteres Mahrchen, ein lodendes elfenartiges Spiel, das die Scele in fußen, traumerfüllten Schlummer einwiegt. Ich weiß nicht, ob unser, an kräftigere Nahrung gewöhnter Sinn sich lange an diesen leichten, schaumartigen Gebilden erfreuen würde. Aber wir find bewandert, weltburgerlich genug, um uns auch in diefe Stimmung verfeten, ihre Reize nachempfinden zu tonnen.

(C. Sonaafe.)

# 7. Die Reliefs der Externfteine.

Eine Biertelstunde vom Städtchen Horn in Lippe-Detmold am Fuße bes Osnig erheben sich fünf senkrecht aufsteigende Sandsteinfelsen, von denen das einst sie umhüllende Erdgewand weggeschwemmt zu sein scheint. Der größte derselben mist 125 Fuß in der Höhe und fast das Gleiche in der Breite und enthält mehrere Rammern, welche offenbar durch das Aushauen des Gesteins von Menschenhand zu Stande gebracht sind. Es ist höchst wahrscheinlich, das diese merkwürdige Felsenreihe schon im 11. Jahrhundert einen besuchten Wallsahrtsort bildete. Als

Stätte driftlicher Gottesverehrung wenigstens wird biefelbe burch ein großentheils erhaltenes Steinrelief bezeichnet, welches die Borberwand bes größten ber-

felben vergiert.

Dies Bilbhauerwerf umfaßt zwei horizontal geschiebene Felber, beren (Fig. 173) oberes und besser erhaltenes bie Abnehmung vom Kreuze vorstellt, mährend das untere, faum noch erfennbare ben Gündenfall bes erften Menschenpaares barstellt. Bu beiden Seiten bes Bildwerfs führen Deffnungen in die inneren Räume, welche als Kapellen



Fig. 173. Relief ber Externfteine.

gebient haben mögen. Un dem einen Eingange links bemerkt man noch die Spuren eines Basreliefs, den heil. Betrus darstellend. Das kolossale Felsenbild scheint eine Urt Altartafel gebildet zu haben, unter welcher der Altar, im Freien errichtet, die Wallfahrer zum Gottesdienst versammelte.

So mangelhaft die Zeichnung in diesem Sculpturwerke erscheint, indem die Figuren abschreckend lang und hager gebildet find, so treten doch einzelne Züge darin hervor, welche auf eine tiefe Empfindung hindeuten, während in den symbolischen Beziehungen der einzelnen Figuren zu einander sich der Geift der Zeit in sprechender

Beise zu erkennen gibt. Jedenfalls haben wir es hier mit einem höchst wichtigen Denkmal christlich =germanischer Bildkunst zu thun, dessen Bedeutung um so größer erscheint, als uns nur wenige Zeugnisse vom Kunstgeiste jener Ansangsperiode des

Mittelalters erhalten find.

Freilich stehen die Leistungen der Plastit und Malerei in dieser Zeit weit mrud gegen diejenigen der Baufunft. An jene harmonische Entwidelung, an jenes Busammengehen ber bilbenden Rünfte und nicht biefer allein, sondern mit ihnen auch ber Dichtkunst, wie wir es bei ben Griechen wahrnehmen, war im christlichen Mittelalter nicht zu benten. Der Runft mangelte ber nationale Boben, ihre Aweige schoffen nicht aus einem in biefem Boben wurzelnben Stamme bervor. Der driftliche, vom germanischen Wesen burchbrungene Beift konnte sich erft nach und nach das Material der antiken Tradition zu eigen machen und zu neuen Bebilben verarbeiten. Indeft rang biefer Beift bes Chriftenthums ebenfo nach einem Ausbrude in ber Runft, wie ber bes griechischen Boltsthums, aber er mar nicht wählerisch in der Form des Ausbrucks, er konnte nicht warten, bis beffere Ansbruckmittel burch bas Raturstubium und bas Studium ber Antite wieber aufgefunden waren. Dazu tam, bag bas Christenthum jener Zeit fich in einem Gegenfate zur Natur befand, in ihr bas Unreine, Sundhafte erkannte, baber ihren Ericheinungen teine befondere Buneigung ichenten mochte. Auf ber andern Seite wurden dagegen die antiten Ueberlieferungen durch dieselbe Beistlichkeit, burch dieselben Möncheklöster wach erhalten, welche durch ihre Scholastik und ihre Asketik bem Durchbruch vollstbumlichen Besens auf bem Gebiete ber Bilbung und Besittung hinderlich waren. Daber rührt es benn, daß die Runft bes driftlichen Mittelalters in ihren Anfängen einen anberweitig unerflärbaren Zusammenhang mit antiten Borftellungen bat, einen Zusammenhang, ber allerdings nicht auf die lette Quelle gurudgeht, sonbern burch driftlich - byzantinische und driftlich - römische Zwischenglieber vermittelt wirb.

Blastit und Malerei können nur da gedeihen, wo dem einzelnen Menschen als solchem eine Bedeutung eingeräumt wird, nicht da, wo allgemeine Regeln, unabändersliche Gesetz den Geist des Individuums einschränken und in bestimmte Kreise bannen. Die ganze Bildung der nachkarolingischen Zeit aber trug die clerikale Uniform. Plastit und Malerei hatten also nur insoweit Spielraum, als sie in diese Uniform pasten, d. h. als Diener der Kirche, als Mittel zum Schmuck, zur Berzierung des architektonischen Kunstwerks, in welchem eben die Kirche zur vollendeten materiellen

Erscheinung gefommen mar.

Rehren wir zu unsern Felsenreliess zurück, nachdem wir durch vorstehende Andeutungen den Gesichtspunkt näher bezeichnet haben, aus welchem dieselben bestrachtet werden müssen. Was und zunächt in die Augen springt, wenn wir die Erstlingswerke der griechischen Plastik in der ihrer Blüthe vorausgehenden Entswicklungszeit mit diesem driftlichen Cultusbilde vergleichen, ist dort die Sorgsamkeit in der Behandlung der Körpersormen, das Streben, in der Bildung der Miedmaßen und der nacken Theile die Natur möglichst zu erreichen, wobei sir den Gesichtsausdruck, also sür das eigentlich geistige Element Richts abfällt, — hier aber die größte Nachlässigteit in der Darstellung der menschlichen Gestalt und ihrer Umshülung bei einem offenbar energischen Bemühen in den Gesichtszügen die Regungen der Seele adzuspiegeln — und durch pantomimische Bewegungen diesen geistigen Ausdruck zu verstärken. Die mütterliche Zärtlichkeit und der harte Schmerz um den sitt die Wenschheit gestorbenen Sohn ist klar ausgesprochen in dem Bilde der Naria, die ihre Stirn gegen das Haupt des Erlösers lehnt, das ihre Hände mit

inniger Mutterliebe umfaßt haben. Selbst Sonne und Mond, welche über bem Kreuze stehen, nehmem, nach antiker Weise personificirt, Theil an ihren Schmerzen

und fenten traurig bas Baupt.

Dieser Gegensat zwischen ben griechischen und driftlichen Kunstincunabeln ist burchaus charakteristisch. Aeußerlich gibt er sich schon in der Architektur zu erkennen, benn auch hier ist es das Innere, von welchem die christliche Kunst ausgeht, während der antike Tempel seinen Glanz und seine Herrlichkeit an den Außenseiten entfaltete. Form und Inhalt wuchsen bei der griechischen Kunst wie zwei Geschwister, sich gegenseitig fördernd, groß; — der klösterliche Künstler des Mittelalters misachtet die Form, die durch eine dunkse Tradition in seine Hände gerieth; sie ist ihm Mittel und nichts als Mittel, um seiner religiösen Empfindung Ausprud zu geben.

Aber es handelt sich dabei nicht allein und nicht so sehr um feine eigene Empfinbung als gleichzeitig um die Wirtung auf die ber driftlichen Belehrung bedürftige Der Grieche bedurfte nicht bes religiösen Unterrichts durch Bildwerke. Ihm waren bie Thaten ber Götter, ber Halbgötter und Beroen fo geläufig wie bie Erscheinung ber wirklichen Welt, in welcher er lebte. Die Werte ber Runft bienten lediglich ber Berherrlichung ber Gottheit selbst, hatten also einen ibealen Zweck. — Anders beim Chriftenthum! - Sier lehrte ber Rünftler mit bem Meißel und bem Binfel so gut, wie er es in seinem Amte als Priefter mit bem Worte zu thun gewohnt war. Das Bolt bedurfte biefer Unterweisung, biefer materiellen Betrachtung ber beiligen Gestalten, um nicht gurudzusinken in beibnische Anschauungen, Die ber damaligen Beit noch nicht gar zu fern lagen. Diese lehrhafte Absicht ber geiftlichen Rünftler fündigt fich auch in ben symbolischen Beziehungen an, in welcher sehr häufig zwei verschiedene Borgange ber heiligen Geschichte, ber eine bem alten, ber andere bem neuen Testamente entnommen, gebracht werben. Go sehen wir hier ben Sündenfall in enger Berbindung mit bem Rreuzestod Chrifti. Stamme bes Baumes ber Erkenntnif entwidelt fich oben bas Marterholz Chrifti. Umringelt von der Schlange ber Bersuchung, erheben Abam und Eva, als Bertreter bes gangen fündigen Menschengeschlechts, Die Banbe flebend empor zu Gott. Diefer aber schwebt, die Siegesfahne haltend, in einer Halbfigur über bem Rreuze. Der Tob ift übermunden, Die gottliche Gnabe, bas ewige Leben ber Menschheit So liegt in der roben Schale ein tiefer symbolischer Rern, und zurückgegeben. eine große driftliche Wahrheit ift in unwahren verzerrten Formen niebergelegt. Erft burch die Ausgleichung fo ichroffer Begenfate tonnte ein neuer Weg für Die Runft gefunden werden, und es begreift fich, daß biefer Weg eben so lang und mühfam, wie jene Ausgleichung schwierig und nur durch harte Rämpfe erreichbar mar.

# 8. Die goldene Pforte des Doms zu Freiberg.

In ben Reliefs ber Externsteine belauschten wir die ersten Regungen des plasstischen Geistes in Deutschland. Dem zwischen antiken Ueberlieferungen und byzanstinischen Einslüffen schwankenden Styl war eine gewisse Feierlichkeit und statuarische Bürde nicht abzusprechen; doch lag er noch zu sehr in den Banden typischer Starts

heit und konnte das Gepräge der Unreise nicht verläugnen. Erst später, im Fortgange der romanischen Beriode, in welcher die Plastit von der Architektur in die
Schule genommen wurde, sollte der plastische Styl den Charakter der Rohheit und
Barbarei völlig abstreisen und zu einer höheren Bollendung gelangen. Und zwar
geschieht dieser Schritt merkwürdiger Weise noch früher als in Italien, zuerst in
den sächsischen Landen, wo in einer Reihe von Sculpturen ein, durch Anschauung
der Antike und gleichzeitige Naturstudien erfrischter Formensinn, ein innig beseelter

Styl von fast flaffischer Bollenbung une plotlich entgegentritt.

Das bedeutenbste Werk unter biesen sächsischen Sculpturen ist der bildnerische Schmud ber golbenen Pforte bes Doms zu Freiberg im Erzgebirge. aus ber erften Balfte bes 13. Jahrhunderts stammend, wurde als Rest einer im Jahre 1484 durch Brand zerstörten älteren Kirche in ben gothischen Reubau herübergenommen. In einer prachtvollen architektonischen Anlage, welche die späteste Ent= widelung bes romanischen Styls bezeichnet, entfaltet fich an bem Portal eine reiche Belt von Gestalten, die in ihrer musterhaften, stylgemäßen Anordnung wie eblen schönen Durchbildung alle anderen in Deutschland mit bem Rundbogenftyl in Berbindung gebrachten Figuren übertreffen. Wie fich in der Form bes Portals das Innere ber Rirche, gleichsam einlabend, ber Gemeinde erschließt, so findet ber fromme Beschauer in seinem Schmud ben Inbegriff ber Beilslehre, beffen er im Innern theilhaftig werben foll, vorbereitend ausgesprochen. An ben Seitenwänden welche burch reichsculpirte, ju Gäulen ausgebilbete Runbstäbe wirkungevoll gegliebert find, fteben in Nijchen auf schlanken Stäben, acht, fast lebensgroße Gestalten aus bem alten Teftament. Im einzelnen freilich schwankt bie Bebeutung berfelben noch. Früher galten bie Figuren für Propheten und Sibyllen. Reuere Ertlarer\*) finben in benfelben, gestützt auf ihre Aehnlichkeit mit Figuren ber Wandgemälde in der Liebfrauentirche ju halberftabt, lints Daniel, Die Rönigin von Saba, Salomo und Johannes ber Täufer (Fig. 174), rechts Maron, Die Ecclefia (Die Braut aus bem hohen Lied Salomonis), David und Nahum. Jebenfalls beziehen fich die Figuren auf alttestamentliche Brophezeiungen eines neuen Bundes. In bem Bogenfelbe über ber Thure sobann ift in einem fconen, mit freier Symmetrie angeordneten und burch besondere Zartheit der Empfindung wie Sorgfalt der Ausführung bemerkenswerthen Relief die Erfüllung ber Weiffagungen, bas Rommen bes Beilands bargestellt, vor bem alle irbische Macht sich beugt. Maria thront hier als gekrönte Königin mit bem Chriftustinde auf bem Schoof. Ihr linker Arm schlingt fich um baffelbe, während bie rechte Sand bem Rinbe bie Weltfugel barbietet. Wie fegnend balt bas Christuskind seine Rechte empor. Zwei Cherubim umschweben Mutter und Bur linken Seite ber Maria fteht ber Engel ber Berkundigung, weiterhin litt Joseph. Auf ber rechten Seite bagegen naben bie heiligen brei Könige und bringen knieend ihre Geschenke bar. Oberhalb endlich ziehen sich in ben umlaufenben Bertiefungen ber Archivolten vier mit Bildwerten geschmudte Friefe, bem Beilande und den beseligenden Folgen seiner Lehre geweiht, umher. 3m ersten innersten Friefe frönt Gott Bater von Engeln umgeben die Jungfran mit der Rechten und hält in der Linken das aufgeschlagene Buch des Lebens. Im Mittelpunkte des zweiten Frieses, beffen Seitenräume Beilige füllen, wird bas Christustind von einem Engel, einem bärtigen Alten, bem Zacharias, übergeben, bei welchem ber kleine Iohannes steht. Doch fehtt es auch dieser Darstellung noch an einer bündigen Er-Andere, wie Baagen, finden bier einen Engel, ber die Seelen in Abra-

<sup>\*)</sup> r. Quaft. und E. Beuchler.



Big. 174. Bon ber golbenen Pforte bee Freiberger Dome.

bams Schoof trägt. Im hinblid aber auf bie vorhergebenbe wie folgenbe Darftellung kann es fich wohl auch hier nur um einen auf die Dreieinigkeit fich beziebenden Gegenstand handeln. Im folgenden britten Fries erscheint die Taube, das Sinnbild bes heiligen Geistes, von Engeln umgeben, zwischen ben erleuchteten Im vierten, außersten Friese Schlieflich ruft ber Engel Die Tobten aus ihren Grabern zum letten Gericht. Die phantaftischen Gestalten aber auf ben vorspringenden Rampfergesimsen find Die bewältigten Naturmächte, Die Sunden und ber alles verschlingende Löwe Tod. Farbenspuren laffen noch jest erkennen, daß ber Wirtung ber Architeftur und Sculptur auch die Malerei zu hilfe tam, wobei mahrscheinlich bie vielfache Anwendung bes Golbes bie Beranlaffung jur Benennung ber golbenen Bforte gab. Den Styl ber Bilbwerte bezeichnet Lubte, in feiner "Gefchichte ber Blaftit," in wohlbegrundeter Beife, ale die bochfte Bluthe beffen, mas bie gesammte Plastit ber früheren Epochen in Deutschland erftrebt hatte. Der Byzantinismus ist in diesem Styl vollständig überwunden; eine weiche Anmuth, eine milbe Burbe belebt schon bie mit flarem Berftanbnif ber Ratur mobellirten, frei und lebendig bewegten, mannichfaltigen Gestalten. Bei dem Ausbruck tiefer Innerlichkeit ift boch, namentlich auch burch bie fließende Bewandung, ber einfach große Linienzug ber Umriffe gewahrt, ben alle Bilbnertunft forbert. Der Meifter biefes Spoche machenben Wertes ift nicht befannt; wie überhaupt fein Runftlername der fächfischen Schule, beren erfolgreiche Thatigkeit fich bis in das 14. Jahrbundert verfolgen läßt, auf uns gekommen ist. Die genannte Schule verliert baburch nichts an ihrer Bedeutung. Reuere Runstforfcher halten es fogar nicht für unwahrscheinlich, daß biefe sachstische Schule auf Die Bifano's eingewirkt hat, Die sich, wie wir weiterhin sehen werben, von ber niedrigen Stufe, auf ber damals bie Bildhauerei in Italien ftand, plöplich zu Werten hohen Ruhmes erhoben.

## 9. Niccolo und Giovanni Bifano.

Bährend in den Ländern dieseits der Alpen, namentsich in Deutschland die bildende Kunst in Anschluß an die Kirchenbauten seit dem 11. Jahrhundert neues Leben entfaltete, lag sie in den Ländern der alten Cultur vollständig darnieder. Bie die nordischen Bölter das Christenthum mit viel größerer Innigkeit aufnahmen, so wandten sich dieselben auch mit Borliebe der Berherrlichung desselben durch die Kunst zu. Bir sehen die Geistlichkeit emsig bemüht, Kirchen zu bauen und Kirchen zu schwen zu schwiden, und viele Bischöse und Aebte legen selbst Hand an, um eine würdige Ausstattung der heiligen Käume zu gewinnen. Namentlich schafft die Sculptur, so im Anschluß an die Bautunst, trefsliche Werke, gegen welche die gleichzeitigen italienischen Arbeiten weit zurücklieben. Dennoch sind aus dieser Zeit fast gar keine deutschen Bildhauernamen auf uns gekommen, während die italienischen Meister sich häusig mit Namensunterschrift nennen. Diese Namensnennung, dei der Geringsügigkeit der Werke, dürste bereits auf das Selbstewußtsein der Künstler hindeuten, welches in der Folgezeit ein mächtiger Sporn sür die Entwicklung der italienischen Kunst wurde.

Bom 7. bis gegen bas 10. Jahrhundert übte ber byzantinische Styl in Italien bie Alleinherrschaft aus, nachdem die antiten Reminiscenzen fast gang verklungen



Fig. 175. Bon einem Grabmal ju Civibalc.

Bur Ausschmüdung ber Rirchen waren. ließ man byzantinische Rünftler tommen, die bann ihre auswendiggelernten Typen in hergebrachter Regelmäßigkeit auf italienischen Boben verpflanzten. Die reiche Rleiberpracht bes bnantinischen Bofes neben ber fteifen, vom Bertommen vorgeschriebenen Saltung ber Gliebmagen und bie langen fcmalen Geftalten fennzeichnen, wie die Mosaiten, so auch die plastischen Arbeiten griechischer Künstler, von benen wir ein muthmaglich bem 8. Jahrhundert angehörendes Beispiel aus Cividale in Friaul, eine Beilige vorstellend, in der Abbildung (Fig. 175) geben. Reben biefen geiftlofen Rachbilbungen ber einmal vorhandenen Typen gibt sich jedoch auch eine andere Richtung ju ertennen, welche im Gegenfat gu byzantinischer Regelmäßigfeit wie ein wilber Rampf gegen alle überlieferten Formen auftritt. Es scheint fich die Ueber= zeugung Bahn zu brechen, baß für bie Runft ein neues Biel gewonnen werben müsse, aber über dies Ziel felbst herrscht noch trübe Dämmerung und das Tappen und Suchen nach etwas Reuem führte ju einer völligen Berwirrung ber Begriffe und bes Gefdmads, beffen robe, verworrene Erzeugniffe auf flaffifchem Boben uns wie eine feltfame, fast unerklärliche Erfcheinung entgegentreten.

Ift aber biefe Berwirrung rathfelhaft, so erscheint fast noch rathselhafter bas plögliche Auftauchen eines genialen Künftlers, welcher mit überraschenber Sicherheit eine ganz neue Bahn betritt, ben wir als Borläufer ber Blüthezeit italienischer Runft begrüßen, Niccolo Bisano. Mit ihm fällt auf einmal Licht

in die Dammerung. Rudtehr zur Ratur an ber Hand ber Antite ift ber Grund-

Um 1204 geboren, war er noch um's Jahr 1278 tünstlerisch thätig und icheint demnach ein hohes Alter erreicht zu haben. Seine Wirksamkeit, welche sich hauptsächlich auf die toskanischen Städte erstreckte, genügte, um der Sculptur eine ganz neue Stellung zu geben. Sein Styl ist eine verfrühte und deshalb wieder erloschene Renaissance. Angeregt durch das Studium der Antike, hauptsächlich der

Sartophagreliefe, erwecte Niccolo die gestorbene Formenschönheit wieder vom Aus jenen Borbilbern combinirte er mit ungemeinem Tatt feine beiligen Geschichten zusammen, so daß sie ein lebendiges Ganze zu bilden scheinen und ergänzte und verschmelzte Alles durch einen Natursinn, der wahrscheinlich eben erst durch den Anblid ber Antike geweckt worden war. Seine Arbeiten erreichen wohl bei weitem bas Beffere bes Alterthums nicht und können eher geschichtliche Curiosa von ernftem Berthe als hohe und eigenthümliche Schöpfungen genannt werden. Für die Folgezeit hatten fie die große Bebeutung, bag burch fie bie kindischen und abgelebten formen ber Früheren beseitigt maren, und bag ber Beift bes Jahrhunderts, welcher fich auch in dem Auflösen der städtischen Republiken Italiens machtig erweift, zwar



Big. 176. Relief von ber Rangel bes Domes ju Siena.

nicht im antiten Gewande, wie bei Niccolo felbst, aber in einer burch biefen Ueber-

gang wefentlich geläuterten Gestalt weiter arbeiten konnte.

Niccolo's frühestes befanntes Werk ist bas Relief ber Kreuzabnahme über ber linken Thure ber Borhalle bes Domes zu Lucca (1233), eine eble und geschickte Composition, beren reine Formen mit ben Arbeiten seiner Zeitgenossen an und zwischen ben andern Portalen befremblich contrastiren. Rach langer Zwischenzeit folgt bann die weltberühmte Rangel bes Baptisteriums zu Bifa mit ber Geburt Chrifti und ber Anbetung ber beil. brei Könige. Bei beiben ift bie Ginwirfung römischer Borbilder besonders an einer Anzahl weiblicher Köpfe kenntlich und die Madonna erinnert in ber thronenden Stellung und bem würdevollen Ausbruck lebhaft an die junonischen Gestalten bes Alterthums.

Indeß scheint Riccolo selbst empfunden zu haben, daß eine zu große Kluft zwischen ber driftlichen Gefühlsweise und ber antiten Auffaffung bes Lebens lag. Das frembartige, von aller Trabition abweichenbe Auftreten seiner Beiligengestalten konnte ihm selbst am wenigsten unbemerkt bleiben. Aus eigenem Antrieb, vielleicht auch äußeren Einwirkungen nachgebend, scheint er baher in den späteren Berken die streng antikisirende Richtung wieder verlassen zu haben, ohne jedoch zu den geistlosen byzantinischen Typen zurückzugreisen. Das dramatische Element gewinut in ihnen über den epischen Bortrag des künstlerischen Gedankens das Uebergewicht,



Sig. 177. Standbill ber beil. Jungfrau im Dome au Floreng.

vie träftige Ausprägung des physischen Lebens ist gemildert durch Hervorhebung der Seelenstimmungen. Dies gilt namentlich von den Reliefs der Kanzel im Dome zu Siena, eines noch reicheren Prachtwerks als jene zu Bisa. Aus dem Cyklus derselben ist eine Darstellung in Fig. 176 mitgetheilt. Die Arbeit an der Kanzel zu Siena begann der Meister im Jahre 1267. Die letzte Arbeit Niccolo's, so weit uns bekannt, war der Sculpturschmuck des großen Brunnens

zu Berugia.

An bemselben Brunnen, sowie auch an ber sienesischen Ranzel arbeitete auch sein Sohn Giovanni, welcher von deutschen Rünftlern fichtlich beeinfluft, im Sinne ber Gothif, bie Richtung feines Baters modificirte. Doch nahm Giovanni ben neuen Styl nicht mit jener Innigfeit und Geelenmilbe auf, wie berfelbe im Norden geübt murbe; er mußte vielmehr feine größere Freiheit und Lebenbigfeit jum Ausbrud tiefer bramatifder Bewegtheit und Erregtheit zu schärfen, womit er zugleich für die Composition eine Fülle neuer geistreicher Motive verband. Giebt sich dies schon in den Werken kund, die Giovanni mit feinem Bater gemeinsam schuf, so treten diese Büge noch viel beutlicher in seinen eigenen Arbeiten beroor. Das Feld, auf bem er fich mit Borliebe bewegte, mar bas Relief. Alles in Allem genommen, ift er ber einflugreichste Rünftler feiner Zeit gewesen. Wie sein Bater als Architekt in ganz Italien beschäftigt, brachte Biovanni feine plaftischen Grundfage überall bin. Dennoch aber sind aus bes Rünst= lere reifster Beriode nur wenige sichere

Berke vorhanden. Eine von geistigem Reichthum überquellende Schöpfung, die klar seine Richtung erkennen läßt, ist die Kanzel in S. Andrea zu Bistoja. Wie weit die ihm beigelegten Arbeiten im Campo santo zu Pisa ihm angehören, bleibt unentschieden. Als eines seiner vorzüglichsten Werke gilt das lebensgroße Standbild der heiligen Jungfrau, Maria del Fiore (Fig. 177) an der südlichen Seitenthür des Domes zu Florenz. In der Rechten eine Lilie (florentiner Stadtwappen) haltend, auf dem linken Arme das Christuskind, erscheint hier die himmelkönigin, wie

eine Fürstin, grandios, einfach gehalten, aber ohne irgend einen besonderen Bug schwärmerischer Innigkeit.

(Nad 3. Burdbarbt.)

## 10. Giovanni Cimabne und Duccio bi Buoninsegna.

Wie in der Sculptur Italiens während der ersten Jahrhunderte des zweiten Jahrtausenbs zwei Strömungen neben einander herlaufen, von denen die eine dem Byzantinismus entsprungen, auf geiftlose Wieberholungen firchlich sanctionirter Typen hinausläuft, die andere ohne klaren Grundzug in unsicherem Tappen und Rathen fich zu barbarifden Gefchmadlofigfeiten verirrt, fo bietet auch bie italienifche Malerei biefer Spoche ein ähnliches Schauspiel bar. Allmälig erstartt bie zweite Strömung, mahrend bie erste versiegt, und nimmt, indem sie nationale Elemente an fich giebt, einen geregelten Lauf an. Während bie Bhzantiner mit ihren Mofaiten bie großen Rirchen und reich botirten Rapellen ausstatteten, ale bie officiellen Rünftler von Ansehen und Beruf, becorirten die bescheidenen Wandmaler die auf geringere Einkunfte angewiesenen Pfarrkirchen, und während jene bie angelernte Formel immer von Neuem zur Anwendung brachten, erwachte bei biefen ber Berfuch jur Ausprägung eigner Ibeen. Lebhaftere Bewegungen, fprechenbe Beberben bezeichnen bie Anfange bes neuen romanischen Style. In ber Unbeholfenheit und Aermlichkeit der Ausführung erkennt man die Mühe und An= ftrengung, mit ber bie erften Erzeugniffe biefer Richtung ju Tage geforbert murben. Rur langfam arbeitete fich biefelbe aus ihrer untergeordneten Stellung beraus und scheint erft in ber Mitte bes 12. Jahrhunderts sich zu mufivischen Darftellungen verfliegen zu haben. Denn ans biefer Beit ftammt bas erfte Bauptwert bes romanischen Styls in S. Maria in Traftevere zu Rom, welches bei aller Robeit ber Formen die ersten Reime individuellen Lebens, neue von ben byzantinischen abweichende Motive, erkennen läßt. Bon ba an beginnt ein Wettkampf beiber Aunstrichtungen und nach ber Gunft ober Ungunft lotaler Berhältniffe gewinnt in ben verschiedenen Gegenden balb bie eine bald bie andere bie Oberhand. Bur naberen Charafteristit bes neuen Styls folgen wir 3. Burdhardt's geistreicher Auseinandersetung:

Noch war es nicht das Schöne und Holdselige, worauf die romanische Kunstweise ausging, aber sie sand auch keine Verpslichtung auf das Morose und Asketische; fast absichtslos gestaltet sie ihre Figuren jugendlich. Ebensowenig war filt sie ein Grund vorhanden, in der bekannten Auseinandersolge byzantinischer Stellungen und Gewandmotive, in den bestimmten Thpen heiliger Geschichten u. s. w. eine absonderliche Heiligkeit auzuerkennen. Sie gab Alles nach ihren eigenen Antrieben und schuf dabei von sich aus naturgemäßere Stellungen, rundsließende Gewandung, neue hastige Züge des Lebens. Man ließ sie an dieser oder jener Kirchenwand mit ihren paar Leimfarben gewähren. Aber die Mosaikisten, welche ihre Technik und den byzantinischen Styl sür unzertrennlich halten mochten, mußten es eines Tages erleben, daß der neue Styl sich einer der römischen Patriarchialkirchen bemächtigte

und ebenfalls in Mofait zu arbeiten anfing.

Bu einem thatkträftigen Leben gelangte ber neue Styl indeß erft, als auch die Borliebe für die Mosaiken in Italien schwand, benn mit der Aufnahme der Gemälde als gleichberechtigten, dann bevorzugten Schmuck ber Kirchenwände, hörte ber seines traditionellen Bodens beraubte Byzantinimus von selber auf und wurde, schon

längst geistig tobt, auch leiblich zu Grabe getragen.

In biefe Zeit ber Krifis, von welcher Tostana befonders lebhaft berührt wurde. fiel die Jugend des Florentiners Giovanni Cimabue, an dessen Namen man fich gewöhnt hat ben Aufschwung ju tnupfen, welchen fortan bie Malerei in Italien nahm. Er murbe mahrscheinlich im Jahr 1240 ju Florenz geboren, lebte noch 1302, scheint aber in biesem Jahre gestorben zu sein. In seinen Werten herrscht zwar noch vorzugsweise die byzantinische Manier, aber er wußte durch Belebung jener in vertrodneter und erstarrter Form übertommenen, obwohl unmerhin bochft würdigen Gebilde ber altdriftlichen (griechischen) Kunstweise zu einer weit größeren Ausbildung zu gelangen. Es macht sich in ihnen burchweg ein auf Ebles und Hohes gerichteter Sinn, ein Streben nach Würde und Ehrfurcht gebietenber Hoheit geltenb. Befolgen fie auch noch die byzantinische Anordnung, so ist dieselbe doch bereits mit künstlerischer Freiheit aufgefaßt; behalten sie auch noch die typischen Formen bei, so ift boch die Zeichnung icon burch Raturanichauung vervolltommnet, die Malerei, im Gegensatzu ber Strenge ber Byzantiner, ungemein weich in einem flussigen Farbenauftrag burchgeführt, und ber Ausbrud lebenbiger und feelenvoller. Bei allen diesen Borzügen vor seinen griechischen Borbildern gewahrt man in ihnen gleichwohl noch bie alte Monotonie ber Composition, wodurch jede Figur nach ihrer Stellung und Berrichtung nur immer für fich und in fich abgeschloffen, ohne Beziehung gur anbern ober jum hauptgegenstand, möglichst gerabe von vorn genommen, steif und einförmig neben die andere gestellt und durch strenge braune Umrisse gebunden und eingefaßt erscheint. Und biefe Ginformigfeit, welche Sache ber Ueberlieferung mar, ber er fich weber gang entschlagen burfte, noch tonnte, zeigt fich im Bangen wie im Einzelnen, in ben fich fast in allen Ropfen wiederholenden Bugen, wie in ben länglich gezogenen Rafen, in ben schmalen, in's Breite geschnittenen Augen mit bem Sterne bicht unter bem Augenlibe, wie in ben getheilten, von einanber ftebenben Ringern, Eigenthumlichkeiten, die ihn durchgebends tenntlich machen. In seinen bebeutenbsten Werken sind jedoch auch die Handlungen durchweg mit Geist entwidelt und burch ein großartiges Bathos belebt. So trägt Cimabue noch bas Geprage ber alten ansgelebten byzantinischen Schule, aber aus diesen erstarrten Runftgebilden blickt icon ber Beift eines neu erwachenben ichoneren Lebens ber Runft. Deshalb baben feine Bilber auch etwas Wundersames, Unbeimliches und boch Angiebendes. Es ift ber Zwiespalt und Rampf tobter, ftarrer Formen und bes Ausbrucks von Seele. ber fich mit Macht Bahn brechen will.

Unter die Malereien, welche man ihm, und zwar mit größter Wahrscheinlichkeit, zuschreibt, gehören zuerst zwei große Madonnenbilber in Florenz. Das ältere, früher in der Kirche S. Trinita, gegenwärtig in der Galerie der Atademie, mit Propheten und Patriarchen, schließt sich noch beinahe ganz den byzantinischen Borbildern an, zeigt aber doch bereits ein klares Bewußtsein für menschliche Anmuth; das jüngere, auf dem die Mutter Gottes zu beiden Seiten von knieenden Engeln umgeben dargestellt ist, während der Rand des Bildes mit kleinen Medaillons geschmickt erscheint, auf denen die Brustbilder von Heiligen angebracht sind, befindet sich in S. Maria Novella in der süblichen Kapelle des Querschiffes (Fig. 178) und offenbart schon einen eigentlichen Natursinn, besonders in dem Christuskinde und in einem Theil der Medaillons, in denen sich Cimadue, statt der vorgeschriebenen steisen

althristlichen Darstellungsweise, eine freiere Behandlung erlauben durfte. Dieses Gemälde soll, weil man dis dahin nichts Aehnliches oder Bessers gesehen, eine solche Bewunderung erregt haben, daß es nach seiner Bollendung unter festlichem Gepränge und großem Jubel des Bolles vom Hause des Künstlers nach der Kirche gebracht wurde. Sehr verwandt mit diesem Gemälde ist ein kolossaler Christus in trono mit zwei Engeln, der sich in S. Simone zu Florenz, auf einem verlassenen

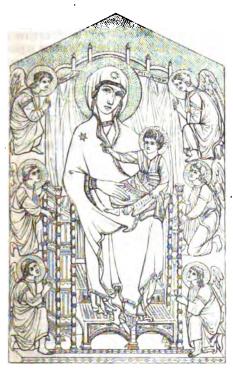

Fig. 178. Dabonna von Cimabue.

Altar in einem dunklen Gange zwi= schen Rirche und Sakriftei befindet. Bon bem großen Diofait, welches die Hauptribune des Domes von Bifa schmudt, einem riesigen Chriftus, zu beffen Seiten Johannes, ber Täufer, und Maria fteben, ift ber größte Theil, bofumentlichen Nachrichten zufolge, von Cimabue gegen Enbe feines Lebens ausgeführt worben. Bei ber Gestalt Christi in biefem Bilbe ift jeboch, wenn fie über haupt von ihm herrührt, noch ber vorgeschriebene starre byzantinische Typus beibehalten, mahrend in ber Figur des Johannes, Die ermiesenermagen von feiner Sand ift, bereite eine lebendigere Bilbung bes Ropfes und eine naturgemäßere Bewegung hervortritt.

Wichtiger aber noch als biese Werke sind die großen Wandmalereien, welche dem Cimabue in der Oberkirche des heil. Franciscus zu Assis zugeschrieben werden, Bilder, in denen sich sein großes Talent in seiner vollständigen Entwicklung, seine Kunst in ihrem ganzen Umfang offenbart. Sie sind jedochleider zum größ-

ten Theil zerstört. Bas er in der Unterkirche gemalt, ist nicht mehr vorhanden, seine Arbeiten im Chor und im Querschiff der Oberkirche sind fast gänzlich erloschen, dagegen ist noch Einzelnes von den Malereien der gewölbten Decke und der oberen Bände des Langschiffs erhalten. Bon jenen werden ihm die Gemälde der Felder des ersten, dritten und fünften Kreuzgewölbes zugeschrieben. Sie enthalten im ersten Raune die Gestalten der vier Evangelissten, die noch ziemlich byzantinisirend gehalten sind, im fünften die vier Kirchenväter, ihren Schreibern diktirend, und im dritten Metaillons mit den Bilbern Christi, der Maria, Iohannes des Täusers und des h. Franciscus, sämmtlich Gemälde, die, dem künstlerischen Gehalt nach, den erwähnten Altarbildern zu Florenz verwandt sind. Interessanter aber als diese letzteren Gemälde selbst sind die Berzierungen, womit sie eingefast erscheinen. Dier sieht man in den unteren Binteln der Oreieckselder nachte Genien dargestellt, welche geschmackvolle Basen auf ihren Köpfen tragen; reiche Blumenranken wachsen aus diesen Basen empor, an denen sich andere Genien aufschwingen, Frückte pflüssend oder in

ben Relchen ber Blumen lauschend. In ben freien Bewegungen, in ber versuchten Mobellirung bes Nacten bei biefen Gestalten, erkennt man eine entschiedene und nicht ungludliche Annäherung an bie Antike. Die hauptleistung bes Deifters aber bleiben die Malereien des obern Theils der Wände des Langhaufes der Kirche mit 16 Geschichten aus bem alten und 16 Begebenheiten aus bem neuen Testament. In biefen Gemalben, unter benen: Joseph mit feinen Brübern, Die Bochzeit gu Rana, die Gefangennehmung Christi und die Kreuzabnahme als die vorzüglichsten geschilbert werben, erscheint bas Tobte, Starre und Bagliche ber byzantinischen Runft, his auf einen gewissen Grab, vollkommen beseitigt und in Gruppirung, Stellung und Geberbe eine lebendige Entwidlung eines besonderen Momente erzielt. Wenn es Cimabue barin auch noch nicht ganz gelungen ift, seine Gestalten individuell ju beleben, soweit es ju ber bestimmten Darftellung einer besonderen Sandlung nöthig ift, seinen immer noch ziemlich ahnlichen Ropfen ben Ausbruck bes Augenblicks zu verleihen, so sieht man doch wie mächtig er gerungen, der überlieferten Form ben Ausbrud einer lebenbigen Ibee aufzuprägen, wie glüdlich er manches grokartige und würdevolle Motiv bervorgebracht. Die Werke find es vornehm= lich, bie man ale biejenigen zu betrachten hat, welche einer freieren Runft Babn gebrochen.

Wie hoch Cimabue von seinen Zeitgenoffen anerkannt worden, geht aus bem bekannten Bers bes Dante hervor:

> Credette Cimabue nella pintura Tener lo campo, ed ora ha Giotto il grido, Si che la fama di colui è oscura. \*)

Es meinte Cimabue vorbem, im Malen Das Felb zu halten, boch jett preift man Giotto Alfo, bag Jenes Ruf verfinft im Duntel.

Denn wenn auch die bedeutenden Leistungen Giotto's, seines großen Schülers, seinen Ruhm nachher mehr im Schatten stellten, so war berselbe boch seiner Zeit ein ebenfo verdienter als allgemeiner, wie ein Commentator Dante's beweift, ber zu Giotto's Lebzeiten und nicht lange nach des Dichters Tod, ums Jahr 1334, fcrieb, und zu obiger Stelle bemerkt: "Cimabue aus Florenz mar zur Zeit bes Autors (nämlich Dante's) ein vorzüglicher Maler, ber mehr als irgend ein Menfc in der Runft wußte, dabei aber so ftolz und so leicht unwillig, daß wenn ihm Jemand einen Fehler an seiner Arbeit zeigte, ober er felbst einen gewahrte, er ein

solches Werk sogleich zerstörte, ob es auch noch so kostbar war."

Der Richtung Cimabue's, ebenfalls von byzantinischer Tradition ausgebend, folgte Duccio bi Buoninfegna, ber Sohn eines fienefifchen Burgers. Ueber seine früheste Entwickelung ist nichts, über sein Leben wenig bekannt; aus ben über ihn vorhandenen Documenten geht nur hervor, daß er schon 1282 ein zu Siena anfässiger Maler und für verschiedene Rirchen zu Bifa, Lucca, Biftoja und Florenz, namentlich aber in feiner Baterstadt Siena thätig war und 1340 starb. beutenbstes Werk war die für den Hauptaltar des Domes von Siena von 1308—1311 ausgeführte große Tafel, die auf der vorderen Seite die Madonna mit dem Kinde. von Engeln, Beiligen und den vier Schuthatronen der Stadt umgeben, barftellt. auf ber hinteren Scenen aus ber Leibensgeschichte enthält. Sie toftete 3000 Golbgulben, von benen ber Rünftler täglich 16 Golbi erhielt, mar fcon bei ihrer Bollen-

<sup>\*)</sup> La divina Commedia. Purgatorio, Canto XI.

bung ber Stolz von Siena, wurde in festlicher Procession aus der Werkstatt des Künstlers nach dem Dome getragen und besindet sich noch gegeuwärtig, mit der Ramensunterschrift des Meisters versehen, aber Border- und Rückseite auseinander gesägt, an den Wänden derselben Kirche. Sines der vollendetsten Beispiele der durch Cimabue angebahnten Richtung der neueren Malerei, aber nur noch ungleich weiter entwickelt, als dei diesem, zeigt sie im Allgemeinen ebenfalls noch die Technik und die Motive der byzantinischen Kunst, die letzteren aber aus Lebendigste und mit tiesster Empsindung aufgesast. Auch bei Duccio sinden wir, wie bei Simabue,



Sig. 179. Die brei Frauen am Grabe Chrifti. Aus ber Baffionstafel bes Duccio.

jenes Streben, das Ueberlieferte im eigenen Geiste und aus eigenen Mitteln möglichst zu verjüngen, jene sittliche Bürde in den Charafteren, jene großartig fräftige
Leidenschaftlicheit in den Bewegungen, die jedoch noch seierlicher, noch rhythmisch
vollendeter erscheint. Zugleich aber verbindet er damit eine so große Klarheit der Anschauung, eine solche Tiefe der Empsindung, eine so liedenswürdige Naivetät,
einen solch ausgebildeten Berstand der Anordnung, einen so hohen, der Antike vergleichdaren Schönheitssinn, eine solch meisterhafte Aussührung im Nacken und in
der Gewandung, daß Duccio nur noch wenig von der höchsten Stuse der neueren
Malerei entsernt erscheint. Dabei ist jede der 26 kleinen Darstellungen aus der
Bassionsgeschichte, von denen wir eine (Fig. 179) mittheilen, mit einer reichlichen
fülle von Figuren ausgestattet und es sind in deren Gestaltung und Zusammenjezung durchweg neue und überraschende Motive angewandt; sie entsalten den kunstreichsten Ausdruck der mannigsachsten und widersprechendsten Gestühle, legen überhaupt Zeugniß ab von einem nie verlegenen Ersindungsgeiste, von der umsichtigsten
Besonnenheit, von der tiessten Durchvingung des inneren und äußeren Lebens und von einer vollständigen Bertiefung in den Gegenstand, der es gelingt, eine dis in's Einzelnste gehende Individualisirung mit der reinsten Objektivität zu verdinden. Freilich wurde die Durchbildung des Einzelnen durch den kleinen Maaßstad (die Figuren sind etwa eine Palme hoch) begünstigt, indem dadurch manche Ansprüche, welche ein großräumiges Werk hervordringen mußte, nothwendig sern gehalten blieben, obgleich auch in den größeren Figuren der Borderseite die Köpfe in den anmuthigsten Formen gezeichnet sind und namentlich die männlichen ein sehr treue Nachahmung der Natur zeigen. In der Gewandung bemerkt man bereits eine starke hinneigung zu der Aunstweise des germanischen Styls der folgenden Veriode. Wie viel oder wenig Duccio außer diesem Altarwerke schuf, er hat damit für ein Jahrzhundert der Schule seiner Baterstadt den Ton angegeben. Seine Nation freisich, in der inzwischen andere Bedürsnisse erwacht waren, konnte bei dem, was er erstrebt hatte, nicht stehen bleiben.

#### 11. Giotto.

Schon lange bevor Duccio's Bild unter bem Zujauchzen bes Boltes von Siena feinen Einzug in ben Dom hielt, noch bei bem Leben sowohl Niccold's von Bifa als Cimabue's hatten andere Rünftler eine neue Schule begründet, welche bie Gemuther so beherrichte, daß selbst jenes Meisterwert teinen bemerkbaren Einfluß auf ben Gang ber Kunft ausübte. Bebenkt man bie Kurze bes Zeitraumes, seitbem Niccolo und Cimabue aufgetreten waren, und die hohe Schönheit, die, wie eben Duccio beweist, auf diesem Wege zu erreichen war, so muß man über diesen schnellen Bechsel erstaunen. Die Grunde für biefe Erscheinung find in bein Bange ber politischen Beschichte zu suchen. Den erften Generationen nach ber Reftftellung republifanifcher Ordnung, welche ben Gegensatz gegen bie vorbergegangene Angrebie noch fühlten und fich ber Strenge einfacher Sitten und ben Gefeten ihrer Stabt freudig unterwarfen, genügte jene etwas frembartige und feierliche Schönheit ber älteren Schule; sie war ihnen ber Gegensatz gegen die frühere Berwilberung, ein Ibeal böherer Ordnung und Rube. Als aber die Erinnerung an jene Borzeit schwand und auf bem festeren Boben beffer geordneter Buftanbe bie Intividualität fich mehr geltend machte, ale ber fortbauernbe Rampf ber Barteien und bas fpannenbe Schauspiel bald tragifcher, balb erhebenber Ereigniffe bas Befühl immer mehr anregten, und das Beburfniß eines sittlichen Ibeals erzeugten, in beffen noch fehr unbestimmten Bugen ber Ausbrud leibenschaftlicher Energie bes Banbelne und Empfindens beutlich hervortrat, konnte auch die Runft nicht umbin, jeue ruhige Haltung zu verlaffen und ebenfalls tiefer auf die Mannigfaltigkeit der Gefühle einjugeben. Diefe allgemeine Anforderung murbe bann aber burch bie Stellung, welche bie Runft schon jest in ber turzen Zeit nach ihrer Erhebung erlangt batte, noch viel bringenber, und erhielt burch bie funftlerischen Regungen, welche fich mehr und mehr in ber Nation entwidelten, eine fehr bestimmte und eigenthumliche Richtung. Und zwar follte ber Malerei ber gludliche Meister angehören, bem es gelang, die Richtung festzustellen, welche für die gesammte bilbende Runft maßgebend murbe,

Giotte. 91

Giotto, ber Sohn bes armen Arbeitsmannes Bonbone in bem Dorfe Bespiguano nicht weit von Florenz, war im Jahre 1276 geboren. Cimabue fand, so erzählt wenigstens eine glaubhafte Sage, ben zehnjährigen Anaben, wie er bei ber Beerbe fitzend ein Schaf auf einen Stein zeichnete, erkannte fein Talent und führte ibn mit fich in seine Werkstätte. Bon bem Berlaufe seiner jungeren Jahre und seiner Entwidelung haben wir nur unvolltommene Kenntniß, da Basari's ausführliche Erzählung in vielen Fällen widerlegt und badurch überhaupt zweifelhaft geworden Indessen ift er boch besser unterrichtet, als bei ben früheren Meistern, so bag man seinen Angaben, wenn sie den anderweitig ermittelten Thatsachen entsprechen, folgen mag. Das früheste, was wir von Giotto's Hand besitzen, wird fich unter ben 28 Bilbern aus der Geschichte des h. Franz in der Oberkirche von Assis befinden, welche zwar fehr verwittert und beschädigt find, aber boch noch mehrere verschiedene Banbe erkennen laffen, von benen eine wohl die des jungen Giotto fein möchte. Reben Bugen, welche ben Schüler bes Cimabne verrathen, tritt uns hier schon bie Lebendigkeit der Auffassung und des Ausdrucks, die Wärme der Empfindung und die Einfacheit carafteristischer Zeichnung entgegen, welche in weiterer Ausbildung ben Werth seiner reiferen Werte ausmacht.

Irgend eine größere Arbeit muß jedenfalls ben Ruf bes jungen Malers febr früh verbreitet haben, da wir ihn nach urkundlich beglaubigter Nachricht schon in ben Jahren 1298 bis 1300 in Rom mit umfassenden Arbeiten betraut finden. Ein Repote Bouifaz VIII., ber Kardinal Jacobus Gaetani de Stefaneschi, ließ nämlich durch ihn in der Beterstirche die ganze Tribune und ein großes Altarwert malen und endlich die symbolische Darstellung bes Schiffleins Betri in Mosait ausführen. Diese "Navicella" existirt bekanntlich noch jetzt, jedoch fast gänzlich ernenert, in ber Borhalle der heutigen Petersfirche, und von jenem Altare sind einzelne kleinere Theile in der Sacristei derfelben bewahrt, die Fresten der Tribune aber natürlich mit bem Abbruch berfelben verschwunden. Gleich barauf übertrug ihm Bonifaz VIII. felbst Bandgemälbe in der Borhalle der Laterankirche, zur Erinnerung an die Berfündigung des Jubiläums von 1300, von denen ein Fragment jest innerhalb der erneuerten Rirche zu sehen ift. Dies Fragment hat noch nicht bie volle Freiheit und Bedeutung ber fpatern Fresten Giotto's, und jene Ueberrefte bes Altars find, obgleich von großem Berth, noch in bem bunfleren Ton ber alteren Schule gemalt, den Giotto später mit einem leichteren vertauschte, so daß bei beiden die frühe Ent= ftehung wahricheinlich ift. Balb barauf muß Giotto nach Babua gekommen fein, wo er mehrere Jahre mit großen Werken beschäftigt mar; wahrscheinlich zuerst im Franzistanerkloster von S. Antonio, bann im Balazzo publico, wo feine Gemälbe jedoch burch die noch jetzt vorhandenen von 1420 verbrängt sind, endlich in der Capella dell' Arena, wo er im Jahre 1306 Dante's Besuch erhielt.

Bor 1312 hatte er bann auch schon zu Rimini in S. Francesco die umsangreichen Malereien ausgeführt, die schon zu Basari's Zeit durch den Abbruch dieser Lirche zerstört waren; auch werden viele seiner Arbeiten in Florenz schon früher fallen, namentlich die in der Kapelle des Palazzo del Bodesta, woselbst er Dante, bessen Lehrer Brunetto Latini und andere bekannte Persönlichkeiten porträtirte. Mehrere Taselbilder von seiner Hand, die in die Kirche von S. Maria gestistet waren, werden in einem Testament von 1312 erwähnt. Einige Zeit nachber wird er den Ruf an den päpstlichen Hof nach Avignon erhalten haben, wo indessen nur noch sehr zerstörte und zweiselhafte Ueberreste ihm zugeschrieben werden. Bon da läßt ihn Basari 1316 nach Italien zurückehren, darauf im Jahre 1322 Arbeiten in Lucca aussühren, die nicht mehr existiren, und dann einige Zeit lang in Florenz bleiben. Bon hier aus ging er, bem Wunsche bes Königs Robert gemäß, nach Neapel, wo er unter anderem im Kloster S. Chiara größere Gemälde aussührte, von benen die neuerlich aufgedeckten im Refectorium durch die dargestellten Personen der königlichen Familie ihre Entstehung im Jahre 1327 bestätigen. Daß er noch im Jahre 1330 dort war, ergiebt eine Urkunde dieses Königs, in welcher derselbe ihm den Rang eines Hofgenossen (familiaris) nehst allen Ehren und Privilegien dieser Stelle beilegt. Schwerlich aber wird dieser Aufenthalt viel länger gedauert haben.

Außer biesen bisher genannten Arbeiten hatte er in Arezzo, Berona, Ferrara, Ravenna, Urbino, bann in Florenz in verschiebenen Kirchen umfassende Bandmalereien und endlich eine beträchtliche Zahl von Tafelbilbern ausgeführt, die wahr-

scheinlich alle vor bas Jahr 1334 fallen.

Denn in diesem Jahre wurde er, anscheinend nach langer Abwesenheit nach Florenz zurücklehrend, von seinen Mitbürgern zum Obermeister aller öffentlichen Bauten ernannt und namentlich mit der Leitung des Dombaues und mit der Errichtung des Glodenthurms neben demselben beauftragt, welcher Aufgabe er sich nun mit allen Kräften widmete. Daneben führte er mehrere große Malereien in Florenz aus, wurde dann von der Stadt zu einem uns nicht näher bekannten künstlerischen Geschäfte nach Mailand gesendet, starb aber unmittelbar nach seiner Rücktehr von

ba im Januar 1336 in Florenz.

Schon biefer Umrif zeigt, in wie großem Ansehen Giotto bei feinem Leben ftanb; feine Runft murbe von allen Seiten begehrt; Bapfte, Ronige, Dachtige aller Art riefen ihn von weither herbei, um ihm große, ehrenvolle Werke zu über-Roch bestimmter geht dies aus ben Aeugerungen seiner Zeitgenoffen und ber nachsten Generationen hervor. Dante's Berje, in benen er ihn als ben berühmtesten Maler feiner Zeit nennt, find bekannt. Aehnlich bezeichnen ihn wieberholt Betrarca und Boccaccio. Auch bie Beschichtsschreiber nehmen von ihm Rotig. Das Stärkste aber ist jene Urkunde von 1334 über seine Ernennung zum stäbtischen Obermeister, wo bie Stadtbehörden erklaren, daß er als ein großer und theurer Meister in seiner Baterstadt zu empfangen und zu halten fei. Die italienischen Stäbte und besonders Florenz hatten ichon im 13. Jahrhundert vielfache Beweise bavon gegeben, daß sie Berbienste zu wilrbigen und sich anzueignen suchten, aber eine Begeisterung für künstlerische Leistungen, wie sie Giotto ersuhr, war boch noch nicht bagewesen. Und biese Meinung von Giotto's hoher Bedeutung war nicht etwa eine vorübergehende Mode, sondern die Ueberzeugung mehrerer Generationen, bis in die Tage des Cennini und des Ghiberti hinein, also mehr als hundert Jahre lang.

Später änderte sich die Ansicht; auf der höhe der Renaissance und noch mehr auf dem theoretischen Standpunkte des vorigen Jahrhunderts gönnte man Giotto nur noch ein wohlwollendes Anerkennen seiner kindlichen Bestrebungen. Aber auch den Neueren wurde es, ungeachtet des beginnenden Berständnisses für mittelalterliche Kunst, anfangs schwer, sich die große Bedeutung seiner Leistungen, selbst ihr eigenes Wohlgefallen an denselben klar zu machen. Zum Glück erleichtert uns die in den letzten Jahrzehnten durch die Ausbedung unter der Tünche verborgener Fresten sehr vermehrte Zahl seiner Werke eine bessere Würdigung seiner Berbienste.

Die umfassendsten und bedeutendsten dieser Werke sind die Gemälde in dem Kirchlein der Arena zu Badua. Die Kirche führte den Titel der Berkündigung und dies gab den Ausgangspunkt für die Anordnung der Gemälde, indem dieser Gegenstand nun am Triumphbogen neben dem Eingange zum Chore dargestellt wurde, wo er in den beiden Figuren, wie so oft durch die Bogenöffnung getrennt, unter einer

machtigen Glorie Gottes bes Baters, zwischen ben himmlischen Heerschaaren, bem Eintretenden unmittelbar vor Augen stand. Daran reiht sich dann die Erzählung ber auch hier wieder bem Beschauenden vorzuführenden Beilsthatsachen, indem neben dieser Glorie an der obersten Stelle der Seitenwand die Geschichte der Jungfrau und ihrer Aeltern anhebt, welche in zwölf Bildern auf die Berkundigung, aun als historischen Moment hinüberleitet. Unterhalb bieser Reihe beginnt bann eine zweite, welche bas leben Chrifti bis zum Einzuge in Jerusalem barftellt, und bemnachst eine britte mit ber Baffionsgeschichte bis zur Ausgiefung bes b. Beiftes. Rachdem so in diesen 38 Bilbern die Geschichte Christi und ber Gründung seines Reiches auf Erben vollendet mar, blieb nun noch übrig, seine Wiederkehr als Welt= richter zu verkündigen, weshalb benn das jungste Gericht, und zwar, wie auch sonst, bamit es bem vom Altare gurudfehrenben Befucher vor bie Seele trete, auf ber Eingangswand bargestellt ift. Andererseits aber war bie Geschichte ber Jungfrau bis zu ihrer Krönung zu vollenden, mas hier im Innern des Chores, jedoch, wie es scheint, von späterer Sand ausgeführten Bilbern geschehen ift. Außerbem find bann im Schiffe ber Rirche unter ben biftorifchen Bilbern, offenbar mit Beziehung auf bas jungste Gericht, grau in grau bie sieben Tugenben und bie ihnen entsprechenden sieben Laster in allegorischen Figuren dargestellt. Die Bilber sind aut oder boch nur mit geringen Dangeln erhalten, so daß wir noch sehr wohl über das Sange urtheilen fonnen.

Soon in ben Gegenständen hat es eine gewiffe Sigenthumlichkeit. Geschichte ber Aeltern ber Maria, die von nun an ein Lieblingsgegenstand ber Runst wurde, ist hier zum erstenmale so ausführlich und genau dargestellt; auch die Berbindung ber hiftorischen Bergange mit ben allegorischen Tugenben und Laftern ift für diese Beit charafteristisch. Betrachten wir zunächst die historischen Darstellungen, so ist ihr Charatter burchweg der großer Einfachheit. Die Geftalten, in mäßiger Bahl, selbst ba, wo sie eine Boltsmenge repräsentiren, stehen überall auf berfelben Flache. Müßige Nebenpersonen tommen nicht vor; jede Gestalt spricht zur Sache; mehrere Figuren, die in der Erzählung in gleicher Lage und ohne individuelle Berfchiebenheit erscheinen, find auch mit gleichem Ausbrud bargeftellt. Alles Rebenwert ift vollständig, aber einfach. Die Tracht ift im Ganzen noch die Die Localitäten, Gebäube, Lanbichaften find nur fo weit als jum traditionelle. Berftandniß bes Bergangs nöthig, in leichten Umriffen angebeutet, Die architektonischen Innenansichten in einer conventionellen Form. Un die Reproduction einer sinnlichen Wirklichkeit ist überall noch nicht gedacht; wie bas ganze Mittelalter, betrachtete auch Giotto noch feine Kunst als eine Schrift, Die, obgleich ohne Buchstaben geschrieben, doch in Worten abgelesen werden könne. Er spricht mehr zum Berstande und zur Phantasie, als zu den Sinnen, er will erzählen. Aber er erzählt unendlich beffer, als feine Borganger; wenn biefe fich mit einer trodenen, gur Biedererkennung des Textes ausreichenden Darstellung begnügten, glaubt er auf die sittliche Bereutung bes Hergangs eingehen, nicht blos übersetzen, sondern auch In ben einzelnen Bilbern begegnet man befannten Motiven, ertlären zu müffen. obaleich immer febr ichon und charafteristisch benutt. Indeffen tommen auch gablreiche neue und überraschende Büge von großer Wirfung vor. Unfere Abbildung (Fig. 180) stellt eine ber lebendigsten Scenen, Die Beweinung Christi, bar.

Wer biese Gemälbe mit Unbefangenheit und Ausmerksamkeit betrachtet, wird bald entbeden, worin das Geheimniß ihrer Kraft liegt. In nichts anderem, als in ihrer sittlichen Wahrheit, in der Tiefe des Gefühls, mit der Giotto, ganz auf das Seelenleben gerichtet, die Neußerungen besselben in der heiligen Geschichte auszeigte,

in der Reuschheit und Energie, mit der er diesem Ziele, unbeirrt von allem andern, nachging. Alle Eigenthümlichkeiten, ja felbst die Schwächen seiner Runst erklären sich hieraus oder kommen doch dieser sittlichen Wirkung zu Statten. Mit den Mitteln



ber ältern Schule hatte er fie nicht erreichen können. Er gab baber mauche ihrer Borzüge auf, die dunkel leuchtende Farbe, die thpisch feste Zeichnung, selbst die ideale, aber fremdartige und immerhin allgemeine Schönheit, nach der sie strebte, und erfand jene flüchtigere Farbenmischung, welche der leichtesten, unbewußten Be-

Gietto. 95

wegung ber Sand nachgab und zugleich in ihrer Unscheinbarkeit bie Aufmerksamkeit bes Beschauers frei ließ. Auch jene bestimmte und leichte Zeichnung ber Umriffe tam diefem Zwede ju Gute; Die edigen Formen ber Befichter erleichterten ben Ausbrud bes Leibenschaftlichen und jeber vorübergebenben Regung, und bie breite Gewandbehandlung machte ihm möglich, die natürlichen Bewegungen bes Rörpers anzudeuten, ohne fich auf Details einzulaffen, bie nicht blos seine Renntnig über ftiegen, sondern auch ibn und seine Beschauer von dem Besentlichen ber Aufgabe abgezogen haben würden. Alles ftimmt überein, bilbet ein in fich abgerundetes unt organisches Gange, biemt bem einen Zwede, uns bas Ethische ber Bergange recht lebendig vor bie Seele zu stellen, fo daß wir trot ber Unvollfommenheit ber Zeichnung und Mobellirung und bes Mangels an finnlicher Naturwahrheit uns in bie Mitte jener Ereigniffe gezogen fithlen und bie ganze Rraft voller Gegenwart empfinben.

Auch die erwähnten, grau in grau gemalten allegorischen Gestalten der Tugenden und Lafter find für Giotto bochft charafteriftisch. Bor ihm (wie auch in späterer Beit) betrachteten Die Maler folche Berfonificationen als eine gunftige Gelegenheit, schone, dem Auge erfreuliche Frauengestalten zu zeigen, bei welchen dann ein Attribut ihre Bebeutung aussprach. Diese Behandlung war Giotto unmöglich; bie Tugenden find zwar bei ihm noch fämmtlich Frauen, aber nicht jene ruhigen, jugendlichen Gottheiten, sondern meiftens reifere, mit schweren Gewändern befleibete, mit oft bunkeln, meist neu erfundenen Zeichen ihrer Wirksamkeit fast zu reichlich ausgestattete In ben Lastern endlich giebt er nur wirkliches leben und zum Theil in

meifterhaft daratteristischer Auffassung.

Bon den übrigen Wandmalereien Giotto's in Padua sind nur noch vier lebensgroße Bestalten im Kapitelsaale bes Klosters von S. Antonio neuerlich wieder entbedt, Jesaias, Daniel, ber h. Franciscus und bie eigenthumliche Geftalt bes Tobes.

In Florenz find die 1841 in dem ehemaligen Balazzo del Bodefta (fpäter del Bargello) aufgebeckten Fresken merkwürdig, weil die recht charakteristischen Bildnisse Dante's und anderer Zeitgenoffen, die fich barin befinden, einen merkvürdigen Beweis geben, mas die Kraft bes Umriffes bei Giotto vermochte, und wie fehr bei ihm schon ber Sinn für bas Individuelle gereift war. In ber Rirche S. Croce hatte er vier Rapellen mit Fresten versehen, von denen neuerlich zwei, wenn auch nur mit einem Theile ihrer Bilber, von ber Tunche befreit worden sind. In ber einen, ber Rapelle ber Beruggi, finden wir im Befentlichen ben Giotto ber Arena wieber, mit ber naiven, bireft auf bas Seelenleben gerichteten Bortrageweise fogar mit volleren Formen und ftarterem Gefühl für Anmuth ber Erscheinung.

Die Fresten in ber untern Kirche von Affifi über dem Grabe des h. Franciscus werben wahrscheinlich balb nach bem Bekanntwerben ber göttlichen Comobie, auf welche ber Maler Bezug nimmt, also etwa in ben Jahren 1314 - 1322 ausgeführt sein. Giotto war hier hauptfächlich auf allegorische Handlungen angewiesen. Dan tann nicht fagen, daß er babei großen geistigen Aufwand getrieben habe. Das angiebenbste und bekannteste Bild barunter ift bas Gelübbe ber Armuth.

In Neapel zeigt ein Frestenrest in ber Rirche S. Chiara, eine Mabonna mit dem Rinde, daß unfer Deifter im Laufe der Jahre den Ausbrud ber Gefühls-

weichheit mehr ausgebildet hat.

Die vielen Giotto beigelegten Tafelbilder bleiben fämmtlich hinter den Fresco-Das vorzüglichste ift bas Altarbild in ber Capella Baroncelli in S. Croce in Florenz, ale Opns magistri Joeti von ihm bezeichnet, bie Arönung Mariä, umgeben von einer großen Zahl bichtgedrängter kleiner Gestalten von heiligen und anbetenden oder musicirenden Engeln. Bei den 26 kleinen Taseln, welche in der Sacristei derselben Kirche die Thüren der Schränke schmidten und von denen jest 20 in der Akademie zu Florenz bewahrt, zwei aber in das Berliner Museum gerathen sind, besand sich Giotto auf einem ihm zusagenden Gebiete. Er hatte hier Momente aus dem Leben Christi und des h. Franciscus, also durchweg geschichtliche Hergänge darzustellen, und that dies in der naiven und energischen Beise, die wir schon an seinen Fresken kennen gelernt haben. Ein anderes Taselbild, eine thronende Jungfrau mit dem Kind unter Engel und Heiligen, welches aus Ognisanti in die Akademie zu Florenz gekommen ist, zeigt bei großartigeren Formen das Bemühen, die Jungfrau voller, mütterlicher darzustellen. Auf einer kleineren Madonna in der Brera zu Mailand, ist diese naturalistische Tendenz schon in's Unschöne übertrieben. Giotto's Richtung war offendar dem Epischen und der Frescomalerei günstiger, als der seineren Ausstührung und der lyrischen Tendenz des Aktarbildes.

Neben seiner malerischen Thätigkeit muffen wir endlich auch seiner bilbnerischen Die icon erwähnt, übertrug ihm feine Baterstadt in feinem 59. Jahre bie Oberleitung ihrer Bauten, und er legte nun sofort eifrig Sand an's Wert, ent= warf und begann ben Aufbau nicht blos bes Campanile, sonbern auch einer neuen Kacabe für ben Dom. Nach Ghiberti's Angabe foll er sogar die ersten Reliefs bes Thurmes mit eigener hand gemeißelt haben. Jedenfalls aber ift ber Gedante, welcher ber plaftifchen Ausschmudung beiber Werte zu Grunde lag, von ibm angegeben und ein Beweis feines tieffinnigen Beiftes. Mehr als über bie Statuen-Anordnung ber Façabe miffen wir über ben plastischen Schmud, ber noch moblerhalten und verständlichen Inhalts ift. Das Gange ift bie Darftellung, nicht sowohl ber Beschichte. ale bes Befens driftlicher Bilbung; eine große architettonisch-plaftische Dichtung, welche an die mancher frangofischen und beutschen Rathebralen erinnert, aber einfacher und freier ift, nicht fo febr in die hergebrachten Gubtilitaten scholastischer Theologie eingeht, und bas Christliche in engerer Berbindung mit bem allgemeinen Menfolichen auffaft.

Neben der Gedankentiese ist bei diesen spätesten Arbeiten Giotto's auch der Umstand wichtig, daß er, der berühmte Maler, hier zugleich auch als Baumeister und Bildner auftritt. Die Berbindung der beiden letztgenannten Künste war im Mittelalter Regel, das Gewerbe der Steinmeten befähigte zu beiden. Aber die Malerei, auf einer ganz anderen Technik beruhend, hatte damit nichts gemein. Daß Giotto nun auch jenes andere Gewerbe gelernt, ist nicht wahrscheinlich. Wenn ihm seine Baterstadt dessen ungeachtet nicht blos architektonische, sondern auch plastische Arbeiten anvertraute, so ist dies ein Beweis, daß in Italien eine neue Ansfassung der Kunst ausstam, der Begriff einer allgemeinen, über den einzelnen, technisch gesonderten Künsten stehnisch und sie umsassen, welche mehr und mehr dahin sühren mußte, die abstracten Elemente der Kunst, Zeichnung und Erfindung vor dem Technischen zu betonen.

Giotto's großer Auf verursachte, daß sich auch die Novellisten seines Namens bemächtigten und eine Anzahl von Anekveten, welche meistens wizige und scharfe Absertigungen von zudringlichen oder anmaßenden Aeußerungen enthalten, auf ihn übertrugen. Obgleich die Wahrheit derselben völlig unverdürzt ist, so ist es doch ganz wahrscheinlich, daß Giotto vermöge seines ethischen Scharsblickes, den seine Gemälde beweisen, auch im Leben die Schwächen der Einzelnen und des Zeitgeistes durchblickt und gelegentlich mit raschem Worte gerügt haben wird. In der That geschieht dies selbst in einem Gedichte von ihm, dem einzigen, von dem wir wissen.

Es behandelt die Frage vom Werthe ber Armuth und geht fehr scharf gegen bie

herrschenden Uebertreibungen an.

Bei ben Aeußerungen ber gleichzeitigen ober nahestehenden Schriftsteller über Giotto's tunftlerifches Berbienft ift es bemerkenswerth, bag fie alle eine Eigenschaft porzüglich herausheben, welche bie Reueren ihm eher absprechen möchten, nämlich Die Natürlichkeit seiner Darftellung. Es zeigt bies, bag man biefe Gigenschaft von ber Kunft forberte und bestätigt mithin, bag bas Streben nach Naturmahrheit eines ber Motive gewesen, welche zu ber Aenberung bes Stiles führten. Zugleich beweift es, daß ber Begriff des natürlichen nicht gang berfelbe mar, wie in unferen Tagen. Die Beitgenoffen verstanden unter ber Naturlichkeit, Die fie Giotto nachruhmen, nicht eine außerliche, sondern eine innere Naturwahrheit. Es ift ziemlich baffelbe, was Cennino \*) mit bem Ausbrud bezeichnet, daß Giotto bie Runft aus bem Griechischen in's Lateinische übersett habe. Statt ber einfachen, ftarren Sobeit ber bisherigen Bilber, die bem Beschauer vielleicht imponirten, aber buntel und unverftanblich entgegentraten, wie eine Rebe in frember Sprache, gab Giotto Geftalten, welche ihre Gefühle beutlich aussprachen, lebenbe Menschen, mit benen ber Beschauer geistig vertebren, in benen ber Rünftler fich felbft, feine eigenen nationalen Empfinbungen ausbrücken konnte. Erst jett rebete bie Runft baher bie Lanbessprache, und Diese ihre innere sittliche Wahrheit war für bie baran nicht gewöhnten Zeitgenoffen fo hinreißend, daß fie fich feinen Bilbern gegenüber wie im Leben felbft fühlten und ibre Bhantafte nun auch bas Rorperliche erganzte und es bis zur Täufdung bargeftellt glaubte.

Daher benn auch die gewaltige Begeisterung, welche seine Werke schon bei seinem Leben und in erhöhtem Maße nach seinem Tode erweckten, die rasche Berbreitung seines Stils, die anhaltende Berfolgung des von ihm eingeschlagenen Weges. Ueberall, wohin Giotto oder Werke seiner Hand gelangt waren, faßte die Liebe zur Kunst Wurzel, begann man ihm nachzueisern. Es entstand eine Zeit so reger und fruchtbarer Kunstkhätigkeit, wie sie noch nicht dagewesen war, wie sie

tanm später wiederkehrte.

(C. Sonaafe.)

### 12. Das Kölner Dombild.

Bohl mancher ber vielen Besucher bes Kölner Doms wird nur einen flüchtigen Blid haben für das berühmte Gemälde, welches in einer Kapelle des Chores neben ber der h. drei Könige bewahrt wird. Gewöhnt an die Farbenreize, an die geschmadvolle Zeichnung, an die durch wohlberechnete Bertheilung von Licht und Schatten erzeugten Effekte, welche unsere modernen Kunstausstellungen dem Auge darbieten, wird es dem Laien schwer, sich beim Andlid des Dombildes zu der Anschauung zu erheben, daß er hier eine der größten, bedeutungsvollsten Schöpfungen der Malertunst vor sich habe. Was uns beim Anschauen eines neueren Gemäldes zunächst besstechend ins Auge fällt, die Virtuosität des Pinsels, die Pracht der Farben, die Eleganz

<sup>\*)</sup> Cennino bi Anbrea Cennini, ein mittelbarer Schiller Giotto's, ber über feine Runft Aufgeichnungen hinterlaffen bat.

Beder, Charafterbilber. II,

ber Zeichnung, also die äußerlichen Borzüge, das sind die Ausstüffe einer Fertigkeit, welche bis zu einem gewissen Grade auf unsern Kunstschulen in verhältnismäßig kurzer Zeit gewonnen werden können. Jahrhunderte aber gebrauchte die Kunst, ehe sie der technischen Schwierigkeiten Herr wurde, um, unbehindert durch den Stoff, den Gebanken und die Empfindung der Seele in Farben niederschreiben zu können; Jahrhunderte auch bedurfte sie, um im Kampse gegen vorgesafte Meinungen, gegen hierarchische Sahungen den gesunden Boden wiederzugewinnen, den sie seit dem Untergange der Antike verloren hatte. Wenn wir dies bedenken, wird uns das Stannen und die Bewunderung, welches die Zeitgenossen beim Anblick eines solchen Gemäldes ergreisen konnte, minder seltsam erscheinen; uns selbst aber wird die natürliche Ehrfurcht vor einem erhabenen Zeugniß menschlicher Geisteskraft anregen, tieser einzudringen in das Wesen und die Bedeutung eines Kunstwerts, welches auf dem Gebiete der Malerei als die letzte und höchste Leistung des mittelalterlichen Kunst-

vermögens zu betrachten ift.

Nur langsam folgte die Malerei der Bewegung, welche sich während des 12. und 13. Jahrhunderte in der Bautunft und ber Sculptur fund gab. In Deutschland und ben Ländern bieffeits ber Alpen erklärt fich biefe Erscheinung nicht blos aus einem allgemeinen kulturhiftorischen Gesetze. Die Malerei war wie die Bildhauertunft nicht nur abhängig von der Bautunft, fondern fie war auch durchaus fliefmutterlich von bieser behandelt. Der gothische Kirchenbau konnte wohl ben plaftischen Schmud in mannigfacher Beife anwenden, aber ber Malerei bot er feine Flachen bar, auf welche diese ihre Gebilde hatte zur Darstellung bringen können. Rur in untergeordneter Beise konnte fie als Glasmalerei ein auf Kritden hintenbes Dafein gewinnen. Daneben flüchtete fie fich in die pergamentnen Banbidriften, Bibeln, Pfalterien, Megbucher, Abschriften und Uebersetzungen tlaffischer und firchlicher Schriftsteller, Bolksbucher und Dichtungen ber Minnefanger u. f. w., wo fie freilich anfange nur ale Colorirtunft eine unscheinbare Rolle fpielt. Dennoch bilben biefe Miniaturen der Manuscripte eine nicht gering zu achtende Borschule für die spätere Entwidelung ber beutschen Malerschulen. hier erbliden wir zuerst Bersuche, Mienen und Geberben sprechen zu laffen und Gegenstände und Ibeen zu verfinnlichen, welche außerhalb bes Kreises ber von ber Kirche sanctionirten Gestaltenwelt lagen. hier tonnte ber berbe humor eines gefunden Boltslebens jur Sprache kommen, wenn er fich auch, wie an ben Schnigwerken ber Chorstühle, babei etwas mehr im hintergrunde halten und feitwarts in buntem Rankenwert neben ben würbigen und finftern Beiligen fich ein verstohlenes Blatchen für feine muthwilligen Tollheiten auswählen mußte. So unbeholfen die Zeichnung in diesen Miniaturen noch ist und so wenig die Farbe mit ben wenigen, die Schatten ber Bewander markirenden Tinten ihr zu Silfe kam, so bekunden biese Bildchen boch bereits ein beutliches Streben nach lebenbigem Ausbrud, hie und ba and nach jener gefälligen, geschwungenen Saltung ber Figuren, welche ben Sculpturwerfen ber gothischen Beriode eigen ift.

Größere Anregung empfing die Malerei erst von der Sitte, die Altare der Kirchen mit Taselbildern zu schmüden und die Altarschreine, welche das Altarbild einschloffen, mit Gemälden zu verzieren. Bei Deffnung des Schreines erblickte man in der Mitte das Hauptbild, welches auch wohl in Holz geschnist war, und zu den Seiten auf den zurückgeschlagenen Thüren je eine in Farben ausgestührte auf das Mittelbild bezügliche oder dieses ergänzende Scene. Bei geschloffenem Altar zeigten die Außenseiten der Schreinthüren eine einsachere Darstellung, eine Ber-kündigung oder auch nur Figuren von Heiligen. Als Bindemittel für die Farben,

welche auf die mit Kreide grundirten Holztafeln aufgetragen wurden, bediente man sich hauptsächlich des Eiweißes (Tempera-Farben) und war dabei im Stande, in der Behandlung der Details sorgfältiger und genauer versahren zu können, als es die Wandmalerei gestattete. Um die Farben glänzender erscheinen zu lassen bediente man sich bei der Abtönung einer feinen Bergoldung, welche man auch überall da anzuwenden liebte, wo die Pracht des Costiims an Gold- und Schnudsachen, für welche jene Zeit eine besondere Borliebe zeigt, veranschaulicht werden sollte.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts gewinnt die Tafelmalerei eine größere Berbreitung und einen bedeutenden Aufschwung. Wie bei den Schwesterkünsten sehen wir auch bei der Malerei die Künstler, wenn auch noch im Dienst der Kirche, doch mit deutlichem Herdussen kraft an ihr Werk gehen. Die politische Emanscipation des Bürgerstandes greift auch hier ein. Das Individuum sühlt, daß ihm eine Bedeutung inne wohnt, daß es als selbständiges Wesen eine Geltung dem Allgemeinen gegenüber hat. Dies Bewußtsein, wenn es auch noch nicht zur völligen Klarheit gekommen war, lieh den Künstlern eine Freudigkeit am Schaffen, eine Liebe zum Werke, welche sich in der seelenvollen Innigkeit, in der sansten Schwärsmerei des Ausdrucks abspiegelt, den die Erzeugnisse dieser Zeit einer verjüngten Kunst an sich tragen.

Wie die Baufunst ihre Bauhütten als Bildungsanstalten erhalten hatte, so begannen sich auch jetzt die jüngeren Kräfte der Malertunst um berühmte ältere Meister zu schaaren und Malerschulen zu bilden. So entstand in Brag unter Ein-wirtung des tunstliebenden Kaiser Karl's IV. die Brager Schule, dann eine zweite in der reichen Handelsstadt Nürnberg, wo der Bildhauer Schonhofer anregend wirkte, um etwas später die bedeutendste und einslußreichste in Köln, welcher

wir hier vornehmlich unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

Bon ben Meistern, welche der Kölner Schule zu so hoher Bedeutung verholfen haben, kennen wir kaum mehr als ihre Namen und selbst die Urheberschaft des weitsaus vortrefflichsten Zeugnisses ihrer Thätigkeit, des Kölner Dombildes, läßt sich nur mit einer allerdings an Gewisheit streisenden Wahrscheinlichkeit auf den Namen des Weister Stephan (Lothener?) zurücksühren. Die Blüthe der Schule begann gegen Ende des vierzehnten und währte die in das dritte Jahrzehent des folgenden Jahrbunderts.

Bur Charakteristit ber Schule lassen wir die trefsliche Auseinandersetzung Angler's solgen: Der Charakter ihres Styles hat seinen wesentlichsten Grund in der geistigen Auffassung weise. Diese geht von vorn herein auf die Bezeichnung der seligen, paradiesischen Ruhe heiliger Personen aus, wozu sie hauptsäcklich des Ansdruckes kindlicher Unschuld und Reinheit, weniger aber des individuellen Charakters bedarf; auch die Schönheit ist sie wesentlich nur Mittel, und lange nicht so sehrsten eine der höchsten sittlichen Erscheinungen in der Kunstgeschichte. Aus ihren Gestalten spricht eine lautere Seele, welche mit dem höchsten Gest in ungestrübtem Einklange ledt; da ist keine Spur von irgend welcher Unruhe des Gemüthes, von Sehnsucht oder Schwärmerei, alles ist uranfänglicher, ungestörter, heiliger Friede. Süsigskeit und Holdseligkeit, kindliche Heiterkeit und Anmuth haben sich nirgends so durchgängig und anhaltend als herrschende Richtung geltend gemacht wie hier. Das Dämonische, das Gemeine, wie es in Leben und Geschichte auftritt, ist zwar diesen Malern an sich nicht völlig fremd, allein sie halten es sern

und getrennt von dem heiligen Bezirk, in welchem ihr eigenthümliches Wollen und Streben sich bewegt. Wie im Gegensatz zu den wilden und stürmischen Zeiten, welche Köln damals durchlebte, haben sie sich in ihren Bildern ein Aspl gotterfüllter

Rube gefchaffen.

Auch die Aeußerlichkeiten der Darstellung stehen mit dieser Auffassungsweise im Zusammenhang: die vielsach bemerkliche Unsicherheit und Berschwommenheit in der Bezeichnung der Formen und das lichte Colorit, welches wie durch einen dustigen Flor die Gestalten in eine visionäre Ferne rückt, so daß sie kaum irgendwodiejenige Körperlichkeit der Erscheinung gewinnen, wodurch sich die Nürnberger auszeichnen. Dabei zeigt sich gleichwohl die Technik der Farbenbehandlung, die Weichheit des Auftrags in einer Bollendung wie nirgend anderswo vor Einssührung der Delmalerei; auch ist die Modellirung durchgängig mit größter Zart-

heit burchgeführt.

Es kann als ziemlich feststehend angenommen werden, daß der Aufschung der Kölnischen Schule sich an die Wirksamkeit eines genialen Künstlers, des Meisters Wilhelm (von Herle?) knüpft, auf welchen eine Stelle der Limburger Chronit bezüglich des Jahres 1380 hinweist: "In dieser Zeit war ein Maler zu Köln, der hieß Wilhelm. Der war der beste Maler in allen teutschen Landen, als er wird geachtet von den Meistern. Er malte einen jeglichen Menschen von aller Gestalt, als hätte er gelebt." Eine große Anzahl von Bildern, welche aus der Kölnischen Schule stammen, werden diesem Meister zugeschrieben, aber für die Sicherheit dieser Annahme bürgt kaum ein anderer Umstand als die Bortrefslichsteit der Ausstührung. (Eins dieser Gemälde ist in der Abbildung Fig. 181 wiedergegeben).

Bielleicht ein unmittelbarer Schüler bes Meister Wilhelm war ber Meister Stephan, ben wir als Bollender der von Wilhelm eingeschlagenen Richtung kennen. Bon seinem Leben ist ebensowenig bekannt wie von dem seines Borgängers und selbst sein Name wirde der Nachwelt nicht bewahrt sein, wenn nicht Albrecht Dürer in seinem Tagebuche zufällig angemerkt hätte, daß er "zwei Weispsennige ausgegeben habe, um sich die Tasel des Meisters Stephan aufsperren zu lassen." Der wesentliche Fortschritt, welchen die Kölnische Schule diesem Meister verdankt, war eine tiesere Individualistrung des Ausdrucks in den Physiognomien, ein Fortschritt, welcher sich vielleicht auf den Einsluß der flandrischen Malerschule zurücksühren läßt, welche, eine realistische Richtung einschlagend, damals bereits zu einer höchst viels

feitigen Darftellung bes Lebens gelangt mar.

Wir wenden uns jetzt dem Hanptwerke des Meisters Stephan zu, welches zugleich als das Hauptwerk der Kölnischen Schule und der mittelalterlichen Runft

in Deutschland überhaupt zu betrachten ift, bem Kölner Dombilbe.

Als Entstehungszeit bes Bilbes wurde früher die Jahreszahl 1410 angenommen, welche man aus gewiffen lateinischen Buchstaben auf dem Bilbe herauslesen wollte. Neuerdings hat jedoch eine inzwischen aufgefundene Urkunde diese Annahme beseitigt und jedenfalls mit größerem Recht das Jahr 1426 an die Stelle

gefett.

Die äußern Flitgel bieses Meisterwerkes stellen ben englischen Gruß bar (Fig. 182). In ihrem kirchlich geschmitchten Gemache erblicht man die liebreizende Maria vor dem Betpulte knieend, das Auge halb niedergesenkt, die Hand wie im glitcklichen Staunen erhoben, mit schüchterner hinwendung zu der sie überraschenden fremden Erscheinung des himmlischen Jünglings. Ein den ganzen schlanken Buchs und sogar jede Spur der Fußsohle bedeender weißer Mantel, worunter ein bläu-

liches Leibkleid hervorscheint, spreitet sich bis über ben Boben in etwas schweren, knitterigen Falten um sie her. Der Hintergrund bes Zimmers wird durch einen mit Goldblumen durchwebten Hängeteppich verhüllt, von welchem her, der Jungfrau unbemerkt, die heilige Geisttaube dem mit dem Heiligenschein umgebenen Haupte zu-



Big. 181. St. Antonius, St. Cornelius und bie beil. Magbarena. (Rach Bilhelm von Berle.)

fliegt. Auf der andern Seite erbliden wir den himmelsboten, eine einfach schöne, holdfelige Jünglingsgestalt, ein Gesicht voll himmlischer Reuschheit und Freude; voll Ehrfurcht kniet er hier gleichwie vor der Allmacht Throne, und mit beiden händen bietet er den schriftlichen Gruß dar, der das Geheimniß der göttlichen Geburt ausspricht. Als himmlischer herold mit großen, in verschiedener Richtung aufsteigenden Flügeln, wovon der Künstler einen zum hintergrunde des hauptes anzuwenden wußte, trägt er zwischen ben Borderfingern der Linken einen silbernen Stab.

Seinen Körper bebedt ein langes weißes Tempelkleid (Palla), baritber ein rother mit Golbstiderei gerändeter Rauchmantel hinabfällt; dieser ist auf der Brust durch eine golbene Rose angeschnürt und geht untenher auseinander. Auch hier ist der Faltenwurf brüchig, ohne schöne Linien und ruhige Flächen angeordnet. Der goldgewirkte Hängeteppich des vorigen Bildes sest sich hier fort bis zum Rande des Eingangs.

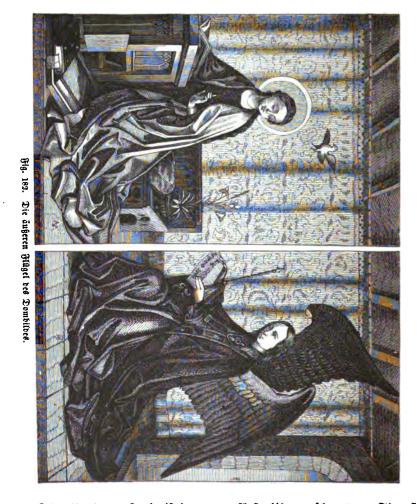

Reine Pracht der Farbe ist irgend am Außenbilde verschwendet. Thun sich aber die Flügel auf, so ist es, als ob ein Blick in den farbenbeseligenden himmel sich öffne. Eine fast morgenländische Pracht strahlt uns aus dem Hauptbilde der anbeten den Könige (Fig. 183) entgegen. Maria, thronend auf dem Raiserstuhle, umflossen von einem langen dunkelblauen, hermelingefütterten Mantel, bildet den unverkennbaren Mittelpunkt. Ein prächtiger von zwei Engeln ausge-

spreiteter Teppich fällt hinter ihrem großen Thronstuhle herab. Dieser Teppich ift von Golbstoff mit eingewebten filbernen Turteltaubchen in blauem Grunde. Das

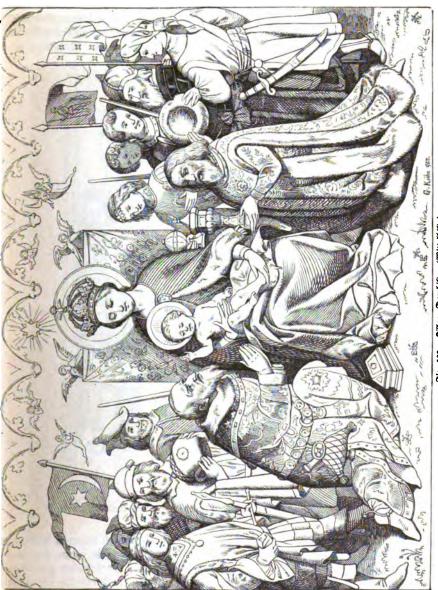

Haupt ber himmelsfürstin ist mit einem breitgeranderten Goldnimbus umgeben, ber selbst die hohe Krone noch einschließt, woran bedeutungsvoll ein von Perlen und Gold schimmerndes Täubchen mit ausgebreiteten Flügeln und mit Perlenring

Big. 183. Kölner Dombild. (Mittelbild.)

im Schnabel die Spige bildet. Es ist ein reines Oval von den angenehmsten Bershältnissen. In der Ausbildung und Färdung seiner Theile schwebte dem Schilderer die Schönheit der Braut im hohen Liede und im Ganzen der innere himmel einer sündlos gebornen und nach übermenschlicher Empfängniß unverletzten Gottesgesbärerin vor Augen. Dies Haupt neigt sich, wie sanft angezogen von der heiligsten Liebe, zu dem göttlichen Kinde auf dem jungfräulichen Schoose. Demuthig vor

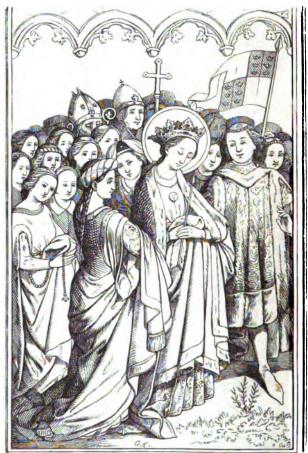

Fig. 184. Mlügel bes Rolner Dombilbes.

Gott sigt die Gebenedeite da, so mild in den Zügen, so lieblich warm in Fleischton und Seelenhauch, und dennoch als himmelsherrscherin, so groß in Form, Stellung, Gewandung. Gleich ihr hat das Kind etwas Hohes und herrschendes und ist das bei ganz ein Kind (Fig. 186). Zur Rechten und Linken knieen die königlichen Magier: der Greis vor der himmelsjungfrau wie in endlich erfüllter Hoffnung voll Andacht hingesunken; der Andere, aufgerichtet, männlich schön und jung, weiht ihr den hohen Pokal, und hinter ihm steht, in liebender Ehrsucht vorgeneigt, ein feineres Gemüth offenbarend, der jugendlich schlanke Mohrenfürst mit dem Goldbecher in der

Ì

Rechten; die Linke aufs Herz gelegt, bringt er nicht weiter vor, sein rechter Arm nur hat beim Nahen leise ben Teppich umgeschlagen. Im Halbkreise umber reihen sich je Drei des Gesolges. Gegen den Bordergrund links ein kriegerisch angethaner Fahnenträger mit sellsam kleinen Füßen; ihm gegenüber ein jugendlich vorlauter Kämpe mit langgriffigem Schlachtschwert in der Hand, als gälte es hier ritterlich auszutreten, doch mit so liebem offenen Antlige, so gottesgemuth, und zugleich von

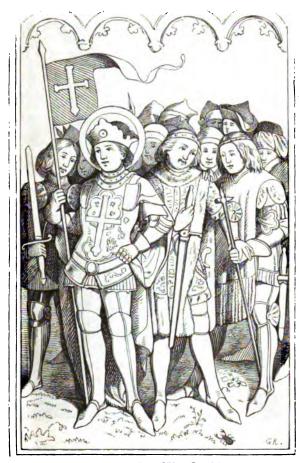

Fig. 185. Flügel bes Rolner Dombilbee.

so sanftem Staunen zurückgehalten, daß man nun kaum mehr betrachten mag, ob vie Nebrigen neugierig, fragend, läckelnd, ernst ober gleichgültig dreinschauen. Zur Ausstüllung endlich des Halbkreises kauchen aus dem Gefolge noch rechts und links einzelne Köpfe und Mützen hervor. So ist das Ganze nirgend überfüllt, nirgend leer, symmetrisch und doch lebendig, die Hauptgruppe durchweg hervorstechend, und dabei nichts beiläusig und unbedeutend.

Je lichter im Hauptbilbe die Gestalten auseinandertreten, besto gebrängter schaaren sie sich auf ben beiben Flügeln (Fig. 184 und 185); links die Jung-

frauen unter Anführung ber britannischen Prinzessin Ursusa, welche ihr Todeszeichen, ben Pfeil, in Händen hält, rechts aber die Arieger unter Führung des Herzogs Gereon, in Rüstung und sammetnem Waffenrode. In der Darstellung der h. Ursusa sindet man eine Stufensolge der lieblichsten Röpfe, besonders feelenvolle Bildungen sind das vorn am Rande in reinster Unschuld hingebeugte Engelgesicht und die reizende neben der Heiligen herkommende Begleiterin. An der schlanken

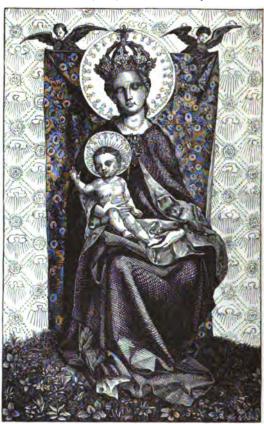

Fig. 186. Mabonna bes Rolner Dombilbes.

Jungfrau, welche neben St. Ursula so prächtig hervortritt, bewundert man das im Faltenwurse vortreffliche Schleppgewand, dessen Farbe ein gesättigtes Gelbgrün ist; auch sindet man das um den rechten Arm ihr herabhängende Schleiergewand zum Bewundern schon gelegt. Bon den zwei im hintergrunde vorragenden Bischösen, von welchen der bräunliche Kopf sehr bedeutsam ist, wird der mit dem Kreuze als der apostolische Bitar St. Cyriacus und der mit dem Krummstade als der Baster Bischof St. Pantulus anzusehen sein, welche beide Kölnische Märthrer derselben Zeit sind. Ursula selbst, in einen röthlich seidenen, mit hermelin verbrämten Fürstensmantel gehüllt, welchen sie vor sich her vielfältig aufschürzt, zeigt ein sanstes, noch jugendliches, den reinen himmel in sich selbst erblickendes Angesicht; sie ist in stille

Betrachtung versunken und erscheint beseligt von frommem Gottvertrauen. An ihrem Unterkleide ist dasselbe blauseidene Goldzeug angewandt, das den symbolischen Teppich mit den Turteltändchen am Thronstuhle der Muttergottes bildet. Eine reizende Jünglingsgestalt steht neben ihr als Begleiter, wie ein durch ihre Entzüdung gerührter himmlischer Bräutigam, den keine Kümmerniß mehr ängstigen kann. Er ist wie ein junger kölnischer Kitter in einen prächtigen Wassenrock gekleidet, der mit Goldarabesken auf violblauem Grunde geziert und an allen Kändern mit einem

breiten Marberpelze verbrämt ist.

Der heil. Herzog Gereon auf der andern Tafel zeigt sich in der edelsten Stellung feines fraftig fconen Rorpers, an ber Spite feiner driftlichen Rrieger, ale ein beseligtes Opfer für bas Evangelium bes Lichtes. Er ift hier auch gegen ben Urfprung alles Lichtes hingewandt und bavon gang bestrahlt. Gein haupt trägt bie altbeutiche Bergogemüße mit Bermelinaufichlagen, worunter bas berrliche Belbengeficht fühn und groß, aber beilig und anbetend hervorschaut. Das Auge bes Betrachters haftet weilend an biefer Gestalt, welche mit einer, soweit sie hervorkommt, polirt golbenen Ruftung angethan ift. Die Fenster bes Ortes, wofür bas Werk gemalt worben, fpiegeln fich funftlich in seinen gang golbenen Beinschienen, sowie auch in ber stählernen Schienruftung seines Gefolges, welche Wirkung burch die nunmehrige Aufstellung bes Bilbes freilich verloren ift. Ein violblauer, goldgestidter Bruftlat mit einem eigens geformten Rreuze, beffen Goldgeflitter ben gangen Borberleib bepanzert, ziert ihn helbenmäßig. In der Rechten halt Gereon sein mit dem= felben Rreuze bezeichnetes Siegespanier. Um bie Steifheit bes Bepangerten ju milbern, ift er mit einer an feiner linken Geite vortrefflich brapirten, bis ju ben Schienen herabhängenden Chlamps geschmudt. Die zwei seiner ersten sich unterrebenben Baffenbrüber, junge Manner in reichen über bie Banger geworfenen Baffenroden, mit Perlenschnuren um die Stirn, find edle und mahrscheinlich, gleich manchen anderen Gestalten im Dombilbe, nach lebenden Berfonen gebilbete Figuren. Rum linten Rufe bes Ersten friecht ein Birfchfafer bin, bas einzige Infett, bas auf bem gangen himmlifchen, schattenlosen Gemälbe vortommt und vielleicht eine Charafterbemertung über ben einen als Gereons Baffengefährten bargeftellten jungen Rölner Batrigier abgibt.

Bei allem Reichthum ist die Composition in großartiger Einsachheit angesordnet und bildet namentlich in der Haupttafel schöne und wohlthuende Linien, welche den Eindruck feierlicher Ruhe hervorbringen. Die Körperdarstellung ist gegen frühere Leistungen bedeutend fortgeschritten; die Gestalten haben bei all ihrer idealen Aufsassung ein sehr sicheres äußeres Dasein und körperliche Abrundung; es zeigt sich namentlich in den männlichen Figuren eine trefsliche lebensvolle Naturalistit; der einzige conventionelle Uebelstand ist die unschöne gespreizte Stellung

der Füße.

Was die äußern Schicksale des Bildes anlangt, so ist zu bemerken, daß es zur Zeit der napoleonischen Herrschaft glücklich vor der Raubsucht französischer Ariegscommissare im Rathhausthurme geborgen wurde. In einem leider sehr beschädigten Zustande wurde es 1810 in die h. Agnes-Rapelle versetzt und dann von Maximilian Fuchs restaurirt. Die Restauration hat indeß die frühere Schönheit des Werkes nicht wieder herstellen können und seine jetzige Erscheinung gewährt nur ein verstümmertes Abbild seiner ursprünglichen Herrlichkeit.

(Rad Rugler, &. Raber u. A.)

### 13. Fra Giovanni da Fiesole.

Eine eigenthümliche Berwandtschaft mit den Erzeugnissen der Kölnischen Schule bekunden die Werke des Italieners Fra Giovanni Angelico da Fiesole, in der Kunst geschichte gemeiniglich kurzweg Fiesole genannt, welcher 1387 in einem kleinen Orte der toscanischen Provinz Magello unweit Bespignano, dem Geburtsorte des großen

Giotto, geboren murbe.

Bon seinem Bater erhielt er den Namen Guido di Bietro Santi Tosini, ging frühzeitig nach Florenz und trat 1407 mit seinem Bruder in bas neugegründete Dominikanerkloster zu Fiesole, wo er ben Namen Giovanni annahm. Bon bem großen Schisma, was damals die katholische Kirche bewegte; ward auch das kleine Aloster in Fiesole mitbetroffen; die frommen Brüder geriethen in Zwiespalt mit ibren Obern und verließen allesammt 1409 heimlich zur Nachtzeit ihr Rlofter, um nach Foligno und von dort 1414 wegen ber baselbst ausgebrochenen Best nach Cortona an gieben. Bier und im benachbarten Berugia find baber bie früheften Arbeiten bes Fiefole zu suchen, die man auch gludlicherweise allba noch vorfindet. Im Jahre 1418 kehrten die ausgewanderten Klosterbrüder wieder in ihr geliebtes Aloster zu Fiesole zurud. Bon bieser Zeit an hielt sich Fra Giovanni während ber Dauer von 18 Jahren ausschließlich in Fiefole auf und machte die Stadt und barin vorzugeweise fein Rlofter G. Dominico jum Schauplat feiner fruchtbaren Rünftlerthätigkeit. Es ift nicht bekannt, wem er seine Ausbildung zu danken hat, boch wird fein alterer Bruber Benedetto, ein trefflicher Miniaturmaler, als fein muthmaßlicher Lehrer genannt, und in zweiter Reihe ber Camalbulenfermond Don Lorenzo. beffen Gemälbe eine ben Berten Fiesole's ähnliche Auffaffungs - und Behandlungsweise kundgeben. Beide jedoch überragt unser Meister an Ursprünglichkeit und geistiger Frifche. Bas er nicht aus fich felbst gelernt und geschöpft bat, bas verlieb ihm das Studium Giotto's und Orcagna's, des bedeutenosten unter den Schülern jenes großen Meisters. Indeg wenn er auch von Giotto bie Charakteristit, von Orcagna bie Berbindung bes Schönen mit bem Charafteristischen lernte, fo folgte er boch einer eigenen in seiner frommen und sinnigen Gemutheart begrundeten Rich= tung, welche berjenigen ähnlich war, die die altern sienesischen Meister, namentlich Duccio, eingeschlagen hatten.

Unter den Werken, die er für sein Kloster schuf, ist das ausgezeichnetste die Krönung Maria (jest im Louvre). Für die Tischlæzunft des nahgelegenen Florenz sertigte er ein großes Tabernakel, welches sich jest in den Ufstzien zu Florenz bessindet. Nach dieser Stadt stedlten die Dominikaner von Fiesole im Jahre 1436 über und zogen in das Kloster S. Marco ein. Hier war es, wo Fra Giovanni in unsterdlichen Werken seinen Ruhm als Künstler begründete. Das Kloster und die Kirche S. Marco sowie noch viele andere Kirchen der Stadt sind reich an Zeugnissen seiner stillen, bescheidenen Wirksamkeit. Laut verkünden seine tiefzempfundenen Gestalten der Nachwelt die Größe des Meisters, der demüthig in einssamer Zelle sich nur als ein begnadigtes Werkzeug des göttlichen Willens zu be-

trachten gewohnt war.

Indeg konnte der fromme Monch nicht hindern, daß der tiefe Eindrud, mit welchem feine Gemälbe die Gemüther ergriffen, bald auch außerhalb Florenz feinen

Ruhm verbreitete und den Papst Eugen IV. veranlaßte, ihn nach Rom zu berufen, damit er eine Kapelle im Batikan mit Fresken schmücke. Er folgte dem Ruse 1445 und begann die Arbeiten, welche jedoch 1447, wo Eugen IV. starb, eine Untersbrechung erlitten. Dies war die Ursache, weshalb sich Fra Giovanni bewegen ließ, mit der Domverwaltung zu Orvieto einen Bertrag zu schließen, wonach er alljährelich vier Monate für 200 Ducaten in dem Dome daselbst und zwar in der Kapelle der Madonna di S. Brizio auf die Ausmalung der Wände zu verwenden ver-

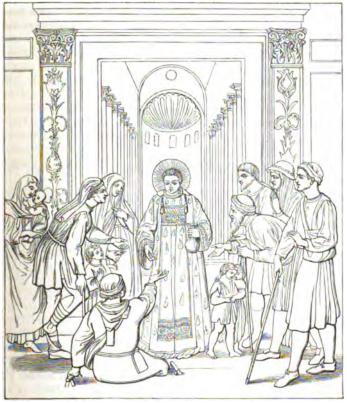

Fig. 187. St. Laurentius, Almofen vertheilenb. Rach Fiefole.

sprach. Dieser Verpflichtung kam er jedoch nur zum Theil nach, da nur das Gewölbe mit einer Darstellung Christi als Weltenrichter und mit den Figuren des Johannes, Abraham, Moses und David von seiner Hand geschmückt ist. Wahrscheinlich entband ihn eine neue Berufung nach Rom, welche von Papst Nicolaus V. ausging. Von den Fresten, welche er im Auftrage dieses Papstes in der Kapelle des heiligen Sakraments im Batikan aussührte, ist leider Nichts erhalten, da in Folge einer baulichen Veränderung diese Kapelle später ganz zerstört wurde. Dagegen haben sich die letzten von ihm bekannten Arbeiten, der Freskenschmuck der Kapelle Nicolaus V., erhalten. Sie stellen Geschichten aus dem Leben des heiligen Stephan und des heiligen Laurentius in je fünf Bildern dar, von denen eins in dem beigefügten

Holzschnitt (Fig. 187) wiedergegeben ist. Der andere Holzschnitt (Fig. 188) giebt eine Gruppe aus dem "Jüngsten Gericht" (in der Atademie der schönen Künste zu Florenz) wieder. Der Schutzengel begrüßt seinen auferstandenen Schützling mit einem Kusse. Diese Darstellung ist besonders geeignet einen annähernden Begriff von der sußen Holdseligkeit zu geben, mit welcher der Meister seine Gestalten zu erfüllen wußte.

Der Tob bes frommen Daminikaners erfolgte 1455. Seine Ruhestätte fand er in der Kirche Santa Maria sopra Minerva zu Rom. Sein dort in der Band eingefügter Grabstein zeigt in sehr flachem Relief zwei cannelirte ionische Pilaster mit einem Rundbogen und in der Mitte seine liegende Gestalt, das Haupt auf einem Kissen ruhend, die Hände übereinander gelegt, im Gewande des Predigerordens. Die beiden Inschriften heisen:

Hic. iacet. venelle pictor Fr. Jo. de. Flo. ordis. pdicato. 14LV.

und

Non mihi sit laudi quod cram velut alter Apelles Sed quod lucra tuis omnia, Christe, dabam. Altera nam terris opera extant altera coelo. Urbs me Joannem flos tulit Etruriae.\*)

Seiner Frömmigkeit wegen erhielt er vom Papfte ben Zunamen Beato (ber

Gelige).

Noch steht zu Florenz bas Kloster, wo der religiöseste Meister Italiens 1436 bis 1445 unausgesetzt als Monch gelebt und in Farben gebetet bat. Ein gutiges Schickfal hat hier über ben Werten feiner Banbe gewacht. Wohin wir uns wenden in biefem Rlofter, tritt une ber fromme Rlofterbruber mit beiligen Bilbern entgegen. Ueber bem Eingange bat er als iconften Spruch ber Gastfreundschaft zwei Domini= taner gemalt, wie fie ben ale Bilger verkleibeten Beiland gaftlich aufnehmen. wohl erinnernd an Chrifti Borte: Bas ihr ber Beringften Ginem gulieb gethan, bas babt ihr Mir gethan! Ueber einer andern Thur schauen wir Chriftus im Grabe, ein Rechtfertigungsbild für Alle, welche bie Welt verlaffen, um in ber Klofterzelle ber Auferstehung zu barren. Ueber einer britten fieht man ein Bild bes Schweigens, andeutend vielleicht ben Gebanten, bas in Ginsamteit und Stille bas Größte reift. Wie aber wird unfere Bruft bewegt, wenn wir nun vor das Rrenzbild am Ende bes ersten Kreugganges treten und bem beiligen Dominitus ins thranenschwere Auge feben, bas er zu seinem Beiland emporhebt! Bier erkennt man beutlich bie Dacht ber mit bem Gemuth in Gins verschmolzenen Phantafie, und es dürfte bies offenbar in tiefster Berzensbewegung gemalte Bild jene Sage bestätigen helfen, laut welcher Fiefole ftete unter Thranen ben Gefreuzigten fchilberte. Geben wir nun einige Schritte rechts, so öffnet sich uns ber Rapitelfaal von San Marco, und neue Bunder driftlicher Kunft bringen auf uns ein. Es ift bier bie ganze Band, ber wir uns gegenüberstellen, ein großes Gemälbe von Fiesole's Band. Dier spricht ber gottselige Runftler mit überlebensgroßen Gestalten zu uns. Der Gefreuzigte ift ber Mittelpunkt seiner Gebankensphäre. Er schilbert Christum im Rustanbe tieffter Erniedrigung, im Rreuzestobe, und zugleich in bem ber bochften Erbohung, als

<sup>\*)</sup> Rimmer gebührt mir ber Auhm, baß ich war ein zweiter Apelles Sondern daß all mein Berdienst Christo allein ich geweicht; Denn es dienet der Erde der Eine, der Andre dem himmel, Tusciens Blum' ist die Stadt, die mich, Johannes, gebar.

Beltenrichter zwischen ben beiden Schächern, beren Ginem er bas Barabies zuerkennt, indek er ben Andern von der Gemeinschaft ber Seligen ausschlieft. schauen ben Beiland auch im Zustande bes tiefsten Schmerzes, benn seine Mutter, bie Gebenedeite, finkt am Kreuz zusammen, — und zugleich im Zustande ber bochften Freude, benn er hat ein verirrtes Lamm gerettet, ben reuigen Gunber neben ihm am Marterholze. Der Einbruck von alledem bleibt jedoch dem Betrachter nicht allein überlassen, nein es schildert uns der befeligte und befeligende Maler auch ben Einbrud, ben biefe Scene auf ein tieffühlendes religiöfes Gemuth machen muß. Darum führt er uns heilige und fromme Männer vor und stellt sie ums Areng, und aus ihren Bliden und Bewegungen lefen wir erft wieder von Neuem bas Gewaltige, Erschütternbe ber Erzählung vom Kreuze. Anbetung, Bewunderung, Dank, Mitgefühl, Reue, Demuth, Zerknirschung sprechen fich in ben Umstehenben und Knieenden aus, in welchen wir die größten Heiligen der Kirche, Augustin und Ambrofius, Dominitus und Benedift, Franz und Antonius 2c. leicht erkennen. Ja, seelenvoller sind nie Seelenzustände durch Malerhand geschildert worden, und wir sehen bier die allerdriftlichste Runft, die tieffte Glaubensmalerei, auf jenem (nur eben von Fiesole erreichten) Bunkte, wo sie ihr höchstes Wunder thut, indem fie, bringend in alle Tiefen bes Menschengemuths, ben empfänglichen Betrachter nicht mehr losläßt, fonbern betehrt.

Gehen wir in San Marco die schmale Stiege im zweiten Klosterhof hinauf und betreten den obern Corridor, so strahlt uns der Engel der Berkündung entzegen mit dem Ruse: "Selig sind die des Geistes Bedürftigen, denn ihnen ist das himmelreich." An diesen Corridor stoßen nun auch die Zellen, die der fromme Bruder mit Bildern geschmückt hat, man könnte sagen: mit Handzeichnungen auf die Mauer, so leicht sind sie gemalt. Besonders herrliche Darstellungen sind hier die Tause und die Bergpredigt Christi. Einen ganz eigenthümlichen Charakterzug dieser Zellengemälde bilden die einem jeden beigestügten Heiligen (wie es scheint, die Batrone des Mönchs, der gerade die Zelle bewohnte), wodurch die Darstellung der Bergangenheit, überhaupt der Zeit entrissen und in eine ewige Gegenwart versetzt wird.

Bon seinen Taselbildern bewahrt die Galerie der Florentiner Atademie einen reichen Schatz, darunter vortrefflich erhalten die acht Taseln mit 35 Scenen aus dem Leben Christi, welche sich ehedem an den Silberschränken der Bibliothek des Servitenklosters Santa Annunziata zu Florenz befanden.

In Betreff bes Kunstcharakters Fiesole's mögen hier die treffenden Bemertungen 3. Burchardt's eine Stelle finden. Zu dem Element der Schönheit, welches Orcagna in die Florentiner Schule gebracht, fügte Fiesole den Ausdruck überirdischer Reinheit und Innigkeit. Eine ganze große ideale Seite des Mittelalters blüht in seinen Werken voll und herrlich aus; wie das Reich des himmels, der Engel, heiligen und Seligen im frommen Gemüthe der damaligen Menscheit sich spiegelte, wissen wir am genanesten und vollständigsten durch ihn, sodaß seinen Gemälden jedenfalls der Werth religionsgeschichtlicher Urkunden ersten Ranges gesichert ist.

Wen Fiesole unbedingt anwidert, der möchte auch zur antiken Runst kein wahres Berhältniß haben. Man kann sich die fromme Befangenheit des Mönches gestehen und doch in der himmlischen Schönheit vieles Einzelnen und in der stets frischen und beglitdenden Ueberzeugung, die ihm zur Seite stand, eine Erscheinung der böchsten Art erkennen, die im ganzen Gebiete der Kunstgeschichte nicht mehr

ihres Gleichen hat. In der dramatischen Erzählung ist Fiesole immer einer der tüchtigsten Nachfolger Giotto's. Da er von Haus aus ein großer Künstler war, so bemühte er sich sein Leben lang um eine möglichst gleichmäßige Beseelung alles Dessen, was er schuf. Bei näherer Betrachtung wird man sinden, daß er einer der ersten ist, welcher den Köpsen durchgängig das Allgemeine benimmt und sie auf die zarteste Weise persönlich belebt; nur stand seiner Gemüthsart der Ausdruck der Leidenschaft und des Bosen nicht zu Gebote und seine Verlegenheit wirkt, wo er dieses Ausdrucks bedarf, (im streng ästhetischem Sinne) komisch.



Fig. 188. Gruppe aus bem jungften Bericht bee Fiefole.

Dasjenige, worin Fiesole vorzüglich groß ist, die friedensreiche, tiefe Seligteit heiliger Gestalten, findet sich noch in seinen spätesten Arbeiten mit einer undeschreiblichen Fülle und Kraft ausgedrückt. Er hörte niemals auf zu lernen. Was
ihm eigen war, bildete er mit gesteigerter Kraft weiter, aber er schloß sich auch
gegen die Fortschritte seiner Zeitgenossen durchaus nicht ab. Die Geschichten des
heiligen Stephanus und Laurentius beweisen, daß der alternde Mann noch mit aller Unstrengung so viel von Dem, was inzwischen Masaccio und Andere gewonnen,
einzuholen suchte, als seiner Richtung gemäß war. Die anmuthige Erzählungsweise biefer Fresten zeigt Züge bes wirklichen Lebens und ist mit einer äußersten Wahrheit der Farben verbunden, wie sich dies von keinem früheren Werke des Meisters so behaupten läßt. —

#### 14. Die Gebrüber van End.

Im nördlichen Europa waren es die Niederlande, welche in der Schule von Flandern die erste, dem Realismus eines Masaccio und seinen Nachfolger verwandte eigentlich moderne Kunstrichtung hervordrachten. Flandern erhob sich durch Glanz des Hossens, Bildung der Großen, Bodencultur, Gewerhsteiß und Handel zu einer disher im Norden nicht gekannten Höhe. Wenn irgendwo hatte die Wirklichteit hier die Kunst überslügelt und forderte hauptsächlich die Malerei zum erneuerten Wettstreit heraus. Nach wenig belangreicher Bordereitung folgte die flandrische Schule diesem hellen Aufruse und entfaltete eine Farbenwelt, die allen kunstsinnigen Böllern als Wunder erschien. Der Gründer dieser die Malerei in jeder Beziehung reformirenden Schule ist Hubert von Epck; ihr Gründer und glorreichster Herrscher in einer Person. Kein Schüler, soweit auch sein Einfluß reichte, hat ihn in Hauptpunkten übertrossen.

Hubert's Ziel verschmähte zwar ben Ausgangspunkt nicht, ben die frühere Malerei gewonnen hatte. Die Gegenstände — heilige Geschichte, religiöse Satung — sind dieselben. Doch die Zeit ist gewandelt, persönlicher Werth für sich selbst gestiegen, das Innere vertieft, das Leben bereichert nach allen Seiten. In dieser Bertiefung und diesem Reichthum — nicht kirchlicher Art nur — im Gegentheil, mit der ganzen Fülle der Tageslaft, mit sichtlichen Spuren der Leidenschaften, Interessen, Zwede, die Jeder in voller Sigenheit äußert, inmitten gewohnter Häuselichteit, in heimischer Landschaft und Architektur, soll bildnifartig jest jede Gestalt zum Ausbruck dessen, hinausgehoben aus dem Bereiche, das nur der Bergänglichsenschaftlaren Seelen, hinausgehoben aus dem Bereiche, das nur der Bergänglichs

feit angehört, und jest erft feffelt als vollberechtigt.

Der Glaube liegt nicht nur im Glauben allein. Er soll ben gesammten Menschen durchdringen; sein Leben in und mit der Natur, sein tirchliches Wirken wie sein häusliches, seinen Stand und Beruf, sein Empfinden und Wollen. Wie religiöse Ereignisse sich wiederspiegeln in seinem Gemitth, sein Herz, wenn er ihrem Geheimniß nachstnnt, läutern; wie diese Bersentung ihm still das Rechte bezeichnet auf seiner Bahn, das Gute bestätigt, und bewältigend bennoch das Ungenügen am Edelsten selbst ihn lehrt, sich vor dem Heiligeren zu beugen, das richtend und segnend darüber steht, — diese Feiertagsstunde im Weltlichen zu voller Wahrheit vor Augen bringen, heißt eigentlich erst den Glauben der Zeit und des Boltes in lebendiger Kunstgestalt wiedergeben. Und dies als der Erste hat Hubert van End und tieser als jemals ein Anderer gethan.

Je mehr er uns hierbei in Tracht, Umgebung und Charakteren nach Flandern versetzt, lassen ihn neuere Forscher, ihrer Heimath zum Ruhm, auch aus Flandern stammen; die einen aus Brügge, die anderen aus Gent. Meister Lucas de Heere, des Malers, Lobgedicht auf das Genter Altarwerk nennt dagegen Jahrhunderte früher Maaseha an dem Ufer der Maas als Geburtsort und von Mander, de

Heere's Schüler, vermuthet, ber Reichthum, bei welchem die Künstler zu wohnen liebten, hätte den Meister früh schon nach Brügge gezogen. Die Einwanderung aus der Fremde vorausgesetzt, wird jedoch, aufgefundenen alten Registern zufolge, als ersten Aufenthaltsort am wahrscheinlichsten Gent angenommen. Beniger Streit als der Geburtsort hat das Geburtsjahr Huberts veranlaßt, man nimmt als solches 1366 an.

Wer hubert zur Runft erzogen bleibt ganglich ungewiß. Doch mag fein Bater icon Maler gewesen sein. Denn nicht nur hubert's jungere Brüber, Johann und Lambert, auch eine Schwester, Margaretha, widmeten sich ber Kunft. Einige laffen Subert in Lüttich gebildet sein. Andere in Mastricht, deffen Maler schon Wolfram von Eschenbach ben colnischen zur Seite fest. Doch fallen bie erften Lehrer nicht start in's Gewicht. Bon ganz anberem Nachbruck ist ber spätere Anstoß zu tieferem Ernst und naturtreuen Formen. Diefen Anstog hat er muthmaklich den altstanderifden Sculpturen und Miniaturen zu banten, in welchem fich bereits im 14. Jahrhundert ein realistischer Bug geltend macht; auch in Melchior Broederlam's Altartafeln zu Dijon zeigt fich vor ihm fcon ein offener Blid für Landschaft, Architeltur, wie für schärfere Charakteristik ber Bhysiognomien. Wie weit hubert berartige Borganger in seiner Jugend schon überragte, läßt sich nicht mehr entscheiben. Reins seiner früheren Werte ist auf bas getommen. Seine späteren Werte machen eine allmälige Fortentwickelung mabricheinlicher als einen plötlichen Sprung. nügten ihm bis 1410 benn auch die bisherigen Mittel ber Technit. später nach anderen griff, läßt vermuthen, die Lust an Porträttreue und Seelenschilberung habe gur Menberung ber Malart erft fpater gebrangt. Bon einer "Erfinbung ber Delmalerei" ift babei, seit Leffing's Abhandlung, nicht zu reben; Delfarben wurden schon früher in Italien und Deutschland, wenn auch nur zu untergeordneten Zwecken, gebraucht. Jedoch die recht erst nutbare Zubereitung, die künstlerische Berwendbarteit, dargethan zu haben in unübertroffener Meisterschaft bleibt Suberts unbestreitbarer Ruhm. Bie für seine Beit Giotto verwandelte Subert Die gange Technit ber Malerei zu bisher unermeffenen Erfolgen.

So neugerüftet betritt jest hubert, im reiferen Mannesalter bereits, ben letten Theil seiner Laufbahn zu immer reicheren Meisterwerken. Die veranderte Malart befähigt ihn, die ganze Fille seiner Beobachtungen zu verwerthen, und fünstlerisch jebe Tiefe seiner Empfindung aufzuthun. In diesen letten Abschluß fallen nun auch die drei Werke, welche dem Meister gegenwärtig beigelegt werden. Nur eines davon ist historisch beglaubigt, die beiden andern sind vor diesem ent= standen. Das eine größere Bild, im Nationalmuseum zu Madrid befindlich \*), bebanbelt in reicher und eigenthumlicher Beise ben Sieg bes neuen über ben alten Bund, ober ber driftlichen Rirche über bie Spnagoge burch ben Opfertob Chrifti. Das hohe Lied sagt "die Geliebte gleiche dem Gartenbrunn, dem Born lebendiger Baffer, welche vom Libanon fliegen". Für Hubert's firchliche Anschauung wird die Geliebte jur Rirche, ber Gartenborn ju bem Lebensbrunnen, ber Chrifti fiegenbe Gegenwart ale Hoftien fortträgt burch alle Länder. Ein zweites erhaltenes fleineres Bilb. im b. Bieronymus, befindet fich in Reapel. (Fig. 189.) Der Beilige mit würdigem alten Einfiedlerantlit, vor ihm ber Lowe, bem er ben Dorn aus ber Tate giebt, fitt in ber Mitte ber einsamen Belle. Die Bücherumftellte Band, bas Lesepult mit bem

<sup>\*)</sup> Cavalcaselle mißt bas Gemälbe in seinem Werte "the early Flemisch painters" bem Joh. van Epd bei. Otto Mündler halt es für ein Schulbild ebenso Baagen (Jahrbucher für Kunstwissenschaft I. Jahrg.)

offenen Brevier, ber Tisch davor mit dem Cardinalshut, die knuspernde Maus selbst im hintergrunde versetzen uns weit von dem Hostienstrom in die Klosterstille privater Andacht. Das durch eine Inschrift beglaubigte Hauptwert des Hubert van Epck endlich ist das berühmte Genter Altarwert. Hubert starb am 18. Septbr. 1426 hochgeachtet in Gent, wohin er von Brügge aus übergesiedelt war und mußte die Bollendung des letztgenannten Werkes seinem Bruder Johann überlassen.

Ishann van End, um 1400 geboren, war der Hauptschiller Hubert's, wie der Erbe seines Ruhmes; indem er der herrschenden Zeitrichtung noch mehr nachgab und von der Gunft eines prachtliebenden Fürsten, wie überhaupt von den glücklichsten Berhältnissen getragen ward, verdunkelte er sogar auf lange den Namen des älteren

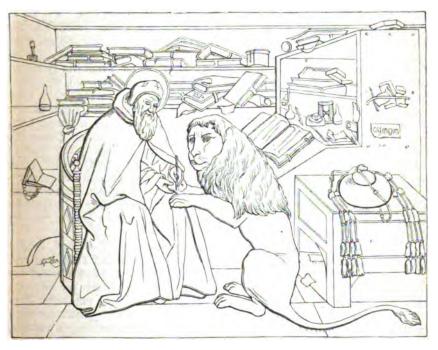

Big. 189. Der beil. hieronhmus. Rach Subert van End.

bebeutenberen Brubers, Hubert van Eyd. So kennt unter Anderen Basari Hubert kanm den Namen nach und auch Giovanni Santi nennt in seinem bekannten Gebichte nur den "gran Jannes". Erst die Neuzeit ist den Berdiensten Hubert's wieder gerecht geworden. Schon bei Lebzeiten der Brüder scheint der Jüngere, durch persönliche Borzüge begünstigt, den Aelteren an äußeren Ehren bereits überragt zu haben. Im Jahre 1420 zeigte er in der Malergilde zu Antwerpen einen in Del gemalten Kopf vor, welcher dort so viel Aussehen machte, daß, noch mehr als ein Jahrhundert später, der Abel von Antwerpen der genannten Corporation einen Becher schenkte, worauf jenes Ereigniß, als besonders denkwürdig, dargestellt war. Inhann besand sich damals wahrscheinlich schon im Dienste des Johann von Baiern, Bischofs von Lüttich. Nach dem Tode dieses Fürsten ward er Hofmaler Philipps

bes Guten, Berzogs von Burgund, ber ihm lebenslänglich in bober Gunft bebielt. Im Jahre 1428 wurde ber Rünftler nach Bortugal geschickt, um die Infantin Rabella, Die Braut bee Bergoge zu malen. Erst als er 1429 nach Brigge gurudgefehrt mar, wo er fich im folgenden Jahre ein Saus taufte, ging er wieder an bie ibm von feinem Bruder hinterlaffene Arbeit, Die Bollendung bes Genter Altarwertes. fo daß daffelbe am 6. Mai des Jahres 1432 zur Aufstellung gelangen konnte. 3m Jahre 1441 ftarb ber Meifter. Bum Erfat eines frühen Binweltens aber verbreiteten fich seine Werte weithin burch Frankreich und trugen feinen berühmten Namen über bie Alpen bis nach Reapel. Auch auf unfere Zeit find noch viele feiner Werte mit Namensunterschrift und Jahreszahl (1422 bis 1439) gekommen. gemahren für bie Entscheidung bes Runftcharafters ber beiben Brüber, wie für bas Mak ihrer Betheiligung am Genter Werke Die nöthigen Fingerzeige. Die näbere Bergleichung bat bargethan, bag teines ber beglaubigten Bilber Johann's an ben großen Styl ber Erfindung, ben freien Fluß ber Behandlung, bem geistigen Ernft und die Tiefe ber Farbung heranreicht, die im Genter Altarwert berrichen. Gie betunden mehr ober weniger fammtlich einen Rünftler, ber im Detail fein Sauptverbienst sucht und in Nebendingen weit höher fteht, als in Gesammtordnung, Charafter= schärfe und Seelenausbrud. Bor allem fehlt ihnen ber Grundzug gerabe, burch welchen bie Genter Tafeln zum Meisterwert ber ganzen flandrifden Schule merben: bie wunderbare Bereinigung des Nachtlangs altdriftlichen Stule und neuer faum wieder erreichter äußerer Treue und innerer Wahrheit. In diesem Sauptpunkt bleibt felbst bas bedeutenbste von Johann's größeren Gemalben, bas Brugger Madonnenbild mit bem b. Georg und bem Stifter van ber Baele (1436), hinter bem Genter Wert um fo weiter jurud, je mehr es fich jenem boberen Styl zu nabern Man hat hieraus gefchloffen, Johanns Beenbigung jenes Genter Altars sei auf Erganzung beffen beschränkt, was hubert bei feinem Tode als verhaltnißmäßig unfertig zurudließ. Db bies gange Tafeln und welche gewesen, barüber geben jett die Meinungen mannigfach auseinander.

Benden wir uns diesem Hauptwerk nordischer Kunst zu. Das Berk, welches der Malerei neue Bahnen eröffnete, wurde von Hubert van Spå 1420 begonnen, in demselben Jahre, in welchem der Florentiner Brunellesco den Kuppelbau des Doms seiner Baterstadt in Angriff nahm und damit den Grund zur modernen Architektur legte. Im Auftrage des Patriciers Iodocus Bydt und dessert in ein oberes und unteres Hauptblatt, jedes mit den erforderlichen Flügeln versehen, die nach mittelalterlicher Sitte an Außen- und Innenseiten bemalt sind. Den Mittelspunkt des tiessinnig symbolischen Darstellungskreises bildet die Anbetung des Lammes. Die wunderbare Schöpfung ist gegenwärtig an mehreren Orten zerstreut. Die Haupttaseln allein besinden sich noch an ihrem ursprünglichen Platze, in der Grabtapelle des Stifters, in St. Bavo zu Gent, die auch die Ruhestätte Meister Hubert's geworden; die wichtigsten Flügel hat das Museum zu Berlin erworden, und die Taseln, auf welchen Adam und Eva bestindlich, sind erst kürzlich, aus dem hermetischen Berschluß, in welchem die vorsichtige Geistlichsteit der Genter Kathedrale sie

hielt, in das Brüffeler Dlufeum übergegangen.

Unaussprechlich muß die Wirtung gewesen sein, als zum ersten Male die Flügel bes Altars an geheiligter Stätte geöffnet waren. Jedesmal später auch, wann dies, erzählt van Mander, an hohen Festtagen geschah — nur an solchen blieben sie ungeschlossen — habe Bolt jeder Art die Kapelle gefüllt. Heutigen Tages noch, wären die Taseln in Gent beisammen, müßte der Eindruck die Wirtung des Dombildes zu

Köln und bes Danziger Weltgerichts weit übertreffen. Zwischen beiben steht es beute noch als Gipfel.

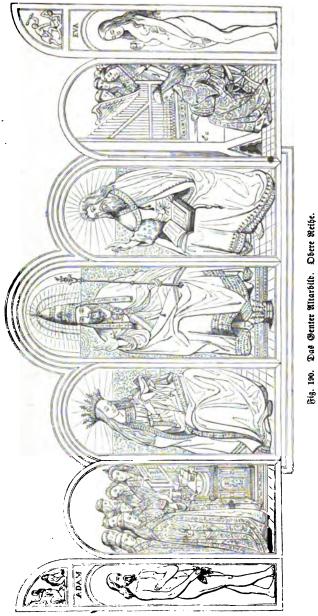

In ter oberen Tafelreihe (Fig. 190) thront Gott Bater, überlebensgroß zwischen Johannes und Maria. Auf bem haupt bie Tiara, die Krone zu Fugen,

in der Linken das erhstallne Scepter, die Rechte erhoben, sitt der Schöpfer und Herr, ohne Jugend und Alter, in unverbrüchlicher Ruhe da, der Frieden und Mittelpunkt aller Dinge, Berehrung fordernd für Macht und Liebe. Die nächste Berehrung zollen Maria rechts und links der Täuser. Beide ohne Anklang an Trabition; Iohannes portraitartig dis zu den Füßen herab, die den Staub noch der Wüste tragen; doch Beide würdig der Nähe Gottes, und wenn auch bescheiden als Kreatur, für die Gemeinde, die zu ihnen ausschaut, ein Grund der Andacht und Frömmigkeit. Maria sitzt aufrecht: als Jungfrau Maigloden, Rosen und Lilientrone im Haar, als Königin mit Persenreif, Strahlen und Sternen; den Mund zu leisem Gebet aus dem Buche öffnend, das sie mit beiden Händen emporhält; unerreichbar begnadigt vor allen Schwestern, für jede ein Urbild holbseliger Demuth und Heiligung. Schon diese drei Taseln bilden ein in sich geschlossens sestes Ganzes; in Stellung, Gewandung den beherrschenden Thypus für alle anderen; in Ausdruck und Färdung dem einsachsten Grundton Endsicher Kunst.

In der Nähe Gott Baters ift heilige Stille. Um so lauter ertönt zu Maria's wie zu des Täusers Seite das Loblied zur Ehre des Sohns und Baters. Dicht bei einander vor dem geschnisten Chorpult stehen die singenden Engel. Die Naturtreue hat Hubert auffälliger nirgend sestzehalten. Ban Mander schon rühmt, man könne Alt, Baß, Discant und Tenor unterscheiden. Das Auge soll hören, wie hellstimmig sie singen aus voller Kehle, mit aller Kraft. Um Cäcilia her auf der zweiten Tasel blickt aus den Zügen der Engel nur demuthsvolles Genügen und Glück. Die Heilige wird hier zur Hauptgestalt. In Form minder schön als im Ausdruck, ist sie mit ganzer Seele versentt in ihr Spiel, das, auf Erden schon aus der

Andacht entsprungen, nur Andacht und Beiligkeit weden tann.

Als fester Abschluß ber oberen Bilberreihe, und zugleich als sachlicher Uebergang zu ber unteren, stehen an beiben Eden, in engem Raume, Abam und Eva, schmudlos und nacht, bas Opfer Abel's, ben Brubermord in Stein gemeißelt, zu ihren Häupten; ein Bilb ber ersten Bersuchung und ersten Schuld, die forterbt bis

an bas Enbe ber Zeiten.

Ist auf ben oberen Tafeln ber Ruhm Gott Baters ber Gegenstand, so wird auf ben unteren die Herrlichkeit Christi zum Mittelpunkt. Er selbst als blutendes Lamm jedoch giebt weniger noch als oben Gott Bater ben einzigen Inhalt. Christus ist mehr in der Wirfung sichtbar, die er hundert- und aberhundertsach ausübt auf jedes Gemüth, als in eigner Gestalt und Gegenwart. Die menschliche Heiligung, ihr Beg, ihr Ziel macht die Berherrlichung bessen aus, der diesen Weg führt zu

biefem Biel.

Die Pilgerschaft zeigt die Borbereitung, in der sich die Mahnung des Täufers erfüllt, die Feier selber den letzten Ersolg. Die Flügel des unteren Hauptbildes sind der Pilgerschaft gewidmet. Bom Gebirge hernieder, an Felsenhängen und Tristen vorbei, den Strom im Rücken, ziehen Männer, Greise, Jünglinge. Ihr Pfad ist mit hellen Erystallen bestreut und mit seltenen Korallen: den Aermsten verlangt nicht nach solchem Kleinod; rings locken Früchte und Waldesgrün: Keiner sucht Genuß oder Ruhe, jeder das Licht nur, das im geprüften Gemüthe aufgeht. Rechts reiten auf festlich geschmückten Kossen die Richter, Herzöge, Grasen und eble Herren; darunter der alte Hubert in blausammtnem Feiertagskleide. Treuherzigkeit in allen Zügen, um den Mund ein Lächeln, sieht er aus dunklen kleinen Augen in's Weite. Fast der Letzte der Keihe, hält er den kräftigen Schimmel kurz im Zügel. Er soll nicht als Führer der Schaar erscheinen. Auch das Antlig Iohanns lernen wir in diesem Bilde kennen (Fig. 191). Er ist weiter voraus. Man wilte

ihn nur von der Seite sehen. Doch kehrt er in rascher Bewegung sich um, und zeigt ein jugendlich rundes Gesicht: blaue Augen, halb wie zum Sprechen geöffneten Mund; nicht eigentlich heiter und nicht betrübt, mehr weltgebildet als tief, ohne Hubert's freundliche Ehrlichkeit. Die andere Tasel der Streiter, der Fürsten und Kitter, ist bezüglich der Gruppirung ein Meisterwerk. Die Geschicklichkeit, auch die Pferde, je nach Charakter und Temperament, naturtren zu stellen und zu bewegen, Zügel und Zaumzeug gehörig zu ordnen, und die Reiter nicht weniger in Sitz und



Fig. 191. Bilbnif bes Johann van Epd.

Führung als in Antlit und Mienen lebendig zu schilbern, — verlangt einen Meister, dem seiner Zeit in Ersindungsgabe kein zweiter nachkommt. Wie der oberen Bilderreihe großartige Wirkung hauptsächlich auf Entgegenstellung beruht, in der ähnlichen Art schreiten, als Gegenseite der Richter und Streiter, die Pilger und Einsiedler langsam dem Ziele näher: Handwerker, Berbrecher, Landsknechte, Wönche, der Welt seit lange entrückt, oder jetzt erst entsagend; alle zu Fuß, die meisten baarhaupt, in dunklen Kutten. Sie haben die Zelle, den Lärm der Werkstatt früher verlassen, als die Fürsten Burg und Schloß. Sie sind auf rauhem Wege schon jenseits der Hochgebirge. Nach Schneeseldern begrüßen sie Bäume und Blüthen des Südens.

Die Haupttafel, welche bie Flügel trennt, führt die Entgegenstellung auf einen Mittelpunkt streng zurud. Die Landschaft bereits ift ungesucht barauf be-

rechnet. Ihr bisheriger Naturreiz muß einer regelmäßigen Einfachheit weichen. Der Wiesenplan steigt von dem vorderen Born des Lebens gemach zu der kleinen Erhöhung, auf deren Altartische im Mittelgrund das Lamm sein Blut in den Goldbecher ausströmt. Engel knien im Kreise umber: zwei größere das Rauchsaß wie Chorknaben schwingend; je vier in Anbetung, die letzten mit den Marterwerkzeugen.



Fig. 192. Gruppe ber Propheten. (Genter Altarbilb.)

Gegen ben Hintergrund welligte Rasenhügel, rechts und links Orangengebusch, Weinreben, Feigen und Rosen; in letter Ferne Jerusalem, Kirche an Kirche, in ber Mitte ein offener Blick auf bläuliche Berge, und hoch in ben Lüften die Taube, die seine Lichtfäben nach alten Weltenden niederstrahlt. Die eifrigsten Wanderer sind längst zur Stelle. Born zu Seiten des Brunnens im Halbtreise knieen Propheten (Fig. 192) und Apostel; so feurig, wie sie das kamm geweissagt, so hingebend wie ihr Lehramt und Tod. Hinter den Aposteln steht der Clerus; auf der Gegenseite, hinter den Propheten, die kaien in dichtem Hausen. Boran, den Distelzweig in der Hand, ein alter Druide. Herzöge und Bolt, Germanen und Slaven jedweden Stammes schließen sich ihm an. Alle bekehrt. Diese leiblich geblendet von neuem

Licht, jene in wortlosem Beten und Hinstarren; andre willig in fester Sammlung, und ebenso Zweifelnde, Fragende, die nach Antwort ausschauen und nach Hilse aufwärts in schwerem Kampf. Dem Lamm, ben Engeln wagt Keiner zu nahen. Die Grenze, die hier vom Hochaltar trennt, ist wie von unsichtbarer Hand gezogen. Die Geliggesprochenen im hintergrund folgen berfelben Empfindung. Ueber Kreuz bem vorderen Clerus entgegen, als kämen sie von der Gottesstadt her, treten die Märthrex aus dem Reben= und Feigengebüsch. Links aus Rosengezweig wallen, palmentragend, die weiblichen Heiligen hervor. Auch fie treten nicht vor. stehen am Ziel, wo Schweigen und Demuth die höchste That, und die tiefste Bershnung noch Trennung ist. Wie die Gruppirung den Blick sofort auf den Hauptpunkt zieht, hebt das gesammelte Licht auch unmerklich den Engelkreis und den Altar mit bem Lamm hervor. Der Brunnen, Die Hügel, Clerus und Laien find leife beschattet. Und tritt nun auch im Borbergrund Einzelnes in scharfen Färbungen heraus, so ist doch mit Nachbruck jede Buntheit bewältigt. Zudem verbreiten Gott Bater, Maria, Johannes auch über die untere Reihe folch eine Ruhe, daß nur der Eindruck zurückleibt von Macht und Frieden.

In wie steigendem Grade die Liebe für ein und dasselbe Werk Hubert's Fleiß anspornt und ihn von Tafel zu Tafel in freier Fortbildung vorschreiten läßt, erweis sen auch die äußeren Flügel. Man hält sie gemeinhin für abgeblaßt. Aber Hubert's selbstbereitete Farben trotten ber Sonne von Jahrhunderten. Der erfahrene Reister war nur zu klug, die volle Wirkung des Innenwerks durch die Außenseiten vorweg zu nehmen. Dargestellt ist auf biesen Außenseiten bie Berkundigung. Bropheten und Sibyllen schauen aus den Rundbogen oben der heiligen Erfüllung ber Beiffagung zu. Wie ber Meifter zu vertrauterer Nähe bie Berkündigung bem Local nach in die Wohnung ber Stifter hineinverfest, giebt er beren darunter angebrachten Bildniffen umgekehrt der äußeren Umgebung nach einen kirchlichen Grundzug. Es ist nicht das tägliche Morgengebet, zu dem das Chepaare hingekniet ist. Sie verrichten es wie an hohen gesegneten Feiertagen. Beibe gesondert, ohne Bezug, in Rifchen wie die zwischen ihnen befindlichen, als Statuen gemalten Beiligen, von Pfeilern und Rundbogen abgeschlossen. Ein Borbild, Kindern und Enkeln, dem ganzen Geschlecht, das, wenn es in ihre Kapelle tritt, mit Ehrsurcht und Liebe auf sie binblickt.

(Nad S. G. Hotho).

## 15. Saus Memling und bas Danziger Weltgericht.

Eines der berühmtesten Werke nordischer Kunst, durch seinen Werth sowohl wie durch seine Schicksale, ist das unter dem Namen des "Danziger Bildes" in der tortigen Marienkirche aufgestellte "jüngste Gericht". In den Känupsen Danzigs mit Holland, 1473, wurde das Bild von einem Danziger Schiffer zugleich mit einer reich beladenen Galeere erobert und auf dem S. Georgenaltar der Marienkirche zu Danzig aufgestellt. Kaiser Rudolph wünschte 1635 das Bild zu erwerben und bot 40,000 Goldgulden dafür, aber vergeblich. Peter d. Gr., der es im 3. 1716 gesehen, ließ ebenfalls über den Ankauf desselben mit dem Rathe unterhandeln; der

Kirchenvorstand aber war der Ansicht, "weil das Bild wegen seiner ungemein raren Kunst keinem Gelbe kann verglichen, noch wegen darauf gethanen Gelübdes von Jemand verkauft werden, also wirds wohl niemals in eines Anderen Besit ober einen andern Ort geseht werden." 1718 ersuhr es eine ziemlich rohe Restauration.

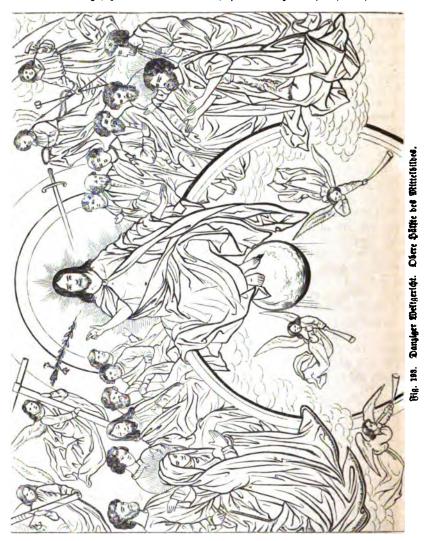

Nach der Besetzung Danzigs durch die Franzosen ließ es Denon nach Paris entführen. Als 1815 die geraubten Schätze wieder zurückgeholt wurden, war das Danziger Bild das erste, dessen man sich versicherte. In Berlin, wohin man es zunächst brachte, wurde es sorgfältig restaurirt. Um es für das dortige Museum zu gewinnen, wurden der Stadt Danzig verschiedene Anträge gemacht, auf welche die Stadt jedoch nicht einging, so daß fie 1817 wieder in Besit ihres Beiligthums tam.

Das Bilb ift ein sogenanntes Flügelbild von großen Dimenfionen. 3m Mittels bilbe (Fig. 193 u. 194) thront Christus auf bem Regenbogen, mit ber Weltfugel als



Schemel seiner Füße, die Rechte segnend erhoben, die Linke abweisend gesenkt; über ersterer ein Lilienstengel, über letterer ein Schwert mit gesenkter Spitze schwebend. Bier Engel mit den Passionswerkzeugen nehmen zu beiden Seiten den obern Raum ein. Darunter sitzen, Wolken unter sich, die Apostel, vorn knien rechts von Christus Maria, links der Täufer Johannes. Unter Christus schweben Engel, die mit der

Rig. 194. Danziger Beltgericht. Untere Balfte bee Mittelbilbes.



Fig. 195. Flügel vom Dangiger Weltgericht.

Bosaune jum Gericht rufen, bas bereits im vollen Gange ift. In ber Mitte bes Bilbes steht in golbener Rüftung und brotatenem Mantel, hinter welchem bie Schwingen mit Bfauen= febern fich glangend ausbreiten, ber Erzengel Di= cael, in der Kinfen eine Baage, beren eine Schaale burch eine fromme Seele niebergesenft wird, mahrenb eine zu leicht befundene aus ber anbern vom Erzengel vermittelft eines Rreuges in die Berdammnik gestoken Die Auferstandenen zu feiner Rechten, eine bunne Bahl, erscheinen als die Berechten, und nur ein Unberechtigter wird zugleich von einem Engel zurudgeftoffen und von einem Teufel que rudgezogen: bie Geelen gur Linken, ein voller, bichter Schwarm, werden ber Bölle zugebrängt, bie sich auf bem Flügelbilde (Fig. 195) ba= neben aufthut. Dier fiebt man aus einer tiefen Kels= schlucht Flammen aufschlagen. in welchen die Berbammten gestürzt werden, während boch oben ein Engel mit ber Bofaune an ben Sprecher bes Gerichts erinnert. Auf bem andern Flügel (Fig. 196) ist ber Aufgang in bas Barabies, an beffen unterften Stufen Betrus die Seligen begrüßt, mahrend weiter oben Engel ihnen Gewänder überziehen, ba fie fammtlich unbetleidet find. Bom Gin= gang bes Barabies, einem gothisirenden Rirdenportal. herab, bewilltommen En gel bie Antommenben mit



Gig. 196. Blitgel vom Dangiger Beltgericht.

Gefang und Posaunenklang. Fig. 197 giebt einen ber fconen Engelstöpfe auf biesem Flügel wieder.

Wie früher öftere ist auch hier die triumphirende Rirche zum Gegenstand eines Altargemäldes gemacht; aber es ist in erweiterter und befonders belebterer Darftel= lungsweise als je vorher ge= fchehen. Schon bei ben Aposteln seben wir eine Bemegung, die eine warme Theilnahme an der Handlung tund gibt; die größte Dannichfaltigfeit bes Musbrude herricht unter ben Auferstandenen. Rübrend ift. wie Betrus einem wie verlegen halb ins Rnie finken= ben Alten gütig bie Band reicht, und wie ein Jungling baneben über biefe Berablassung sich verwundert. In ben Formen bes Radten, bavon bisher in ber nordischen Runst noch nie ein so ausgebehnter Ge= brauch wie hier gemacht worben, zeigt ber Dleifter bes Bildes ein viel entwickelteres Naturstudium, ein feineres Gefühl für Schönheit, wie denn der furz vorher ge= nannte Jüngling von überraschender Lieblichkeit ift. Ueberhaupt herrscht in bem Bilbe, ungeachtet ber noch nicht ganzüberwundenen Magerkeit ber Bestalten, bas Element der Anmuth vor, und ber Rünftler gebietet über eine vor ihm noch nicht gekannte Schönheit, Man= nichfaltigfeit und felbst Rübnbeit ber Stellungen und Bewegungen, mobei er meber Umfturzungen, noch Berkurzungen der Figuren scheut. Das Oval der Frauenköpfe ist voll, wie die Formen des Gesichts, die Carnation zeichnet sich durch einen seinen lichtbraunen Schattenton aus.

Auf ben Außenseiten ber Flügel steht links in einer Nische, grau in grau, Maria mit bem bekleibeten Christuskind im Arm, das mit beiden Händen einen Bogel hält und auf dem nebenknieenden Donator herabsieht. Auf dem anderen Flügel steht im Kampf mit zwei fratenhaften Dämonen der Erzengel Michael, daneben kniet des Stifters Gattin im rothen Kleide. Bei beiden Stiftern sind ihre Wappen angebracht, bei dem weiblichen steht ein Zirkel mit dem Motto: "Pour non fallir."



Fig. 197. Engellopf aus bem Dangiger Beltgericht.

Ist auch die Entstehungszeit des Bildes durch die auf einen Leichenstein im Hauptbilde befindliche Jahreszahl 1467 bezeichnet, so sehlt hingegen doch jede Kunde von dem Urheber desselben und nur die Stylverwandtschaft läßt auf einen der bedeutendsten unter den Nachfolgern der van Eyds schließen. Früher dem holländischen Meister Albert van Duvater zugeschrieben, wird das Danziger Bild jett mit mehr Rechte den Werken des Hans Memling beigezählt.

Durch ben begabten, phantasievollen hans Memling, einen Schüler von Rogier van der Wenden d. ä., wie man annimmt, fand die van End'sche Kunstrichtung ihre erfolgreiche Fortbildung. Man war bisher sehr schlecht über die Lebensverhältnisse dieser anziehenden Künstlergestalt unterrichtet. Erst neuerdings haben die archivalischen Forschungen von James Weale einiges Licht gebracht. Die romantischen Fabeln freilich, mit denen die Nachwelt den herrlichen Meister schwückte, sind

babei in ihre Nichtigkeit zerflossen. hans Memling war bemnach nicht arm, wie man bisher fabelte, er diente nicht als Soldat, er hat nicht lange Jahre im Hospital St. Jean zu Brugge gesiecht und bemselben aus Dankbarkeit Bilber gemalt und er ist auch nicht in Spanien gestorben. Im Gegentheil, er tritt uns in urkundlichen Mittheilungen als ein tuchtiger und fleißiger Burger ber herrlichen, alten flandrischen Stadt entgegen. Hans Diemling's Name wird zuerst im Jahre 1479 als eines Eingeseffenen von Brügge aufgeführt. Er hatte eine Frau mit Namen Anna, die wahrscheinlich 1487 ftarb und ihm brei Kinder hinterließ, für welche im besagten Jahre eine Bormunbschaft gestellt wurde. Er war ferner vermögend, besaß Baufer und Brunde und schoß fogar ber Stadt in bem Rriege zwischen Raifer Maximilian und Frankreich Geld vor. Im Jahre 1495, wo die Bormunder Rechenschaft über bas Bermögen ablegen, gehörte er nicht mehr zu den Lebendigen. Diefe auf schriftliche Urkunden gestütte Radrichten werfen, wie gefagt, eine Menge ber früheren Annahmen, besonders auch bas Datum seines Todesjahres, bas balb auf 1499, bald auf 1509 ober 1510 gesett wurde, über ben haufen. Db er beutscher Abkunft mar, worauf allerdings ber Rame bingubeuten scheint, bleibt immer noch unentschieben.

Zahlreiche Werke an den verschiedensten Orten Europas werden dem Meister zugeschrieben; die meisten sind ohne irgend eine Bezeichnung und werden blos ihrer Stylverwandtschaft wegen ihm beigelegt. Außer dem Danziger Bilde, das aus seiner Frühzeit stammt, nennen wir von seinen späteren Werken noch die Altartaseln im Dom zu Lübed und im Hospital des h. Iohannes zu Brügge, wie endlich den, ebenfalls am letztgenannten Orte besindlichen berühmten Ursulakasten. Mit einer liebenswürdigen, poetischen Empfindung ausgerüstet, bezeichnet Memling, allerdings ohne die Großartigkeit der van Epckschen Auffassung, welche von der miniaturhaften Behandlung niedergehalten wurde, einen Fortschritt der Schule auf der Grundlage treuen Naturstudiums. Aber diesem Studium sehlte zu sehr der gleichzeitige Einblid auf die Antike: der Formensinn blieb gebunden und die Schule vermochte nicht zu jener hohen Freiheit und Bollendung durchzudringen, welche die italienische Ralerei zur klassischen Schönheit führte.

(Rach E. Förfter und Beale.)

#### 16. Die Anfänge ber Renaiffancefunft.

Benn ein bekanntes geflügeltes Wort sich äußert, die Sprache diene den Diplomaten nur dazu, ihre Gedanken zu verbergen; so muß die Kunstsprache, das begneme Fächerwerk der Terminologie, häusig herhalten, die Gedankenlosigkeit zu verdeden. Zu den Worten, die sich gern einstellen, wo die Begriffe fehlen, gehört auch der Ausdruck Kenaissance. Das Dictionär der Akademie hat ihm das französische Bürgerrecht versagt, dennoch ist er in allen Sprachen heimisch und wird als geprägte Rünze ohne Bedenken ausgegeben und angenommen. Man faßt gewöhnlich die Renaissancekunst als eine Nachblüthe der Antike auf, glaubt an eine Unterbrechung des tieferen Phantaskelbens in den Zeiten des Mittelalters und behauptet, erst mit dem plöslichen Erwachen des Sinnes und der Liebe für die Antike, im 15. Jahrhundert

habe fich ber Architektur wie ber Plastik und Malerei eine neue, glorreiche Bahn eröffnet.

Keinesfalls sind die Anfänge der Rengissance mit der Wiedergeburt der Antike gleichbedeutend zu feten; fie mar bas Biel, bas alle Rünftler mit Bahrheit und Bewußtsein anstrebten, und es giebt auf Diesem Felbe burch bas gange Mittelalter hindurch fein Streben, bas nicht als eine Nachblüthe antifer Runft zu betrachten mare. Man thut bem Mittelalter Unrecht, wollte man es als einen leeren Zeitraum barftellen, ber nichts zum ibealen Streben beigetragen hätte; vielmehr ift bas Rachleben bes antiten Beiftes überall zu erkennen und zu verfolgen. Gehört boch bas Mittelalter im Allgemeinen zu ben bestverleumbeten und am schlechtesten gelobten Reitabschnitten ber Geschichte, man preift Borguge, Die es in geringem Grabe befeffen, und klagt über Mangel, bie ihm ebenso fremd find. Man begeistert fich für Die friedliche und freie Ordnung der öffentlichen Austände und übersieht den Kaunof ber Stämme und Stände; man preift fein Gottvertrauen und eine ideale Frommigfeit, bie nur zu oft in Aeugerlichkeiten ausartete; man flagt, bag ihm ber Formenfinn mangelt, oft feine Phantasie unfrei, und urkundlich gab es gerade bamale eine große Rührigkeit in ber Ruuft, Die, wenn ihr auch ihr Ziel nicht klar bewußt vor Augen schwebte, doch die Antife stets als Leitstern vor sich fab, ja sie als mustergultige Trabition, als allgemeine Grundlage und Ausgangspunkt erkannte. Die Berhältniffe hatten die Kunst gezwungen, sich vor allem Andern dem religiösen Kultus zu widmen und bamit gang befondern Bedürfniffen zu bienen. Da waren große Tempel zu bebeden, Gewölbe zu conftruiren und neue technische Probleme, wie fie in folder Schwierigkeit ben Griechen nicht häufig vortamen, stellten fich bar. — War nun ber Rünftler an allgemein gegebene Anforderungen und Gefete gebunden, fo folgt er boch in Allem, wo er sich frei empfinden durfte, bem ibealen Buge, ber ibn zu ber Antite führte, Die benn auch in allem äußern Schmud ihren gebührenben Antheil Wie fich die Saule mit bem Boben verbindet, wie bas Rapital fich fraftig stüpend ausbeugt, wie die Profillinien sich heben und die ganze Fulle der Ornamente - in alle bem hat schon die romanische Runft sich Rath erholt bei ber Untike, und wo man einen Ansatz zu originellen Schöpfungen machte, die Raute, das Rickaack, bas Schachbrett u. f. w. einzuführen suchte, ba bauerten solche Bestrebungen nur furze Zeit und mußten balb bem ibealen Geschmad weichen. Ja eine beilige Scheu gab folche Berfuche balb ganglich auf; wo man nichts Befferes zu schaffen vermochte, fand man sein Berbienst im Nachabmen.

Bo sich über die Stürme der Bölferwanderung hinaus ein Denkmal erhalten hat, da wird es reproducirt und neueren Werken als Hauptschmud hinzugesügt. So sieht man Triumphbogen römischer Raiser in Portalbauten dargestellt. Der sächssische Baumeister, ganz erfüllt von dem Anblid des antiken Gebälkes, das auf Säulen ruht, kann es nicht wiederzeben, aber er imitirt es im Dome zu Paderborn, soweit die ihm vorgeschriebenen Gesetze es gestatten. Der schwedische Gießer studirt mit dem Geheimnis des Erzgusses auch das der antiken Formenschönheit und schmidt den Augsburger Dom mit Centauren und anderen Gestalten antiken Lebens. Der Sinn verseinert sich, ein dunkles Ahnungsvermögen treibt dazu, die Kunst in das Geleise der Antike zu bringen, und bis in das Kleinste hinein erstrecken sich diese Bemühungen. Antike Gesäße, auf Thierbeinen ruhend, um die Beweglichsteit auszudrücken, werden so gerne nachgeahmt, daß bald kein Leuchter ohne dies Shmbol entsteht, und zwar mit klarer Erkentniß, daß es eben Spmbol sein soll. Löwenköpse au griechischen Tempeln sühren dazu, auch an christlichen Kirchen diese Portalwächter anzubringen, und das Medusenhaupt, das von dem Heiligthume alles

Unreine zurückschreden foll, ift als baffelbe Sinnbild auch an bem Raiferbom zu

Goslar angebracht.

Wen das nicht davon überzeugt, daß sich der Geist der Antike durch das ganze Mittelalter hindurch erhielt, der blicke auf Birgil, der zuerst nur von den Grammatikern gekannt, im Bolksglauben als Prophet den Spöllen beigesellt, eine ganz bestimmte Gestalt annimmt. Kein Pilger wandert nach Italien, der sich nicht von ihm berichten ließe, und keiner kehrte von da zurück, der nicht von ihm berichtete. Aber seine Zauberkraft hestet sich an Werke der bildenden Kunst und mit seinen Zaubermitteln schafft er Wunder der Technik. So wird Birgil der riesige Träger antiker Kunst und durch ihn wird jedes Kunstwerk lebendig, zugleich abstoßend und anziehend, stets individuell berührend. — Demnach hatte die Kenaissance nicht erst nöthig, den Grund der Antike neu zu schaffen, und thatsächlich hat sie sich nie zu diesem Belebungsversuche bekannt.

Ihr eigenthümlicher und unwiderstehlicher Reiz, ber uns aus ben Palastbauten und Fresten in Florenz und anderen italienischen Städten entgegenspricht, ift ber vielverheißende Anfang eines schönen Runftlebens, aber eine Wiedererwedung ber Antike ift er nimmermehr. Die ganze Bauart biefer Periode, Quadern wie von Gigantenhand gethürmt und nur sparsam von halbrunden Fenstern unterbrochen, wibersprechen ben antiken Grundgeseten und ihrem luftigen Säulenbau, und Ghiberti, wie Donatello's herbe Natürlichkeit, die fich nur auf das Lebendige und Wahre richtet, wurde einen nachgebornen Griechen in Erstaunen setzen. uns die Fresten des 15. Jahrhunderts zeigen, diefen toftlichen Maturfinn, die carafteristische Darstellung, bas Bermögen, machtig zu wirken, Die Warme bes Colorits, die Gluth der Empfindung, Alles, mas uns in der Sixtina ernst und wilrbevoll entgegenspricht — wer erkennt darin die bloße Wiedergabe der Antike? Erst Raffael ift es gelungen, sich inniger mit ihr zu vereinigen und auch bei ihm erbliden wir die Natur in ihrer naiven Wahrheit und nicht bas abgeschloffene Ibeal. Um aber, nachdem wir somit erfahren, was die Renaissance nicht ist, auch zu lernen, was fie ift, bedarf es eines turgen, historischen Rüchlicks.

Wenn von dem Nachleben der Antike im Mittelalter gesprochen wurde, so schließt das nicht aus, daß dieses Nachleben mancherlei Schwankungen und Schwächungen ausgesetzt war, deren bedeutendste jenseits der Alpen durch die sogenannten Gothen hervorgebracht wurde. In dem Bürgerthum der zweiten Sässte des 12. Jahrhunderts hatte sich der Corporationsgeist in strammer Weise ausgebildet und sich vorzüglich im nördlichen Frankreich zu einem Spießbürgerthum entwickelt. Ansehnliche und durch ihren Reichthum bedeutende Männer strebten nach Obersherrschaft, und ein lebensträftiges Element mit seinen Gewohnheiten des Wohllebens und der innern Kraft gelangte zur Geltung. Die Poesie, die dahin ein Schatz der Abligen, geht zu den Meistersängern über und gestaltet sich bürgerlich, und auch die bildenden Klinste schließen sich an das gediegene Handwerk an, das seine Freude in

Darftellung fcwieriger Aufgaben finbet.

So entstehen weite Hallen, das Bolt zu fassen, riestge Berhältnisse imponiren bem beschränkten Sinn, technische Geschältlichkeit erfreut den sachverständigen Mann, und zähe Ausdauer, emsiger Fleiß bilden bald ein charakteristisches Merkmal der gothischen Kunst. Jest löst man das Problem, einsache Steine durch Spisbögen zu verbinden, man setzte nach innen schlanke Säulen, nach außen mächtige Pfeiler und schafft Wunder der Technik, und der ahwägende Berstand spielt mit dem Gleichsgewicht der Kräfte, während die Aesthetik aus dem Gleichgewicht gekommen war. Wie nun aber die Gothik daran geht, ihr mächtiges Werk mit Ornamenten zu ver-

sehen, ba fehlt es ihr an ber antiken Empfindung und sie vermag nichts weiter, als bas einmal Gefundene aufs Reue zu produciren. Charakteristisch ist es, daß man nach Jahrhunderten ein unvollendet gebliebenes Wert ber gothischen Bautunft wieder aufnehmen und zu Ende führen tann, ohne fürchten zu muffen, daß man irgend etwas baran verfehlt, charatteristisch auch, bag man die wenigsten Baumeister auch nur bem Namen nach tennt und für noch wenigere ein lebendiges Intereffe begt. Denn ihre Werte find Schöpfungen bes gangen Bolfes und nicht bes einzelnen Inbivibuums. Bang im Gegenfate bagu weht burch die Renaiffance ein hauch perfonlicher Empfindung und man mare im Stande, von ben Berten eines Michel Angelo, eines Raffael auf biefe Manner und ihre Charaftere gurudgufchließen, wenn uns auch jede andere Nachricht über sie fehlte, so ernst tritt uns der große Geist bes Einen entgegen, fo voll Bohllant und Barmonie bie Schöpfungen bes Anderen. Solch individuelles Sichselbergeben, das den Italienern Bedürfniß ist, bildete die Begenströmung gegen die Gothen, Die fich im burgerlichen Dafein verliefen; und wenn ihre gewaltigen Berte Schöpfungen bes gangen Bolfes genannt wurben, fo gab es bafitr in Italien eine Art feltfamer Menfchen, bie all ihren Werth in ber Geltung bes Individuums suchten und fanden und tonangebend im Borbergrunde ber socialen Belt stanben. Sie geborten teinem abgesonberten Stanbe an, verspotteten jebe Fachwissenschaft, verlangten, im Rath gehört zu werden, ohne die Laften des Staates zu tragen, und beanspruchten die Gunft ber Rirche, ohne sich ihren Dogmen ju unterwerfen. Diefe tropigen Univerfalmenfchen waren überall gu Baufe, blieben fich in allen Lagen bes Lebens gleich, nur auf fich felber fußenb, und auch die bilbenbe Runft bes 15. Jahrhunderts war nicht im Stande, bem Einfluß biefes reinen humanismus zu wiberstehen.

Wie somit ber individuelle Mensch zur vollsten Geltung gelangte, hatten bie Runftler nichts mit bem Inhalt ihrer architektonischen Schöpfung zu thun, benn baran arbeitete bie gange Nation, aber in bem Bie bes Werkes maren fie gang frei und felbständig und folgten allein ihrer Eigenthumlichkeit. Die Bahl bes Blates, bie ben Gothen ganz gleichgültig war, trat hier in die erste Reihe, und war diese gunftig getroffen, fo erhob fich bas Runftwert in harmonischen Broportionen. Denn in ben Grundprincipien ber Architektur bat die Renaissance nichts geanbert, fie fügte nur den Rythmus binzu, der uns aus ihren Werken wie singend und klingend wohlthuend berührt. Aus ihren Schöpfungen, in Die fie ihre gange Berfonlichkeit hineinlegten, erkennen wir die Alinftler so gut wie aus ihren Biographien, aber was uns vor Allem entgegenspricht, bas ist die Freude und ber Lebensmuth, und lieber verzichtet ein Maler dieser Zeit auf Composition, als auf Naturwahrheit, und findet seine Aufgabe barin, fich mit seiner ganzen Berfonlichkeit für seine Arbeit verantwortlich zu machen. Der aber diese Bersönlichkeit am meisten betont, ist nicht Raffael, nicht Michel Angelo, fondern Lionardo da Binci, ber alle Bermögen seiner Seele angespannt hatte und von sich sagen durfte: "Ich kann Alles, was ein Mensch kann, weiß Alles, was Menschen wissen können." Aber so wie er auch ben Humanismus in sich barstellte, so war er boch nicht ber erste Bertreter besselben. Diefer Ruhm gebührt vielmehr Leo Battifta Alberti, einem Mufter gleichmäßiger Ausbildung des Geistes, wie des Körpers, der Reprasentant des vollkommen mobernen Menfchen.

Wenn man die Formfrende und das Walten des persönlichen Elements in der Kunst des 15. Jahrhunderts festhält, so erfährt man, daß es sich, wenigstens in der ersten Renaissanceperiode, keineswegs um eine bestimmte Nachahnung griechischer Künstler handelte. Jene Zeit fand in der Antike zunächst nur die schönere Natur

und suchte burch ihr Studium die Ausbruckmittel zu bereichern, eine größere Sicherheit in der Anwendung der Formensprache zu gewinnen. Daneben fanden die Renaiffancekunstler in der Antite die traftigste Stupe, ihren Werken ben Wiederichein ihrer perfonlichen Empfindungen aufzudrücken, in benfelben bas Bollgefühl ber Rraft und ber umfaffenden harmonischen Bilbung und ber Freude an genuß= reichem Leben, bas fie burchftromt, auszusprechen. Dem Architetten bes 15. Jahrhunderts vor Allem liefert fie das Material für die Decoration und leiht damit seinen Werken ben köstlichsten Reiz. Dhne bas Studium der Antike bätte bie Renaiffance ihr Ziel nicht erreicht, ware bem perfonlichen Empfinden bes Rünftlers tein so großer und so glanzender Spielraum vergönnt gewesen. Der perfonliche Sand aber, welcher die Runft burchweht, die reiche, harmonisch und vielseitig gebildete kunftlerische Perfonlichkeit, in welcher bas artistische Wert wurzelt, ift Anfang und Ende ber Renaissancefunft. Wie ber Bruch mit bem Sandwertsgeifte, bie Berrichaft ber freien Berfonlichkeit ben Anfang ber Renaiffance bilbet, fo führt bie Beschränkung ber ersteren auch bas Ende berselben berbei. Als in ber Mitte des 16. Jahrhunderts der Humanismus gebrochen wurde, ba war es auch mit ber Renaiffancefunft vorüber.

(Rach A. Springer).

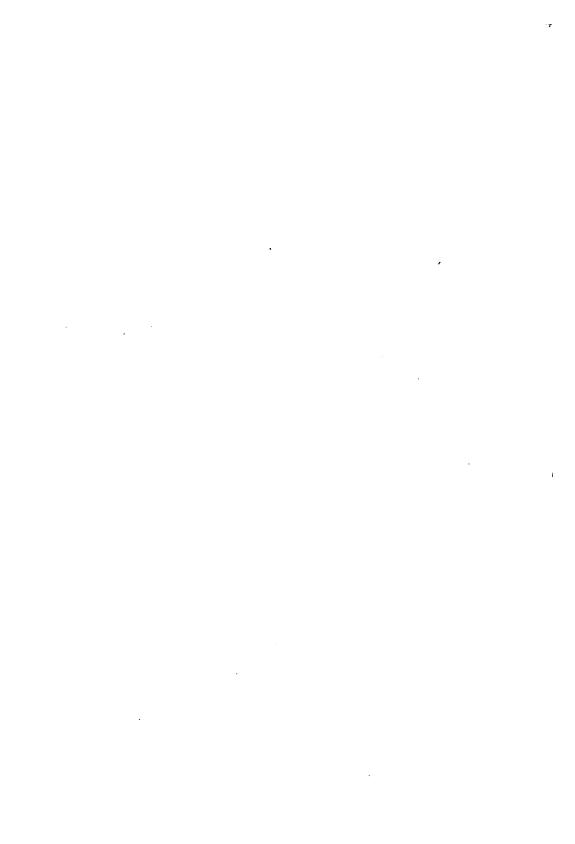

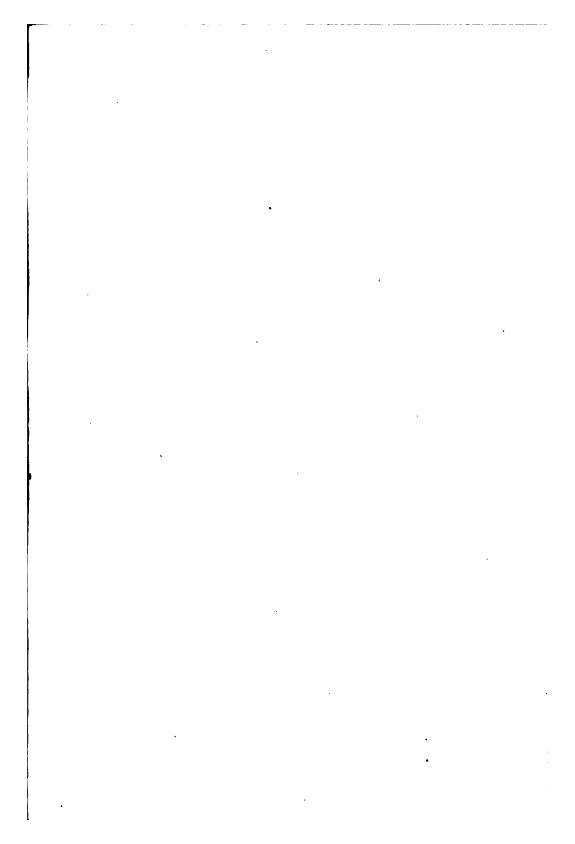



# Charakterbilder

aus ber

# Kunstgeschichte.

## Bur Ginführung in bas Studium berfelben

jufammengeftellt und herausgegeben

von

A. W. Becker.

Dritte Auflage, völlig umgearbeitet, vermehrt und verbeffert

C. Clauss.

Mit Illustrationen.

III. Abtheilung: Die neuere Beit.

**Leipzig.** Verlag von E. A. Seemann. 1869.

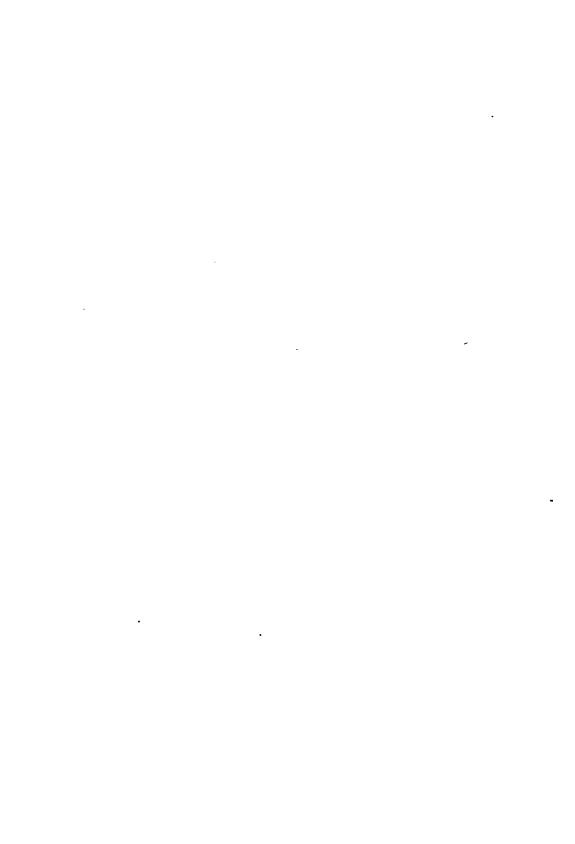

# Vorwort zur ersten Auflage.

Es war die Absicht des Herausgebers dieser Zusammenstellung kunsthistorischer Schilberungen, das Wissenswürdigste auf dem Gebiete der Kunstgeschichte hervorzuheben und gebildeten Leserkreisen in möglichst anziehender Form zugänglich zu machen.

Das Streben unserer Zeit, wenigstens die Resultate der wissenschaftslichen Forschung da, wo Muße und Borbildung zum tieseren Eingehen auf das Studium mangelt, in den Kreis der allgemeinen gesellschaftlichen Bildung zu ziehen, hat sich in neuerer Zeit auch dem Kulturleben der Bölker und insbesondere der höchsten Blüthe desselben, der Kunst, mit Borliebe zugewandt. Der Besuch der Gemäldegalerien, Museen und durch berühmte Bauwerke ausgezeichneten Orte, welcher durch die Bequemlichkeit und Schnelligkeit des Reisens heutzutage ungemein erleichtert ist, mag vielleicht den äußeren Anstoß dazu gegeben haben. Es lag das Berlangen nahe, diese fremde Welt zu begreifen; und wenn die ersten Schritte zur Erkenntniß geschehen waren, wird dem äußeren Antriebe ein wärmeres und innigeres Interesse an dem Gegenstande in den meisten Fällen gessolgt sein.

VI Borwort.

Möge baher bie vorliegenbe, durch zahlreiche, zum Theil treffliche Abbildungen erläuterte Sammlung, deren Stücke ben anerkannt tüchtigen Werken neuerer Kunsthistoriker entnommen ober, an den Text berselben anlehnend, zu einzelnen Charakterschilderungen abgerundet sind, dem freundlichen Leser nicht nur eine flüchtige Unterhaltung gewähren, sondern ihn auch anregen, mit Hilfe der verdienstwollen Werke von Schnaase, Kugler, Lübke, Bischer, Overbeck u. A. tiefer in das Wesen der Kunst einzudringen. Denn keine Materie menschlichen Wissens wird bei einmal dafür erwachtem Interesse mehr geistigen Genuß und innere Befriedigung gewähren als die Geschichte der zweiten Weltschöpfung, die den göttlichen Geist auf dem Grunde der Menschessele wiederspiegelt.

Der Berausgeber.

## Illuftrationsverzeichniß.

#### I. Abtheilung.

Titelbilb: Bufte ber Riobe.

Ria. 40. Rorinthifches Rranggefims. Bon ber Borhalle 1. Bortratftatue bes Ronigs Chephren. Geite 13. bee Bantheone. G. 64. 2. Bfeilerftatuen. 14. 8. Aegyptische Tempelfaçabe. 14. 41. Mittelgruppe bes Beftgiebele vom Athenetempel 4 u. 5. Gaulen von Beni-Baffan. 15. auf Aegina. 65. 6. Tempel bes Chenju ju Rarnat (Langenburchichnitt 42. 3mei Inicende Figuren bes Beftgiebele. 65. und Grunbrig). 16. 48. Reftaurirte Figuren b. Oftgiebels (nach Coderell). 7. Tempel bes Chenju ju Rarnat (Borbof). 17. 44. Reftaurirte Figuren b. Oftgiebels (nach Coderell.) 8. Relieftopf. 18. 9. Die Riefenfphing. 18. 10. Löwenfigur. 19. 45. Apolloftatue von Milet (Ranachos). 67. 11. Bantmalerei. 18. 46. Artemis. 69. 19. Ornament ju Rujjunbicit. 21. 47. Ballastorfo. 69. 13. Affprifches Relief, eine Lowenjagb barftellenb. 23. 48. Reftaurirte Anfict ber Afropolis. 72. 14. Geffügelte Bortalfigur aus Dimrub. 24. 49. Grunbrif ber Bropblaen. 74. 15. Das Grab bes Chrus. 26. 50. Rifetempel. 16. Ruinen von Berfepolis. 27. 51. Relieffigur vom Tempel ber Rite apteros. 76. 17. Relief ju Perfepolis. 29. 52. Der Bartbenon. 80. 58. Bom Oftgiebel bes Barthenon. 85. 18. Felfentempel Railafa. 83. 19. Grottentempel ju Glora. 34. 54. Metope vom Barthenon. 87. 20. Tope ju Sanchi. 35. 55. Bom Fries bes Barthenon. 88. 21. Bajobe gu Mabura. 35. 56. Bom Fries bes Barthenon. 88. 22. Relief aus einem Tempel ju Mahamalaipur. 36. 57. Norbweftliche Anfict bes Grechtheione. 90. 2. Elfenbeinichnitwert. 37. 58. Grunbrif bes Erechtbeions. 92. 24. Blan vom Ronigshaus ju Ithala. 48. 59. Rapital und Bafis von ber Rorbhalle bes Grech: 25. Dorifcher Tempel (Facabe). 50. theione. 94. 36. Tempel mit Anten. 52. 60. Thur vom Grechtheion. 95. 27. Amphiproftplos. 52. 61. Rarpatibenhalle vom Erechtheion. 96. 28. Beripteros, (Barthenon ju Athen.) 52. 62. Beue von Otricoli. 101. 29. Aufrig ber borifchen Gaule fammt Gebalt. 55. 68. Discobolus von Mpron. 104. 20. Dorifcher Fries und Rranggefims. 56. 64. Ropf ber Juno Lubovifi. 107. 31. Stirnziegel vom Barthenon ju Athen. 57. 65. Diabumenos nach Bolpflet. 108. 31. Dorifcher Tempelgiebel. 57. 66. Anibifde Dunge. 110. 33. Bemaltes borifches Antentapital. 58. 67. Benus von Delos. 34. Jonifde Bafis vom Tempel bes Apollo Dibp: 68. Erostorfo im Baittan. 111. macos. 58. 69. Ausrubenber Sator. 112. 35. Attifche Bafis, 58. 70. Apollo Ritharobos. 114. 36. Jouifche Ordnung. Bom Athenetempel ju Briene. 71. Ares Lubovifi. 115. 72. Riobe. 118. 78. Sohn und Tochter ber Riobe. 116. 27. Seitenanfict bes ionifden Rapitals vom Athene: 74. Titelbild : Bufte ber Riobe. tempel au Briene. 60.

28. Attifche Orbnung. Bon ber Rorbhalle bes Erech:

39. Kapital vom Dentmal bes Lyfitrates.62

theion. 61.

75. Portraitftatue Alexanders. 123.

77. Berfules mit ber Spbra. 124.

76. Alexanderbufte. 198.

Fig. 78. Rnabe, eine Gans würgenb (nach Boethos). S. 125. 79. Der farnefifde Stier. 127. 80. Laofoon. 128. 81. Der borgbefifche Fecter. 129.

82. Forum Romanum. (Reftaurirte Anficht.) 131.

82. Rnabe mit ber Bans. 131. 84. Bölfin im tapitolinifden Dufeum. 182.

85. Stabtthor ju Falerii. 138.

86. Porta dell' arco ju Bolterra. 183.

87. Zonnengewölbe. 134.

88. Rreuggewölbe. 184. 89. Bom Befta:Tempel ju Tivoli. 185.

90. Tempel bes Antoninus ju Rom. 135.

91. Triumphbogen bes Conftantin. 136.

92. Statue bes Auguftus. 188.

93. Das Opfer ber Iphigenia. 143.

Fig.

94. Rentaur und Manabe (Bompeji). S. 145. 95. Mythologifches Genrebilb (Bombeit). 145.

96. Lanbicaft mit Architeftur. (Bompeji.) 146.

97. Thierftud. (Bompeji.) 146.

98. Die Mbobranbinifde Bodgeit. 147.

99. Dobwell'iche Bafe. 148.

100 u. 101. Antife Bafen. 148.

102. Saus bes Panfa ju Bompeji. Aufrig. 149.

108. Saus bes Banfa. Grunbrig. 150.

104. Atrium im Baufe bes Aftaon. 151.

105. Bompejanifde Banbbeforation. 152.

106. Palaft bes Diocletian ju Spalatro (Grunbrig). 154.

107. Anficht eines Theils bes Raiferichloffes ju Gpa: latro, 155.

108. Bom goldnen Thore bes Raiferpalaftes ju Spa: latro. 156.

#### 11. Abtheilung.

Titelbild: Der Dom ju Maing.

Fig. 109. Dedenmalerei aus ben Ratatomben Roms. 9. 110. Der gute Sirt. Aus ben Ratatomben Roms. 9.

111. Jonas. Aus ben Ratafomben in Rom. 10.

112. Sartophag bes Junius Baffus. 11.

113. Bafilita bes Reparatus. 13.

114. S. Beterefirche in Rom. Grunbrig. 14.

115. G. Baulefirche in Rom. Grundrig. 14.

116. Bafilica S. Baul vor Rom. 15.

117. S. Maria in Cosmetin. Grunbrig. 16.

118. Grabfapelle G. Conftanga. Grunbrig. 16.

119. Sophientirche ju Conftantinopel. Grundrig. 17.

120. Marcustirche ju Benebig. Grundrig. 18.

121. S. Bitale in Ravenna. Grunbrig. 18.

122. Rirche ju Sedlingen. Grundrig. 19. 128. Abteifirche ju Ronigelutter. Grunbrig. 20.

124. Rirche St. Gobehard ju Bilbesbeim. 21.

125. St. Dicael ju hilbesheim. Grunbrig. 21. 126. Saulenbafis aus bem Rreuggange ju Laad. 22.

127. Bürfellapital. 22.

128. Rapitale von S. Jaf in Ungarn. 22.

129. Romanifde Rampferformen. 23.

180. Romanifche Rarnisformen. 28.

131 u. 132. Geglieberte romanifche Pfeiler bon ber Rirche ju Bedlingen und ju Gernrobe. 23.

133. Arfaben aus G. Gobebarb in Silbesheim. 23.

184. Artaben ber Rirche ju Echternach. 23.

135. Romanifches Bewölbipftem. 24.

186. Runbbogenfries von Schöngrabern. Fries ber Langfeite. 25.

187. Romanifches Fenfter. 25.

138. Apoftellirche ju Roln. 26.

139. Durchichnitt ber Doppellirche ju Schwarz:Rhein: borf. 27.

140. Rapital bes Dome ju Magbeburg. 28.

141. Dom ju Roln. Grundrift, 80.

142. Dom ju Schwerin. Grunbrig. 31.

143. Stiftefirche ju Zanten. Grunbrig. 81.

144. Münfter ju Freiburg. Grunbrig. 82.

145. Spigbogenformen. 82.

Fig.

146 u. 147. Bfeiler vom Rolner Dom. 83.

148. Gewolb: Burte von Baris und Tours. 34.

149. Rathebrale ju Amieus. Querburchichnitt. 35.

150. Gothifches Fenfter. 86.

151. Fifchblafenfenfter. 36. 152. Querburdichnitt einer Ballenfirde. 37.

153. Rrabbe bes 14. Jahrhunberts. 38.

154. Preugblume S. Urbain ju Tropes. 88.

155. Subportal ber Façabe an Rotre Dame ju Baris. 89.

156. Chor ber Rirche von Ruttenberg. 40.

157. Altar in G. Giovanni in Fonte ju Ravenna. 45.

158. Bon ber Rathebra bes Marimianus in ber Dom: Safriftei ju Ravenna. 45.

159. S. Apollinare nuovo zu Ravenna. Spftem bes Mittelfdiffes. 46.

160. Gefimfe vom Maufoleum Theoboriche ju Ro: venna. 48.

161. S. Apollinare in Claffe. Ravenna.

162. Chor v. S. Apollinare in Claffe. Ravenna. 49.

168. S. Bitale ju Ravenna. Durchichnitt. 50.

164. S. Bitale ju Ravenna. Junenanficht. 51.

165. Die Raiferin Theobora und Gefolge. Mofait aus S. Bitale ju Ravenna. 52.

166. Rapital bom oberen Gefcoffe bes Altarhaufes bon G. Bitale ju Ravenna. 58.

167. Der Dom ju Maing. Oftcor. 59.

168. Façabe bes Münfters ju Strafburg. 65.

169. Bom rechten Portal ber Beftfeite bes Strafburger Dunfters. 67.

170. Theilanficht bes lowenhofs ber Mhambra. 70.

171. Albambra. Abencerragenhalle. 71.

172. Arabifches Rapital aus ber Albambra. 72.

178. Relief ber Erternfteine. 76.

174. Bon ber golb. Bforte bes Freiberger Doms. 80.

175. Bon einem Grabmal ju Cipibale. 82.

176. Relief von ber Rangel bes Domes ju Siena. 83.

177. Standbild ber beil. Jungfrau im Dome gu Floreng. 84.

Rig.

178. Mabonna von Cimabue. G. 87.

179. Die brei Frauen am Grabe Chrifti. Aus ber 189. Der hell. hieronymus. Rach Subert van End. Baffionstafel bes Duccio. 89.

180 Beweinung Chrifti. Aus Giotto's Freeten in ber Arena ju Babua. 94.

181. St. Antonius, St. Cornelius und bie beilige Magbalena. (Rach Bilbelm von Berle.) 101.

182. Rolner Dombild. (Meufere Flügel). 102.

183. Rolner Dombilb. (Mittelbilb.) 103.

184. Flügel bes Rölner Dombilbes. 104.

185. Mügel bes Rolner Dombilbes. 105.

186. Mabonna bes Rolner Dombilbes. 106.

187. Et. Laurentius, Almofen vertheilenb. Friefole. 109.

Fig.

188. Gruppe ans b. jungft. Gericht b. Fiefole. S. 119.

115.

190. Das Genter Altarbilb. Obere Reihe. 117.

191. Bilbnif bee Johann van Epd. 119.

192. Gruppe ber Propheten. (Genter Altarbilb.)

193. Danziger Beltgericht. Obere Balfte bes Mittel: bilbes. 122.

194. Danziger Beltgericht. Untere Balfte bes Mittel: bilbee. 128.

195. Mügel vom Danziger Beltgericht. 124.

Rach 196. Flügel vom Danziger Beltgericht. 125.

197. Engelfopf aus bem Danziger Beltgericht. 126.

#### III. Abtheilung.

#### Titelbilb : Bechenbe Bauern. Rach A. von Oftabe.

198. Das beilige Abenbmahl. Rach Lionarbo ba Binci. S. 12.

199. Reitergruppe. Rad Lionarto ba Binci. 15.

200. Bieth von Dichelangelo. St. Beter ju Rom. 18.

201. Bruchflud ber Schlacht gegen bie Bifaner. Car: ton von Michelangelo. 21.

202. Die Erichaffung bes Menichen. Rad Michel: angelo. 23.

203. Die Erichaffung bes Beibes. Rach Dichel: angelo. 24.

304. Mofes. Rach Dichelangelo. 26.

205 u. 206. Lorenzo und Giulio te' Debici. Rach Michelangelo. 28.

207. Morgen: und Abenbbammerung. Rach Dichel: angelo. 28.

208. Die Grablegung Chrifti. Rach Raffael. 36.

209. Mus Raffael's Conftantinichlacht. 44.

210. Raffael'iche Mabonna aus bem Baufe Albo: branbini. 46.

211. Mabonna bes Bergoge von Mba. 47.

219. Die Beimfudung Maria. Rad Raffael. 49.

218. Matonna bes beil. Sixtus. Rach Raffael.

214. Martyrium ber b. Felicitas. Rad Raffael. 54.

215. Die moftifche Bermablung ber beil. Ratharina. Rach Coreggio. 57.

216. Butto and Coreggio's Fresten im Pauletlofter bei Barma. 59.

217. Der Binegroichen. Rach Tigian. 63.

218. Die Mabonna vom Schweigen. Bon Annibale Caracci. 67.

219. Maria unter ben Tempeljungfrauen (bie Raberinnen). Rach Guibo Rent. Eremitage ju St. Petersburg. 78.

230. Infantin von Spanien. Rach Belagquez. 77. 245. Blumenftud. Rach Jan van Subjum. 150.

221. Der Soutengel. Rad Murillo. Mufeum ju Mabrib. S. 80.

222. Beroifde Lanbicaft. Rad Ric. Bouffin. 84.

223. Brauttbur von St. Cebalb. 87.

224. Das Topler'iche Baus in Rurnberg.

225. Der Mofesbrunnen ju Dijon. 91.

226. Bom iconen Brunnen in Murnberg. 92.

227. Krönung Maria. Relief von Beit Stof. 228. Bon ben Stationen Abam Rraffte. 97.

229. St. Sebalb marmt fich an brennenben Giegapfen.

Relief von Beter Bifder. 100. 230-232. Apoftelfiguren v. Sebalbusgrabe in Murn:

berg. Andreas. Betrus. Bhilippus. 101. 233. Chrifti Begegnung mit ben Schweftern bes La: jarus. Relief Beter Bifcher's. 103.

234. Die apotalpptischen Reiter. Rach einem Sols fonitte Durer's. 106.

285. Die beil. brei Ronige, bas Chriftustinb beichen: tenb. Berfleinerte Copie eines Bolgionittes bon Durer. 107.

236. Ritter, Tob und Teufel. Rach einem Rupfer: flich bon Durer. 109.

237. Jatob Fugger. Rach einer Zeichnung von Sol: bein. 112.

238. Rehabeam. (Aus b. Rathhausbilbern in Bafel.) Rach Solbein. 115.

289. Des Bilatus Banbmafdung (Bafel). Rad Sol: bein. 117.

240. Bruftbilb bes Ergbifchofs Barham von Canter: burp. Rach Bolbein. 119.

241. Die Darbringung im Tempel. Rad Rubens. 180.

242. Die Rrengabnahme. Rach Rembranbt. 136.

248. Der junge Stier. Rad Baul Botter. 142. 244. Pavillon bes Dreebener Zwingers. 145.

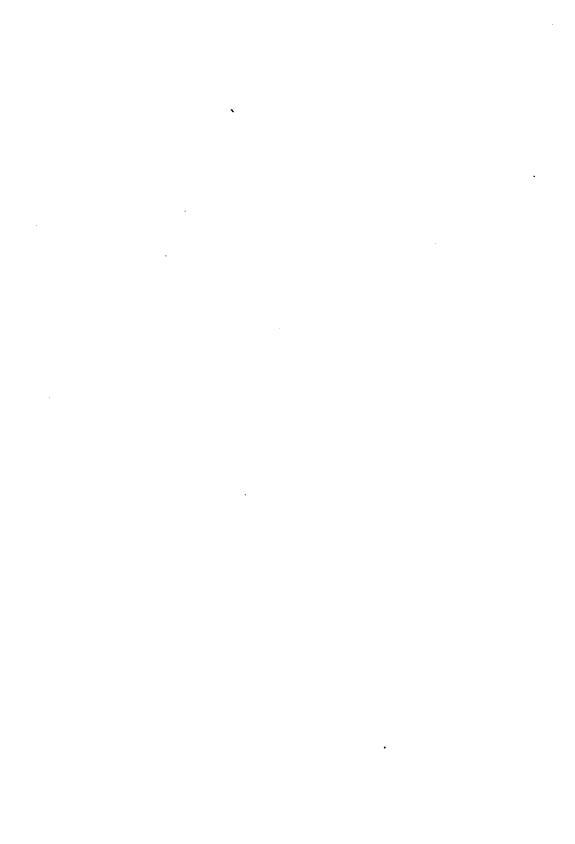

## Die Kunft der neueren Beit.

#### Einleitung.

Mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts hebt, unter den reformatorischen Bewegungen auf allen Gebieten des geistigen Lebens, auch für die Kunst eine neue Zeit an. Die Phantasie scheidet aus dem Bündnis mit der Religion und wendet sich der Welt zu und im freien Umgang mit derselben wird erst jetzt die Subjectivität, welche wir mit dem Christenthum in die Kunst eintreten sahen, mündig gesprochen. Bährend im Mittelalter alle Künste unter der Botmäßigkeit der Architektur aus dem Ganzen und auf das Ganze hinarbeiteten, trennen sich jetzt die einzelnen Künste von einander und verfolgen jede ihre besonderen Bahnen, die aber sämmtlich auf Ein und dasselbe Ziel hin gerichtet sind. Dies Ziel ist nicht mehr ein rein religiöses, sirchliches, wie im Mittelalter, sondern ein mehr künstlerisches. Indem man das Einzelne, Individuelle, Persönliche in naturgemäßer Bildung zu idealer Schönheit anszuprägen, die einzelne Bersönlichteit als den Träger der Idee darzustellen strebte, durchbrach man das Brincip der Gemeinschaft und Allgemeinheit, das im Wesen der Kirche liegt und welches das Mittelalter die zur völligen Bernichtung aller persönlichen Geltung, aller Freiheit und Selbständigkeit überspannt hatte.

In der Architektur giebt sich die veränderte Zeitstimmung in dem Uebermachsen ber weltlichen Zweige ber Bautunft tund; ber religiöse Bau hört auf stylbilbend, maßgebend zu sein. Italien, das seine Anhänglichkeit an das ein= beimische Alterthum nie verläugnet hatte, griff zuerft wieder mit Entschiedenheit nach antifen und zwar ben antit-romifchen Bauformen zurud. Man bat bie Baurichtung, die fich fo herausbildete und unter beren Ginfluß wir noch jest fteben, Die Renaiffance genannt. Drei Berioben find es, welche man wieber in ihr ju unterscheiden pflegt: Die Frührenaiffance (1400-1500), Die sich burch bas Suchen nach bem Gleichgewicht zwischen ben Raumverhältnissen und ihrer besten Decoration charakterifirt; die Hochrenaissance (1500—1580), die goldene Zeit der modernen Architektur, in der jene Harmonie zwischen den Hauptformen und einer magvollen Decoration gefunden erscheint; endlich der Barock= oder Rococostyl (1580—1800), Die Zeit bes Berfalls, in ber jebe ftrengere Compositionsweise in einem wild ausschweisenben Spiel mit becorativen Formen untergeht. Die Geburtsstätte ber Renaissance wurde burch Filippo Brunellesco Florenz. Seine Hauptwerke find die Kuppel des Doms, S. Spirito, S. Lorenzo und der Balast Bitti. Neben

Beder, Charafterbilber. III.

Brunellesco wird Leon Battista Alberti, der noch bewußter, schulgemäßer die Antike aufnahm, als Gründer der modernen Baukunst betrachtet. Ihnen folgten in Florenz und Toscana überhaupt Michelozzi, Benedetto da Majano, Si= mone Cronaca u. A .; in der Lombardei Ambrogio Borgognone; in Benedig, wo ein heiter phantaftisches Element an Die Stelle bes Ernftes ber florentinischen Balafte tritt, Bietro Lombardo u. f. w. Der Begründer ber römischen Schule und ber hauptmeister ber hochrenaiffance ift Bramante. Während feinen mailändischen Bauten noch die jugendliche Decorationslust ber Frühzeit eigen ift, tragen feine römischen Berte bas eble Geprage ber Bluthenepoche. Ihm ift Peruggi mit ber Farnestua, Antonio da Sangallo, wie Raphael und Giulio Romano in ihrer Bauthätigkeit anzureihen, ebenso ber Florentiner Sanfovino, ber in Benedig eine Schule grundete. An dem Ende biefer Beriode fteht Dichel Angelo. Mit seinen früheren Werten in Florenz und Rom noch in ber golbenen Zeit fußenb, leitete er, fortgeriffen von feiner gewaltigen Subjectivität, schon ben Barocfftyl Maftvoller, gefetlicher bleiben feine Schüler Bignola und Bafari. Auch Balladio, beffen hauptwerte fich in Bicenza und Benedig befinden, fteht noch innerhalb ber Hochrenaissance, wie ber treffliche Galeazzo Alessi, bessen Wirken hauptfächlich Genua angehört. Dann aber traten bie Ausartungen bes Barocfiple ein, welchen das 17. Jahrhundert pflegte und der in Bernini und Borromini feine Kornphäen erhielt. Der "neuitalienische Bauftpl" wanderte gunächst nach Frantreich mit den italienischen Künstlern, welche Franz I. und Heinrich II. borthin beriefen. Bu ben frühesten Renaissance Bauten geboren bie Schlösser von Chenonceaux, Chambord und bie älteren Theile bes Schloffes von Fontainebleau. Gin= heimische Künstler waren Jean Bullant, Pierre Lescot, Phil. Delorme, der Baumeister der Tuilerien; Jacques de Broffe erbaute den Balast Luxem= bourg. Unter Louis XIV., zur Blüthezeit des Rococo, glänzte Claude Perrault mit bem Louvre und Danfart mit bem Schloß von Berfailles. Bu einem Appigen malerischen Decorationestyl, ben man baber auch ben Blateresten = ober Golbschmieb= ftyl nennt, gestaltete sich die Krubrenaissance in Spanien. Als prächtigstes Beispiel gilt die Rathebrale von Tolebo. Später, gegen Ende bes 16. Jahrhunderts gelangte ein strengerer claffischer Styl jur Geltung, ber, wie im Esturial, nicht ohne eine gewisse bustere Grandezza auftrat. In England fand die Renaissance erst spat und weniger allgemeinen Eingang; als ber Begrunder berfelben gilt Inigo Jones, ber Erbauer von Whitehall und bem Sofpital ju Greenwich; ihm folgte Christopher Bren mit ber Baulefirche in London. In den Riederlanden machte fich anfange ein fehr zierlicher Uebergangeftyl geltenb, wie an ben früheren Bauten in Lüttich, Brügge und Antwerpen. Bon hollandischen Baumeistern wird 3. van Campen, ale Erbauer bes Amfterbamer Rathhaufes gerühmt. Schon um bie Mitte bes 16. Jahrhunderts entstanden in Deutschland bedeutende Renaissance= Bauten, fo bas Belvebere bei Brag, ber sogenannte Otto-Beinriche=Bau bes Heibelberger Schlosses. Zu Anfang bes 17. Jahrhunderts baute Elias Holl bas Augsburger Rathhaus, Eucharius Holzschuher bas Nürnberger Rathhaus. In ber Mitte bes Jahrhunderts fördern die zahlreichen Bauunternehmungen der Jesuiten bie Richtung ber Architektur nach rein äußerm Bomp (Jesuitensthl). Das 18. Jahrhundert baute vorwiegend im Barodftpl weiter: zu Anfang ebler und gehaltener, in ber Mitte pruntvoll, nuchtern gegen bas Enbe. Bieber geboren bas Benghaus in Berlin von Nehring und Joh. de Bodt, das königliche Schloß ebendaselbst von Soluter, Die Bauten Fischer's v. Erlach in Bien und Brag, ber bifcofliche Palast zu Bitrzburg von I. B. Neumann; endlich die Palastbanten Friedrich des Großen in Botsdam und Berlin ausgeführt durch v. Anobelsdorf; der Zwinger in Bresden von Pöpelmann und die katholische Kirche baselbst von Chiaveri.

Auch die Blastik nimmt, einem malerischen, realistischen Zuge folgend, im 15. Jahrhundert einen neuen Aufschwung. In Italien hatte bereits, wie wir sahen. die mittelalterliche Bilbnerei die Bafis geliefert, auf der man weiter ftreben tonnte. Bieberum ist es Toscana, bas an ber Spite ber Bewegung marschirt. bella Quercia, von ber Trefflichkeit feiner Arbeit an einer Brunneneinfaffung "Della fonte" gubenannt, ber Meifter ber vielbewunderten Bronge-Thuren bes Baptisteriums Lorenzo Ghiberti, Luca bella Robbia, ber für seine rühren= ben und lieblichen Figuren eine eigene Gattung glafirter Terracotta erfand, ebenfo Donatello find die einflufreichsten Träger diefer neuen Bestrebungen. Babrend auf ben Werten ber erstgenannten Meister noch ein Hauch jener naiven Innigkeit bes gothischen Styls ruht, zeigen bie eng an die Natur sich anschließenden Formen Donatello's icon etwas von bem leibenschaftlichen Burf, welchen fpater Dichel Angelo zu jener Ueberkraft, jener feurig bewegten hinwendung nach etwas außen Liegendem steigert, die bei ihm selbst noch genial groß ift, durch die Genialität ihre Berletzung bes plaftifchen Styles rechtfertigt, aber, unnachahmlich, boch jur Rachahmung reizt und die Manier einleitet. Zeitgenoffen ober Nachfolger Donatellos waren ber als Baumeister bereits gerühmte Brunellesco, ferner Anbrea Berrocchio, Antonio Pallajuolo, Benedetto da Majano, Matteo In Benedig waren besonders die Lom-Civitali und Mino ba Fiesole. barbos thatig, in Neapel Anbrea Ciccione, Angelo Agnello bi Fiore u. A. Bu Anfang bee 16. Jahrhunderte trat bie Sculptur ber Renaiffance, nachdem fie ihre Formen am Alterthum und der Natur gereinigt, burch eine große Zahl hochbegabter Deifter in ben Bollbesit aller kunftlerischen Mittel und erreichte fo ihren Söbepunkt. Einer ber erften Künstler, neben bem großen Michel Angelo, ift Andrea Contucci genannt Sanfovino. Bon Zeitgenoffen des M. Angelo sind noch zu nennen Montorfoli, Tribolo und der berühmte Bildhauer, Erzgießer und Goldschmied Benvenuto Cellini, bazu A. Riccio von Pabua und Jacopo Sanfovino. Begen bas Ende bes Jahrhunderts folgen die Klimstler blindlings ber zum Berfall ber Blaftit führenden Richtung Dt. Angelo's, und nur wenige, wie Giovanni ba Bologna, wiffen sich ihre Individualität zu mahren. Bur völligen Auflösung aller plastischen Gesetze wird die Manier des leidenschaft= lich Bewegten endlich burch Bernini im 17. Jahrhundert ausgebilbet. — Mit bem 15. Jahrhundert macht fich auch in ber deutschen Blastif ein naturalistischer und mbividueller Zug geltend und an die Stelle fluffiger und weicher Formen treten magere, scharf markirte, mit edigen Bewegungen, Uebertreibungen bes Aus bruds und hart= und fleingebrochenem Gefälte. Das reich bemalte und vergolbete Altar= schnitzwert, welches auftam, förberte biese Richtung. Lettere war von Flanbern aus in Deutschland eingebrungen und, wenn unter ihren Werken fich auch manches Erfreuliche und Bedeutende findet, so ist sie boch gegen die vielversprechenden Anfange ber mittelalterlichen Plastit als tein Fortschritt zu betrachten. Eine vorzügliche Holzschnitzerschule scheint in Schwaben gewesen zu sein, wo noch jetzt treffliche Berke von Herlen, Haiber, ben Sprlins u. A. fich vorfinden. Nicht minder ausgezeichnet und thätig, wenn auch handwertemäßiger in ber Ausführung und von nicht fo feiner Empfindung, war die frankliche Schule mit Altrnberg an ber Spite. Die idealistische Richtung Geb. Schonhofer's, in beffen Berten ber gothische Styl zu einem befonders reinen und edlen Ausbrud gelangt war, wurde hier fonell

vom Realismus verbrängt. Giner ber fruchtbarften Bertreter beffelben ift Did. Bohlgemuth, bebeutenber noch find Abam Rrafft, Beit Stof und Beter Bifcher, in beren Werten bie von Italien einbringenben geläuterten Renaiffanceformen mit bem nordischen Individualismus und Realismus fic zuweilen zu einer eigenthumlichen, charaftervollen Schönheit verschmelzen. Auch Tilman Riemenioneiber von Burgburg gebort ju ben namhafteften Deiftern ber frantifchen Schule; von ben übrigen beutschen Rünftlern ift ber ju Anfang bes 16. Jahrhunderte in Solesmia lebende Solzichniter Bane Bruggemann noch bervorzubeben. Im weiteren Berlauf gab fich bie beutsche Sculptur gang ber italienischen bin und fant mit biefer. Nur Anbreas Schluter in Berlin, um 1700, ragt, mit feiner Reiterstatue bes großen Rurfürften, einfam aus biefer Beit bes Berfalls empor. In ähnlicher Beise wuften fich zwei Rieberlander burch bie gesunde Kraft ibres Talents von bem berrichenben Ungeschmad frei zu erhalten: Frang be Quefnoy, genannt il Fiammingo, und sein Schüler Arthur Quellinus. -In Frankreich, wo im Mittelalter die Blastik besonders im Anschluß an die großen Rirchenbauten ein reges Leben entwidelt hatte, bilbete fich in ber fpateren Beit bes 16. Jahrhunderts, unter italienischem Einfluß, Die Schule von Fontainebleau beraus. An ihrer Spite fteben Jean Boujon, Germain Bilon u. A. Die achtbaren Bestrebungen biefer Schule gingen unter im Zeitalter Ludwig XIV., inbem jene theatralifch effectvolle, häftlich gezierte Darftellungeweise Die Oberband gewann, welche auf lange bin bas Antlig ber Runft vornehmlich ber frangofischen, entstellen follte.

Die eigentliche Kunft ber Neuzeit ift, wie schon gesagt, die Malerei; auch über fie kam in den ersten Decennien des 15. Jahrhunderts ein neuer Geist. Ein begeistertes Studium ber Natur begann, und bei bem immer lebendiger werbenden Interesse für die Einzelerscheinung konnte die Trennung der Malerei in verschiedene Gattungen nicht lange ausbleiben. Bon großem Ginfluß auf biefe Benbung mar bas Schaffen ber van End's, mar bie von Flanbern aus über alle Runftlanber fic verbreitende Delmalerei. (Bergl. Abth. II. S. 114.) Betrachten wir zunächst Italien, fo ift es abermals Florenz, wo wir die Historienmalerei ber Neuzeit aufblithen feben, geforbert in ihrer Entfaltung burch bie Fresco-Technit\*), welche bem großen, plasti= ichen Zug, bem Beist ber vorherrichenden Schönheit ber Zeichnung besonderen Borfoub leiftet. Diefer Beift, immer freier und grofartiger fic entwidelnb, ift ber Charafterzug ber Florentinischen Schule; biefer Beift verklärt zugleich die Wirklichfeit, welcher fich die Florentiner mit aller Dafeinswonne hingeben. Die Singabe an bie Natur führt zum Studium ber Anatomie, ber Perspective u. f. w. Bon Da= faccio, bem Begründer biefer neuen Runstweise, erzählt man, baf er zuerft burch bie mobellirende Wirfung bes Lichts bie Rundung ber Figuren, überhaupt zuerft ben vollen malerischen Schein erzielt habe. Filippo Lippo, Filippino Lippi, Benozzo Gozzoli, felbst ber alternbe Fiefole u. A. eifern ihm nach, und vornehmlich ift es Domenico Shirlandajo, ber in feiner Bestaltenfrenbe als ber geistige Erbe Mafaccio's erscheint. Noch weiter in den Detailstudien, nicht aber ohne in Härte und allzu icharfe Charafteriftit zu verfallen, geben Anbrea bel Caftagno, Ant. bel Polajuolo, Berrochio; freier, gludlicher auf ber naturaliftifchen Bahn bewegt sich Luca Signorelli, ber als ber Borläufer D. Angelo's basteht. 3m

<sup>\*)</sup> Bis auf Giotto wurde — wie man gegenwärtig annimmt — nur in Tempera auf die Mauer gemalt; von Giotto an wurde in Fresco untermalt und al secco darübergemalt; erft seit Ende des 14. Jahrh. begann die eigentliche Frescomalerei.

Gegensatzu der florentinischen Schule, aber ebenfalls nicht ohne eine gewisse Herbe ber Zeichnung, wendet fich bie Schule von Padua, unter bem Ginflug von Squarcione und feines großen Schülers Anbrea Mantegna, bem claffifchen Alter-An die paduaner Richtung knüpfen sich die Anfänge ber Schule von Mailand; ihr größter Meifter murbe Lionarbo ba Binci, ber fich von Floreng hierher gewendet hatte; aus feinen Werfen tritt uns zuerft ber vollendete Styl bes Cinquecento ") entgegen. Der Sinn Lionarbo's für ben weiblichen Geelenzauber ging auf feinen Schuler Bernardino Luini über. Roch find unter ben Runftlern Oberitaliens Giovanni Bellini in Benedig und Francesco Francia in Bologna hervorzuheben, die in der schlichten Anmuth und Empfindungswärme ihrer Darstellungeweise verwandt find, eine Richtung, welche uns zu ter umbrischen Schule führt, beren Ibeal bie Innigkeit bes Seelenausbruck ift. Inbem bie genannte Schule bem tiefen Gefühlsausbruck auch die volle Warme ber Farke gab, wurde fie von hohem Werthe für bie Bollenbung ber italienischen Malerei. Dem bebeutendsten Meister bieser Schule, Pietro Perugino, verdankt Raffael Santi seine Bildung. In Raffael laufen die Borzüge aller einzelnen Schulen gleichsam wie in eine Spite zusammen. Durch ihn wurde Rom ber Mittelpunkt ber Runft. Nur ter mächtige Genius eines Dichel Angelo konnte fich hier neben Raffael behaupten. In beiben Rünstlern erstieg bie Malerei bie bochste Stufe, bie zu erreichen ihr beschieben war. Mit bem Tobe Raffael's beginnt ber Berfall. Inzwischen hatten in und ohne Berbindung mit ber römischen Schule Anbrea bel Sarto mit seinem großen und breiten Styl, Fra Bartolommeo mit seiner feurigen Farbe, Sodoma u. A. den Ruhm der toscanischen Schule aufrecht zu erhalten gefucht; während, ohne jeden Zusammenhang mit Rom ober einer andern Schule, in Parma einer ber originalsten Maler, Correggio, erstanden war und bie venetianische Shule endlich mit Giorgione, Balma Becchio, Tizian alle Zauber bes Colorits entfaltet hatte. Lettgenannte Schule hielt fich burch Baolo Beronefe und Tintoretto noch am längsten in bem Sinken ber Kunft, bas von ber Mitte bes 16. Jahrhunderts ab immer fühlbarer wird. In der allgemeinen Auflösung suchten die Caracci in Bologna durch Begründung der akademisch correcten Kunstbildung den reinen Styl zu retten; ihrem Eflektizismus wird durch Caravaggio, Ribera (lo Spagnoletto) und Salvator Rofa das Brincip des Naturalismus entgegengestellt, welches coloristische Erfolge hatte und nicht ohne auregenden Ginflug anf die sich herausbildende Genre- und Landschaftsmalerei blieb. Andererseits war es auch wieder ber naturalismus, ber bie Berwilderung beschleunigte, in welcher wir die italienische Malerei im 17. Jahrhundert untergeben sehen. — Wir haben oben angebeutet, wie die altflandrische Schule ber Brüder hubert und Johann van End von großem Ginfluß auf bie Runft Italiens war. Die großen Flandrer haben die Richtung des 15. Jahrhunderts, den Realismus, reichlich um ein Jahrzehnt früher bethätigt als Masaccio. Der warme Natursinn, mit tiefem Ernste gepaart, in den miniaturartigen, leuchtenden Bildern der van Epc's und ihrer Schüler : und nachfolger Roger van ber Benben, Memling u. f. w. mußte überall Bunder wirken. Das durch die Flandrer in die Malerei eingeführte Bindemittel, das Del, welches hauptfächlich mit das Wunder bewirkte, machte mit einem Schlage ber alten Kunst in ganz Deutschland ein Ende. Zuerst nahm Köln die neue Kunst-

<sup>\*)</sup> Cinqueceuto (eigentlich 500, im gewöhnlichen Sprachgebrauch eine Ablützung für 1500) nemen die Italiener in der Geschichte ihrer Aunst den Styl des 16. Jahrh.. Die Schöpfer und Träger dieses Styls werden daher häufig auch Cinquecentisten genannt, ihre Borganger im 15. Jahrhundert dagegen Quattrocentisten.

weise an, bann Westphalen und Schwaben, wo fie burch Martin Schongauer und besonders Barth. Zeitblom eine freie Weiterbildung findet. schlicht burgerliche Sinn ber Rurnberger, ber mit scharfen Auge vorwiegenb ber Form zugewendet ift, gibt, wie in Dich. Wohlgemuth, bem Styl etwas Derbes, Bartes; boch bilbet fich hier um ben Anfang bes 16. Jahrhunderts jene tiefe Charakterzeichnung eines Dürer heraus, welche diefem, neben Hans Holbein b. J., als ben größten, beutschen Maler erscheinen läßt. Holbein zeigt bieselbe Tiefe und Originalität des Gebankens, wie Albrecht Dürer, ist aber bedeutender als Colorist und zeichnet sich durch eine in der deutschen Malerei bis dahin einzige Reinheit bes Schönheitsfinns aus. In folichterer Naivetät folgt Luc. Rranach, ber in Sachsen großen Einfluß gewann. Bu Dürers besten Genoffen und Schülern gehören Hans Burgkmair, H. Kulmbach, Schäuffelin, Behaim, Grunewalb u. f. w. Eine weitere Fortbildung jedoch, als die deutsche Malerei durch Dürer und Holbein gefunden hatte, sollte ihr nicht werden. Italien war inzwischen die hohe Schule für die Kunst Europa's geworden. Auch die deutschen Maler wanderten borthin und im Anschauen ber Meisterwerke bes Cinquecento, warfen sie die scharfe Naturtreue, den harten charakteristischen Umriß, die nationale Eigen= thumlichkeit von sich, um die volle Schönheit dafür einzutauschen; die Schönheit aber, welche fie ergriffen, war ohne Lebenswärme. — Was die nieberlandische Malerei betrifft, so hatte fich beren Hauptsitz aus ben flandrischen Gegenden in bie von Brabant und Holland zu Anfang des 16. Jahrhunderts hinübergezogen, wo Quentin Messys und Luc. van Lepben ihr die Richtung auf das Sittenbild geben. Zugleich tritt eine Reihe von Malern auf, wie Mabufe, Bernhard van Orley, Corcie, Schoreel, hemstert, welche die Mängel ber altflanbrischen Schule burch bas Studium ber italienischen Malerei zu verbeffern und beibe Runftweisen zu verschmelzen suchen; aber auch fie werben auf biefem Wege nur leere Formalisten. Gegen ihren conventionellen Ibealismus erhob sich um ben Beginn bes 17. Jahrhunderts eine Opposition, welche der niederlandischen Kunft neues Leben, neuen Glanz verlieh. Un ber Spite biefer naturalistischen Opposition steht Beter Paul Rubens in Antwerpen, ber, reich begabt, Die verschiedenen Facher ber Malerei mit gleicher Genialität behandelte. Der bedeutenbste unter feinen Schülern war Anton van Dyl. Noch weiter in ber Opposition gegen bas italienische Formenpathos ging Rembrandt van Rhyn in Amsterdam, ber an Gegenständen aus ber gemeinen Wirklichkeit die Macht des Colorits offenbart. Bon feinen gablreichen Schülern ift der ausgezeichnetste und eigenthümlichste Gerard Dow, der sich als Genremaler einen Namen gemacht bat. Das 17. Jahrhundert war für die bisher untergeordneten Fächer ber Malerei die Spoche der Emancipation aus der Oberherrschaft der Historienmalerei. Sittenbild, Thierstüd, Landschaft und wie die Zweige alle heißen, blühen unter bem Einfluß von Aubens und Rembrandt auf. Bon Genremalern nennen wir David Teniers, die beiden van Oftade, Jan Steen, Terburg, Reticher, Mesii; von Thiermalern Baul Botter. Snybers, Honde toeter; von Landschaftsmalern Jacob Ruysbael, Hobbema, Everbingen u. f. m. - Eine bebeutenbe Geschichte ber Malerei bat noch Spanien aufzuweisen, obicon es bie Ausbildung berfelben vornehmlich bem doppelten Ginfluß ber italienischen und nieberlandischen Schulen zu banken bat. Die Blüthe ber spanischen Malerei mit Pacheco, Herrera, Zurbaran, Murillo in Sevilla, Belasquez in Mabrid, Ribalta in Balencia u. A. fällt in bas 17. Jahrhundert. - Frantreich folgte anfänglich ben Rieberlanbern bes 16. Jahrhunderts, später, wie in ber Schule von Fontainebleau, italienischen Meistern. Gine eigenthumliche

französische Runst beginnt erst im 17. Jahrhundert mit Nicolas Pouffin, der einen antikifirenden Stol geltend zu machen fucht, Bouet lehnt fich wieder mehr an die italienischen Raturalisten an, mabrend Lesueur auf die Eflettifer gurudgebt. Lebrun, ber Hofmaler Ludwigs XIV., trägt bereits, in einem falfchen theatralischen Bathos, bas Zeichen bes Runftverfalls. Das innerlich boble, außerlich kokette Befen bes 18. Jahrhunderts erreichte in Boucher, bem "Maler ber Grazien", feinen Gipfelpuntt. Noch bie meifte Eigenthumlichteit, innerhalb biefer Berfallzeit, wiffen sich ber phantastische Callot und ber graziofe Watteau zu mahren. Große Berdienste haben fich frangofische Rünftler um Die Entwicklung ber Lanbicaftemalerei erworben. R. Bouffin führte im Gegenfat zu ber mehr malerifchen, realiftischen Richtung ber Nieberlander ben plaftischen Styl in die lanbicaftemalerei ein und wurde der Gründer ber sogenannten heroischen ober historischen Landschaft. Sein Schüler und Berwandter Caspar Dughet (ebenfalls Bouffin genannt) eiferte ihm mit großem Glud nach; Die schönheitsvollste Berklarung aber, follte biefe Richtung in ben Landichaften bes Lothringere Claube Belde, genannt Claub e Lorrain, finden. - In der englischen Dalerei endlich traten fehr fpat einheimische Talente von Bedeutung auf. Erft im 18. Jahrhundert zeichnet fich Josua Repnold & burch coloristifche Berbienfte aus, ebenfo wird ber Schlachtenmaler Benjamin Beft anerkennend genannt; ber erfte originelle englische Maler bleibt jedoch B. Dogarth, beffen fatirifche Sittenfchilberungen weltbefannt find.

## 1. Die Blüthezeit der Künste in Italien.

Lionardo da Binci. — Michelangelo, — Raffael.

Das Ende des 15. und der Anfang des 16. Jahrhunderts ist durch das Birken dreier Männer bezeichnet, wie sie in dieser Bereinigung die Welt weder vorber noch nachher erblidt hat. Mit Lionardo, Michelangelo und Raffael bricht für die Kunst der volle, lichte Tag herein. Was die einzelnen Talente in theilweise auseinandergehenden Richtungen turz vorher erstrebt und gewonnen hatten, das sehen wir jest auf einmal zusammengefast und vereinigt zur volltommensten und höchsten Kunstübung. Was vorher unsicheres Rathen, dämmernde Ahnung und Institt gewesen war, zeigt sich jest als lichtes, lebendiges Bewustsein. Es war als ob ein zündender Strahl des göttlichen Geistes auf den Boden Italiens niederzgesahren sei, um in den anserwählten Aposteln der Kunst die Gluth der Begeisterung für das Schöne und Erhabene zur lichten Flamme anzusachen.

In ebelster Form, \*) mit tiefstunigster Auffassung sehen wir die würdigsten Gegenstände in den Meisterwerten dieser großen Spoche der Kunstgeschichte darge-fiellt, wie es die Folgezeit die jeht noch nicht wieder erreicht hat. Und merkultrdig! es war nur ein kurzer Zeitraum, in welchem die Kunst sich auf dieser Stufe einer

<sup>\*)</sup> Angler : Burtharbt, Gefdichte ber Malerei.

höchsten Bollendung hielt, kaum über ein Viertel-Jahrhundert lang. Aber die großen Werke dieser Periode sind von ewiger Gültigkeit, von unvergänglichem Werthe; sie tragen die Farben ihrer Zeit und sind doch für alle Zeit geschaffen und erwecken die Begeisterung der spätesten Nachkommen ebenso, wie sie den Stolz und die Bewunderung der Mitwelt ausmachten. Denn das wahrhaft Schöne ist nicht abhängig von den äußeren Formen seiner Erscheinungen: Rassach's Sixtinische Madonna und Phidias' rossekändigender Heros, Lionardo's Abendmahl und Stopas' Gruppe der Niobiden verlangen nicht katholische Italiener und nicht heidnische Griechen, um im innersten Gemüthe verstanden zu werden und den erhabensten Eindruck auf den Be-

schauer hervorzubringen.

ber Welt fühlte.

Die Zeitgeschichte, mit welcher diese wunderbare Blüthe der Aunst parallel geht, berechtigt beim ersten Anblid auf teine Weise zu so hohen Erwartungen; es war eine Zeit politischer Trennung und Zerfallenheit für Italien, es war die Spoche der Lignen, d. h. der bodenlosesten Experimentalpolitik, welche es je gegeben hat; damals setzte sich die Fremdherrschaft über Italien auf Jahrhunderte sest. Allein das Höchste in der Aunst ist vom äußern Staatenleben nicht unmittelbar abhängig; neben den Eroberern und Politikern, welche damals seine Schicksale verwirrten, besaß Italien Fürsten wie Papst Julius II., Magistrate wie Bietro Soderini, welche von der ewigen Bedeutung der Kunst ein lebendiges Gefühl hatten; es besaß reiche Korporationen, welche durch sichere Bestellungen dem ganzen künstlerischen Dasein seste Regel und Gestalt gaben, endlich ein Bolk, in welchem der Sinn für alles Große und Schöne wach geworden war und welches sich damals als die erste Nation

Man betrachtet bas bamalige Italien gewöhnlich als einen Pfuhl ber Sittenlosigkeit, allein man läft bie unenbliche Frifche und Spanntraft bes Boltes außer Berechnung, Diese ungerstörbare Jugendlichkeit, welche ben obern Kreisen bes Dafeins immer neue Rrafte, neue sittliche Antriebe auführte. Mochte bie Sitte bie und ba in ber tiefsten Berberbniß begriffen sein, so blühte bafür die Gesittung im volltom= mensten Sinne bes Wortes. Es bilbete fich — nicht etwa blos ein geselliges Uebereintommen, fondern ein echtes Gefühl für Schonheit und Burbe bes Lebens aus, welches feit ben guten Reiten ber alten Welt zu schlummern geschienen hatte, und fich nun in ber Literatur und Boefie wie in ber Befellschaft, in ber kunftlerifchen Behandlung aller Umgebungen bes Lebens wie in der freien Urbanität des Um= ganges mit Nothwendigfeit ausprägte. Aus ben Ueberreften bes Alterthums und ben Bedingungen ber Neuzeit schuf die Architektur einen Styl, welchem wohl ber innere Organismus fehlen mag, wie allem Abgeleiteten und Gemischten, 2. B. ber italienischen Sprache, ber aber eine neue Schönheit ber Formen und einen ebeln Rhythmus ber Berhältniffe entwickelte. Auch für Sculptur und Malerei mar jest bie Zeit gefommen, fich in völliger Freiheit und Grofe zu entwideln. bunderte ber firchlich = volitischen Rämpfe waren für Italien vorüber ; fie batten eine gewiffe Indifferenz zurudgelaffen, und felbst bie Rirche verlangte jest von ber Runft nicht mehr bas Erbauliche als foldes, sondern vor Allem die schöne, leben= bige Form, welche ichon an fich als ein Symbol alles Bochften und Unverganglichen galt; überdies hatte die profane Runft durch Aufgaben aller Art einen ge= waltigen Aufschwung erhalten. Wie in ber ganzen italienischen Bildung mar hier bie Begeifterung für bas Alterthum von größter Bichtigkeit; Boefie und bilbenbe Runft bereicherten fich burch Begenftanbe und Borbilber von unbestrittener, normaler Geltung. Bewundernswürdig ist aber vor Allem die Freiheit und

Selbständigkeit, womit fie fich bieselben aneigneten. Bon mühfeligem Nachzeichnen

findet sich keine Spur, weil man bessen nicht bedurfte, benn alles Einzelne ber Formenbildung besaß man schon als eigene Errungenschaft; das Zeitalter Rassal's lernte nicht erst von der Antike, sondern es fühlte sich auf wundersame Beise von ihrem Geiste berührt, und nahm von ihr nicht das Zufällige und Nationale, sondern das Dauernde und Ewige an. Und nun gelang es auch ihm selbst, Dauerndes und Ewiges hervorzubringen.

Der Meister, welcher am Eingange dieser neuen Zeit steht und dessen Werke zuerst dem Sinne und Gemüthe des Betrachtenden eine vollkommene Befriedigung

gemähren, ift

## Lionardo da Vinci.

Lionardo ift im Jahre 1452 zu Binci, einem tostanischen Schloffe in Baldarno, geboren und 1519 in Frankreich gestorben. Er war ausgezeichnet durch alle Gaben bes Beistes und Körpers, einer ber vielseitigsten Menschen, welche bie Erbe getragen hat, und voll unermublichen Gifers, feine Forfchungen zu erweitern, den Kreis seiner Bildung auszudehnen. Er war schön, wohlgestaltet und fräftig, daß er ben Schwengel einer Glode zur Schraube zu drehen, das hufeisen eines Bferdes zusammenzubiegen vermochte. Er war Meister in den ritterlichen Rünften bes Reitens. Tanzens, Fechtens. Er war Architekt und hat mannigfache Bauten, besonders in Mailand, ausgeführt und Anderes in Rissen hinterlassen; er war Bildhauer und Maler, Mufiker und Dichter. Mit größtem Gifer lag er allen wiffen= schaftlichen Studien ob, welche zur Begründung der Kunst nothwendig sind; er ftudirte vornehmlich die Anatomie (des Menschen wie auch des Pferdes), die Mathematif, die Berspective, die Mechanif u. s. w. In Bezug auf Bhyfit hat er verschiedene Schriften hinterlassen. Mannigfache Beispiele von mechanischen Scherzen, die er zu seiner und anderer Ergötzung trieb, sind uns aufbewahrt worden, wie er z. B. Blafen ober Gebarme im Zimmer hatte, die plötlich aufschwollen und die Anwesenden hinaus brängten; wie er Bögelchen machte, die aufgeblasen emporflogen; wie er, bei König Franz I. Einzuge in Mailand, einen löwen erfunden hatte, der dem Könige entgegenschritt und sich dann die Brust aufriß, aus welcher Lilien (bas frangofische Bappen) bem Könige entgegensproßten u. f. w.; wie er allerlei Mafchinen, jum Schwimmen, Tauchen und Fliegen, Compag und Hygrometer u. s. w. erfunden habe. Bedeutender als biese Dinge find andere großartigere Plane, z. B. ber: eine Kanalverbindung zwischen Florenz und Bisa berzustellen, wie Lionardo sich auch anderweitig viel mit der wirklichen Ausführung von Bafferbauten beschäftigt hat; und nur kuhn, für ihn nicht unmöglich, war der Blan, die alte Tauffirche St. Giovanni zu Florenz über ben Boben emporzuschrauben und ihr burch einen Unterbau das etwas gedrückte Berhältniß zu nehmen, was bei diefem fonft anziehenden Bebäude in ber That unangenehm wirkt. Endlich muß auch noch feiner Thatigteit im Fache ber Rriegsbautunft und feiner gablreichen Erfinbungen in bemfelben gebacht werben.

Was aber diesen so höchst mannichsachen Richtungen des großen Mannes einen Mittelpunkt gab, das war seine vorherrschende Liebe zu den bildenden Künsten, vornehmlich zur Malerei, denen er den größten Theil und die beste Zeit seiner Thätigkeit gewidmet hat. Mit demselben Siser, wie dem Studium der bloßen Form, ging er auch allen Lebensäußerungen derselben nach. Niemand war sorschbegieriger, besokachtender, schneller, um die Bewegungen der Leidenschaften, wie sie sich in Mienen und Geberden malen, sogleich zu entwersen. Er besuchte die volkreichsten Orte, die

Schauplätze, wo ber Mensch seine größte Thätigkeit entwidelt, und zeichnete in ein Stizzenbuch, bergleichen er immer bei sich trug, was ihm Interessantes aufstel. Er solgte ben Berbrechern zur hinrichtung, um die Qualen ber größten Berzweislung in sein Inneres aufzunehmen; er lub Bauern in sein haus und erzählte ihnen die lächerlichsten Dinge, um an ihren Physiognomien den Ausbruck der größten Romit beobachten zu können. Mit demselben Eifer beobachtete er auch die Erscheinungen der leblosen Natur. Bon verschiedenen Schriften über die Aunst ist seine Abhandlung über die Malerei (Trattato dolla pittura) auf unsere Zeit gekommen und noch immer

ein fehr brauchbares Lehrbuch.

Benn diese Neigung zum sorgfältigsten Studium auf der einen Seite den festen Boden zeigt, auf welchem Lionardo's Kunst wurzelte, wenn demgemäß charakteristische Auffassung und Darstellung als dasjenige Element zu betrachten ist, von welchem er insgemein auszugehen pflegte, so war ihm doch auf der andern Seite zugleich eine tiese subjektive Empfindung, eine zarte, sentimentale Schwärmerei eigen, welche in gewisser Beise mit dem Grund-Element der umbrischen Schule zu vergleichen sein mag. Es gibt einzelne Berke von ihm, in welchem die eine oder die andere Richtung vorherrscht; in seinen Hauptwerken dagegen erscheint beides in reinstem Ebenmaße gegeneinander abgewogen, durch die Kraft des Gedankens und den Sinn für die Schönheit der Formen und ihrer Berbindung zu einer solchen Höhenstuse der Kunst geläutert, daß Lionardo unbedingt einen der ersten Plätze unter den Reisstern neuerer Kunst einzunehmen ermächtigt ist. Er, der das gemeine Leben bis in seine seinsstellen Rüancen und Besonderheiten versolzte, wußte zugleich das Heilige und Göttliche in einer Würde, in einer Milde und Schönheit darzustellen, wie es nur das Wert des größten Genies sein kann.

Bezeichnend ist die bekannte Anekdote, welche erzählt, daß, als Berocchis die Taufe Christi gemalt habe, ein Engel, den die Hand seines Schülers dem Bilde beifügte, dem Meister das fernere Malen für alle Zukunft verleidete. Bon anderen Jugendwerken Lionardo's ist wenig bekannt. Erzählt wird, daß er einst ein fabelhaftes Ungethüm gemalt und dazu an Kröten, Schlangen, Eidechsen, Fledermäusen u. s. w., deren er eine ganze Menagerie angelegt, die Studien gemacht habe, so daß der eigene Bater vor Schreck über das Graunbild zurückgefahren sei, das Gemälde hernach aber für guten Preis verkauft habe. Ebenso malte er einen Medusenkopf, der abgeschlagen unter allerlei Gewürm auf der Erde liegt, und den man noch gegen-

wärtig in ber Galerie ber Uffigien ju Florenz zu besiten meint.

Um das Jahr 1480 ward Lionardo nach Mailand, an den Hof des damaligen Regenten und späteren Herzogs dieser Stadt, des Lodovico Sforza, il moro, berusen. Dieser Fürst war eifrigst für die Psieze der Wissenschaft und Kunst in seinem, obschon nur durch Usurpation errungenen Staate bemüht, indem er dabei seinem eigenen Hange gewiß eben so sehr als dem Beispiel anderer italienischer Herren solgte. Gelehrte, Dichter und Künstler wurden in seine Nähe beschieden, Lionardo zunächst, wie Basari berichtet, als Musster und Improvisator. Vald wurde ihm die Stiftung einer eigenen großen Kunstalademie, des ersten Instituts der Art, anvertraut.

Bon den Unternehmungen, die Lionardo im Auftrage des Lodovice Sforza ausstührte, betrachten wir hier nur diejenigen, welche sich auf bildende Kunft beziehen. Bor allem ausgezeichnet sind zwei derselben, welche ihn die größte Zeit seines Aufenthalts in Mailand (bis 1499) neben einander beschäftigt haben. Die eine war eine Reiterstatue von kolossalsten Dimensionen zum Andenken des Francesco Sforza, Baters des Lodovico, welche in Bronze gegossen werden sollte. Für die

Arbeit des Pferdes hatte Lionardo die gründlichsten anatomischen Untersuchungen angestellt. Als ein erstes Modell dieses Monumentes vollendet war und bei einem Festzuge als das Prächtigste, was man aufführen konnte, in der Reihe mit hinging, ward es zerdrochen. Lionardo begann mit unermüdeter Geduld ein neues Rodell. Wegen Geldmangel, der den Lodovico in seiner späteren Regierungszeit drückte, kam es jedoch nicht zum Gusse, und als Mailand im Jahre 1499 von den Franzosen erobert ward, diente das Modell den gascognischen Armbrustschützen statt der Zielscheibe.

Die zweite große Arbeit Lionarbo's zu Mailand war das Abendmahl, welches er im Refectorium bes Rlofters S. Maria belle Grazie, auf einer 28 fuß langen Band, die Figuren bedeutend über Lebensgröße, ausführte. Die Geschichte bieses wunderbaren und unerreichten Bilbes ist nicht minder tragisch als die des vorigen: ware es möglich gewesen, was Franz I. sechzehn Jahre nach bessen Bollenbung wünschte, die ganze Wand auszubrechen und bas Gemälde nach Frankreich zu führen. so wäre es vielleicht für unsere Zeit erhalten geblieben. Schon daß Lionarbo, um ein fo großartiges Unternehmen bis in's geringste Detail burcharbeiten zu können, statt der Freskomalerei sich zur Anwendung von Delfarben entschloß, scheint von vorn herein keine gunstige Babl. Sobann brach bereits im Jahre 1500 eine Ueberschwemmung über Mailand herein, wodurch jener Saal beträchtlich unter Wasser gefest wurde und bas schlechte Mauerwert, jur Aufnahme von Feuchtigkeit schon geeignet, vollständig verdorben ward. Durch biefe und andere Umstände war bas Bild in der Mitte des 16. Jahrhunderts bereits verblaßt und verschoffen. 1652 wurde unter ber Gestalt bes Beilandes, die Füße besselben vernichtend, eine Thur durchgebrochen. 1727 ward das Bild durch einen unglücklichen Stumper, Belotti, unter dem lügenhaften Borwande eines neu belebenden Firnisses ganz und gar übermalt; 1776 jum zweiten Dal burch einen gewiffen Mazza, vor beffen Richtswürdigfeit nur brei Röpfe gerettet blieben. 1796, als Napoleon bie Franzosen über bie Alpen führte, gab biefer bie gemeffenste Orbre zur Schonung bes Refectoriums: spätere Generale kehrten fich aber nicht daran, das Refectorium ward zum Bferdestall eingerichtet, und später jum heumagazin u. bgl. Gegenwärtig, wo nur noch bie imachvollste Ruine bes Bilbes vorhanden ift, hat man einen Custode für baffelbe angestellt und Gerufte zur genaueren Besichtigung — weniger von Lionardo's Wert, — als zur Betrachtung feiner traurigen Schidfale und ber Frevel, Die über baffelbe hingegangen sind, aufgebaut.

Da Lionardo's Original nun so gut wie verloren ist, so sind sowohl die noch erhaltenen Originalcartons der einzelnen Köpfe, welche Lionardo vor der Ausssührung im Großen entworfen hatte, von der höchsten Bichtigkeit, als auch die Copien, welche zum Theil bereits von Schülern des Meisters selbst, zum Theil sogar unter seiner unmittelbaren Leitung, für verschiedene andere Orte versertigt wurden. Rach solchen Mitteln hat man neuerdings versucht, Lionardo's Composition in möglichst würdiger Weise aus's Neue zu reproduciren, so namentlich Raphael Worghen, nach bessen berühmten Kupserstich die beigesügte Abbildung

(Fig. 198) gefertigt ift.

Rach ber erschöpfenden Betrachtung, ") welche wir Göthe verdanken, ware es Aberflufig und vermessen, eine ausführliche Schilderung des Werkes zu geben. Außerbem wer kennte es nicht aus den Stichen, wer hatte nicht immer wieder die nuvergleichliche Hoheit des göttlichen Lehrers und Meisters, die tein Künftler mit

<sup>\*)</sup> Efibte, Grundriß ber Runftgefchichte.

gleicher Tiefe erfaßt und bargestellt hat, die großartige Charakteristik ber ihn umgebenden Gestalten der Jünger bewundert, wen hätte nicht der erschütternde Eindruck dieses tief tragischen Borganges ergriffen! Denn Lionardo hat sich nicht mit der ruhigen Darstellung der Abendmahlsscene begnügt, wie sie ihm so oft typisch wiederkehrend vorgeführt wurde; eben so wenig genügte ihm die Aufgabe, bei einsacher Schilderung dieser heiligen Scene durch tiese Auffassung und Durchbildung der einzelnen Charaktere ein neues Interesse zu weden. Alles das ist in vollendetster Weise vorhanden, aber indem der Meister den Moment zum Ausgangspunkt nimmt, wo Christus wehmüthig ernst die Worte ausspricht: "Einer unter Such wird mich verrathen!" bricht er mit der ganzen Tradition, wirst einen zündenden Funken in die Bersammlung und wagt es kühn, die stille trauliche Feier des Liebesmahles Christi in eine tief dramatische leidenschaftliche Bewegung auf-



Fig. 198. Das beilige Abenbmahl. Rach Lionarbo ba Binci.

zulösen. Und boch vermochte nur ein solcher Meister in bem ganzen Aufruhr ber Empfindungen, wo Wehmuth, Schmerz, peinvolle Ungewißheit, Jorn, Entrüstung und selbst Entsetzen zusammentressen, das edelste Maß zu halten, vermochte mit tieser Seelenkunde jeden besonderen Ausdruck mit innerer Nothwendigkeit aus den einzelnen Charakteren zu entwickeln und in dem Hin- und Wiederbranden der streitenden Gesühle den göttlichen Meister in wunderbarer Hoheit, nur leise umflort vom Ausdrucke des Kummers, in ruhiger Ergebung mitten hineinzusstellen. Schon die Composition, die auf jeder Seite je drei Jünger in zwei Gruppen vereinigt, und dadurch noch wirksamer die Gestalt Christi zur dominirens den macht, ist einer der größten Meistergedanken der Kunst. Unerschöpslich sind innerhalb dieser Gliederung die seinen Gegensätze der Charaktere, die im Ausdruck der Köpse, in der Bewegung, in der Gewandung und vorzüglich im physiosgnomischen Gepräge der Hände sich offenbaren. Christus selbst d) breitet die Hände

<sup>\*)</sup> Rugler:Bur dharbt, Gefdichte ber Malerei.

vor fich und neigt das Haupt, die Augen niedergeschlagen, leif' auf die Seite. Jenes zerfette zerriffene Stud Papier mit bem Entwurf zum Ropfe Christi, welches in der Galerie der Brera aufbewahrt wird, läßt noch ben höchsten Ernst und die göttlichste Milbe, ben Schmerz um ben treulosen Junger, bas bestimmte Borgefühl bes eigenen Tobes, Die heiligste Unterwerfung unter ben Willen bes Baters erkennen und gibt eine Ahnung von dem, was der Meister in dem ausgeführten Bilde barzustellen vermochte. Die beiben Gruppen zur Linken Christi sind voll leidenschaftlicher Aufregung, die erste zum Erlöser gewandt, die zweite unter sich sprechend: Schred, Entsepen, Argwohn, Zweifel wechseln hier in ben mannig-Auf ber rechten Seite herrscht bagegen Stille, leifes faltigsten Aeukerungen. Fluftern, icheue Beobachtung. Dier fist, inmitten ber ersten Gruppe, ber Berrather, ein verschloffenes scharfes Profil; er blidt hastig forschend zu Christus empor, gleichfam bie Worte fprechend: "Bin ich's, Rabbi?" — mahrend er bie linke hand und Chriftus bie rechte, bem Borgange ber Schrift gemäß, ber Schuffel, bie zwischen ihnen steht, unbemerkt nähern.

Das ist das Göttliche an diesem Werke, bemerkt J. Burkhardt, daß das auf alle Beise Bedingte als ein röllig Unbedingtes und Nothwendiges erscheint. Ein ganz gewaltiger Geist hat hier alle seine Schähe vor uns aufgethan, und jegliche Stufe des Ausdrucks und der leiblichen Bildung in wunderbar abgewogenen Grundstehen zu Einer Harmonie vereinigt. Welch ein Geschlecht von Menschen ist dies? vom Erhabenen bis in's Befangene, Borbilder aller Männlichkeit, erstgeborene Söhne der vollendeten Kunst. Und wiederum von der blos malerischen Seite ist Alles neu und gewaltig, Gewandmotive, Berkürzungen, Contraste. Ja sieht man blos auf die Hände, so ist es, als hätte alle Malerei vorher im Traume gelegen und

mare nun erft ermacht. -

Unter den kleineren Gemälden, die Lionardo in Mailand ausgeführt, werden vorzüglich die der beiden Geliebten des Lodovico Sforza, der Cecilia Galleroni und Lucrezia Crivelli, gerühmt, von denen sich das erste in Mailand, das zweite in Paris besinden soll. Letteres ist jener ernste, wunderdare Kopf, welcher dort den Ramen la delle ferronière führt.

Eins ber gerühmtesten Bilber Lionarbo's, die Carita (eine Mutter mit mehreren Kindern), scheint ebenfalls der Zeit seines Aufenthalts in Mailand anzugehören. Es war ursprünglich eine nachte stehende Leda mit den beiden Kindern; eine ans Gründen der Decenz unternommene Uebermalung hatte sie zur Caritas

umgeschaffen.

Außerdem besitzt Mailand und die Umgegend noch verschiedene vorzügliche Originalgemälde Lionardo's, sowie zahlreiche, meist von seinen Schülern gearbeitete Copien derselben Gegenstände, welche gleichfalls noch zur Bezeichnung seiner Thätigseit in Mailand anzusühren sind. Dahin gehört besonders eine Madouna mit dem Kinde, früher im Hause Araciel zu Mailand besindlich. Maria hält hier das Kind mit beiden Händen, das ihr Kinn saßt, wie um sie zu küssen, doch das Gesicht zum Beschauer wendet; auch Maria blickt mit geneigtem Haupte den Beschauer an. Das Ganze ist von höchst liebreizendem Ausdrucke und von schöner Bollendung.

Rach ber Eroberung Mailands im Jahre 1499 begab sich Lionardo nach seiner Heimath Florenz zurück und hielt sich bort eine Reihe von Jahren auf. In diese Zeit fallen wiederum einige bedeutende Werke des Meisters. Das erste von diesen, unmittelbar nach seiner Ankunft gearbeitet, ist ein Carton der heil. Familie (der Carton der heil. Anna genannt), welcher, als er öffentlich aus-

gestellt wurde, ganz Florenz zur Bewunderung hinris. Maria hält das Kind auf dem Schooße, welches sich gegen den kleinen Johannes wendet; die neben ihr sitzende heil. Anna schaut voll Seligkeit die Maria an und deutet mit einem Finger nach oben, um den himmlischen Ursprung des Christuskindes anzudeuten. Hier ist die Anmuth des Knaben, der holde Ernst der Großmutter, vor Allem aber die sitse Bescheidenheit und Demuth in dem Kopfe der Maria bewunderungs-

würdig ausgebrückt.

Ein zweiter größerer Carton, ben Lionardo in Florenz arbeitete und ber wieberum als eins ber höchsten Meisterwerke neuerer Runft geschilbert wird, bat bas Schicfal feiner Bronzestatue und feines Abendmahls getheilt. Diefen Carton fertigte Lionardo im Jahre 1503 und 1504 im Auftrage bes Staats und im Betttampfe mit Michelangelo, indem banach Gemälbe für ben Justigpalaft (Balazzo vecchio) von Florenz ausgeführt werben follten. Lionardo ftellte ben Sieg ber Florentiner über Niccolo Bicinino, General bes Bergogs Bhilipp Maria Bisconti von Mailand, ber im Jahre 1440 bei Anghiari in Toscana erfochten wurde, bar. Michelangelo eine Scene aus ben pisanischen Felbzügen. Michelangelo mahlte ben ersten Beginn bes Treffens, Lionarbo ben letten, noch zweifelhaften Moment bes Sieges. Als die Cartons aufgestellt maren, strömten von allen Seiten die jungern Runftler zusammen, um an biefen tunftreichen und höchft vollendeten Berten ihre Studien zu machen, so bag, wie es scheint, gerade biese Begenstände vom entschiebenften Ginflug auf bie vollständige Entwidelung ber neueren Runft gewesen find. Beibe Cartons find verloren; nach bem des Lionardo bat Rubens, der ibn noch fab. eine Gruppe von vier Reitern, welche um eine Standarte tampfen, gezeichnet (Fig. 199). Dies Ueberbleibsel bes reichen und grofartigen Bertes reicht gerabe bin, um uns beffen Berluft auf's Schmerglichfte bedauern ju laffen.

Unter andere Arbeiten, die Lionardo in Florenz ausführte, gehört zuerst eine groke Anbetung ber Ronige in ber Galerie ber Uffizien bafelbft, Die jedoch ebenfalls nur Carton zu nennen ist, da nur die leichte braune Untermalung, welche vornehmlich die Schattenwirkung bes Bangen andeuten follte, fertig geworden ift, eine reiche und schön geordnete Composition, in welcher die allgemeine Aufregung. Anbetung, selbst Erschütterung auf eine ganz neue, meisterhafte Beise zum Baupt= motiv gemacht ift. Sobann einige Portrate, vornehmlich bas einer Frau, welche Bafari ale eine "göttliche Erscheinung" bezeichnet, ber Mona Lifa, Gemahlin bes Giocondo, eines Freundes des Lionardo. Letteres ist im Barifer Museum, ein Bild von außerordentlichem Liebreiz und von zartester Bollendung; Lionardo hatte daran in einem Zeitraume von vier Jahren gearbeitet und gab es endlich doch als ein unvollendetes Werk ab. Selbst in seinem jetigen durchaus verdorbenen Zustande übt biefer munberbare Ropf ber reifften füblichen Schönheit auf bem buftigen Sintergrunde einer fteilen Bebirgelandschaft, trot bes etwas verfänglich sentimentalen Ausbrudes, einen eigenthumlichen Zauber aus. Bon bochfter und reinfter Grazie find bie Banbe ber Dame. Mehrere Copien beffelben Bilbes befinden fich in anderen

Galerien, g. B. in München.

Nachdem Lionarbo eine Reihe von Jahren als Ingenieur und Bolytechniker hauptfächlich in Oberitalien gelebt, trat er im Jahre 1513 eine Reise nach Kom an, soll sich bort jedoch nicht lange Zeit aufgehalten baben. In diese Zeit setzt man ein Madonnenbild, welches sich in einem der oberen Corridore des dortigen Klosters S. Onofrio, auf die Wand gemalt, befindet. Das Bild ist auf Goldgrund. Die Madonna, eine Blume haltend, ist in schöner Bewegung, in trefslicher Entwickelung der ebelsten Gestalt, mit ungemein zartem Liebreize des Gesichtes dargestellt; das

Kind jedoch hat, trot der anmuthigen Bewegung (es greift mit der Linken nach der Blume und segnet mit der Rechten), noch etwas Hartes und Schweres. Außerdem befindet sich noch eins der schönsten Gemälde Lionardo's in Rom, und zwar in der Galerie des Palastes Sciara, es enthält zwei weibliche Halbsiguren, welche den Ramen der Bescheidenheit (Modestia) und der Eitelkeit (Banitas) führen.



Fig. 199. Reitergruppe. Rach Lionardo da Bluck

Im Jahre 1516 ward Lionardo an den Hof des Königs Franz I. nach Frankreich berufen. Es ist ungewiß, ob die Compositionen einiger im Louvre besindlichen (vorgeblichen) Gemälde Lionardo's erst in diese, oder in eine frühere Zeit sallen. Dahin gehört namentlich die schöne heilige Familie, welche unter dem Namen der Vierge aux rochers bekannt ist: Maria, in einer romantischen Felsschlucht knieend, vor ihr das Christuskind, von einem Engel gehalten, und der kleine Johannes, anbetend und von ber Maria umfaßt, - ein Bild von holbseligem ibyllischen Cha-

rafter, leiber jeboch mannigfach beschäbigt.

Schon nach brei Jahren seines Parifer Aufenthalts starb Lionardo, wenn auch nicht, wie die ausgeschmückte Erzählung Basari's berichtet, in den Armen Franz I., doch tief betrauert von diesem tunftliebenden Könige.

(Nach Franz Rugler u. A.)

## Michelangelo Buonarroti.

Man sollte meinen, daß die Zeit, welche in so verschwenderischer Weise alle Gaben des Geistes in die Wiege des großen Lionardo legte, um durch dies Wunder von einem Menschen Alles offenbaren zu lassen, was sie Großes und Herliches in ihrem Schooße barg, — man sollte meinen, eine solche Zeit habe mit dem einen Wunder genug gethan. Und doch waren kaum zweiundzwanzig Jahre nach der Geburt Lionardo's verslossen, als der Prometheus der modernen Kunst, Michelangelo Buonarroti, mit nicht geringeren Geistesanlagen ausgestattet, in Settignano im Florentinischen das Licht der Welt erblickte (1474). Ja, noch nicht zufrieden mit diesem neuen Wunder, schuft, sich selbst überbietend, das fruchtbare Jahrhundert wieder nur neun Jahre nachher einen, wenn nicht höher begabten, doch seiner organissirten Künstlergenius in dem göttlichen Meister von Urbino. Wie Achill und Herkules — sagt H. Grimm in seinem "Leben Michelangelo's" — stehen die beiden leytgenannten großen Männer nebeneinander, wie die kraftvolle Schönheit, die Alles überstrahlt, neben der düstern Gewalt, die Alles überwindet, wie ein kurzer, sonniger Frühling neben einem langen Jahr, das im Sturm beginnt und unter Stürmen aushört.

Rein ursprünglicher Geist, ber bestimmend eingriff in das Schickal der Kunst, hat den Forschergeist und die Kritik so sehr in Berlegenheit gesetzt wie Mickelangelo. Man fand keinen Maßstab, um dieses gewaltige Wesen zu messen, welchem bald die höchste Aufgabe der Kunst nicht hoch genug, bald der gewöhnliche Anspruch an naturgemäße, der menschlichen Empfindung entsprechende Ausdrucksweise eine unerfüllbare Forderung zu sein scheint. Wer je den mächtigen Eindruck der Kuppel über St. Peter in sich aufnahm, wer hingerissen vor Bewunderung die Schöpfung des Menschen an der Decke der Sixtina anschaute, oder von dem melancholischen Zauber gehannt war, den die Statue des nachstnnenden Medizeers auf das Gemüth ausübt, — der wird sich eines bedenklichen Kopfschittelns nicht erwehren können, wenn man ihm sagt, daß derselbe hohe, seinsühlende Geist das chaotische Gewirr des Weltgerichts componirte, die Gliedmaßen seiner plastischen Gebilde verrenkte und ihre Körper unnatürlich und unschön ausreckte oder zusammendrängte, wie es

ibm gerade behagte.

Dieses wunderbare Räthsel, daß ein und berselbe Mann die Gesete der Kunst mit der größten Strenge zu beobachten weiß und wiederum mit diesen Geseten ein fast frivoles Spiel treibt, oder sich wie ein kühner Rebell dagegen auslehnt, sindet seine Erklärung in der eigenthümlichen Charakterbildung des von den Stürmen seiner Zeit selbst die ins Innerste ergriffenen Menschen. Das trübselige Intriguenspiel, welches Italien in die Hand der fremden oder einbeimischen Herrscher noch schlimmer als die fremden brachte, verbitterte das Herz des an seiner Nation und besonders an Florenz mit treuer Baterlandsliebe hängenden Mannes. Dazu kam die leichte Berleybarkeit seines Stolzes als Mensch wie als Künstler, in Folge bessen

er mit vielen Widerwärtigkeiten zu tampfen hatte, die einen giftigen Stachel in seiner Brust zurückließen. Wie ein tragischer Held wirft er seine Persönlichkeit gegen Die übrige Welt in die Wagschale, bricht mit ber ganzen Tradition, auf welcher bie Runft gegründet war und sich entwickelt hatte, weber ber Antike noch ber kirchlichen Auffaffung eine Autorität über bas eigne Bollen und Bollbringen einräumenb. Wohl konnte es eine so reichbegabte Natur, ber alle Mittel ber Kunst und ber ihr verbundenen Biffenschaft (er ftubirte zwölf Jahre Anatomie und genog wie Lionarbo als Technifer und Mechaniter einen wohlbegrundeten Ruf) jur Berfügung stanben, es magen, aus fich beraus eine neue Welt zu schaffen, ohne gerabezu in Absurditäten unterzugehen; aber fein Beifpiel wirtte verberblich für Schüler und Rachfolger, beren perfonliches Bermögen teinen Erfat für bie Mängel und Schwächen einer Runftweise bot, Die im subjektiven Belieben, nicht in bem historisch geworbenen, trabitionellen Ibeentreife ihr Lebenselement findet. Richt ungeftraft löst sich ber Mensch ab von dem Boden der Allgemeinheit. Indem bas Schicksal ihm ein hohes Greifenalter gönnte, follte Dichelangelo es erleben, wie ber jabe Berfall über bie Runft hereinbrach, beren Blüthezeit heraufzuführen er selbst einst mitberufen mar.

Michelangelo ftammt aus bem eblen Gefchlechte bes Grafen von Canoffa. Dan fandte ihn anfange in die Schule bes Domenico Bhirlandajo, damit er fich jum Maler ausbilbe. Seine Borliebe für bie Bilbhauerfunft aber veranlagte beu jungen Buonarroti, in die damals von Lorenzo de' Medici begründete Afademie zu treten, wo er fich auch im Mobelliren unterrichten konnte. Balb ließ er die Malerei völlig bei Seite und manbte bie gange Rraft seines energischen Beiftes ber Bilbfunft zu. Ale bas erfte Erzeugnig feines Meigele wird ein ber Antite nachgebilbeter Faun in ber Galerie ber Uffizien zu Florenz gezeigt. Das nachste aus feiner hand hervorgegangene Bert, welches zuerst die Augen der Kunstfreunde auf ihn jog, ift bas berühmte Relief "Bertules im Rampfe mit ben Rentauren," fpater von bem Reffen bes großen Meifters, ber auch beffen Gebichte herausgab, angetauft und noch jest im Balaggo Buonarroti befindlich. Dbwohl im Geifte ber überreichen Reliefe gebacht \*), enthält es boch Motive von griechischer Art und Lebendigfeit, Wendungen von Körpern, welche ben bebeutenbsten momentanen Ausbrud mit ber iconften Form verbinden. Michelangelo mar fiebengehn Jahre alt, als er diefe Arbeit vollendete. Die rauhe Band bes Schickfals follte ihn turze Zeit barauf aus ben Rreisen herausreißen, wo ihm eine harmonische, friedliche Entwickelung vergonnt ju fein schien. 3m Jahre 1492 ftarb fein Gonner Lorenzo be' Mebici, in beffen Sause er Aufnahme gefunden und wie ein Familienglied behandelt worden Bwei Jahre später mar bas mediceische Regiment in Florenz aufs heftigste Die unverantwortliche Bergenbung ber Staatseinkunfte und bie baraus bervorgebenben finanziellen Berlegenheiten erwedten eine Difffimmung, welche noch geschürt wurde burch die Reben des berühmten Sittenpredigers Savonarola. Der junge Buonarroti gerieth badurch in eine peinliche Lage. Im Bergen ben Lehren bes Savonarola zugethan und begeiftert von bem Bebanten, ben alten Glang ber Republik wieder erstehen zu sehen, banden persönliche Berpflichtungen ihn an das Geschlecht ber balb banach verbannten Debici. Mit biesem Zwiespalt im Bergen verließ er Florenz, manbte sich nach Benedig und von bort nach Bologna. biefer Zeit stammt ein knieender Engel mit bem Canbelaber an ber Arca bi G. Dominico ju Bologna, mit einem fein ausgeführten Röpfchen. In Diesen früheren

<sup>\*) 3.</sup> Burdbarbt, Der Cicerone.

Beder, Charafterbilber. III.

Werken regt sich noch nichts von der titanischen Natur des Meisters. Er ist noch befreundet mit der Welt, wie sie eben war, wenn auch bereits ein idealer Anflug in seiner Auffassung bemerkdar wird. Später sinden wir den jungen Künstler, nachdem er für kurze Zeit seine Heimath wieder aufgesucht hatte, in Rom, wohin er dem Ruse des Cardinal di Giorgio gesolgt war. Dieser Kunstsreund, so wird erzählt, hatte einen Amor Michelangelo's für eine Antike gekaust und, als ihm der Irrthum erklärt wurde, den jungen Künstler nicht hoch genug schäpen können. In die Zeit dieses ersten römischen Ausenthalts fällt die trauernde Maria mit dem todten Sohne im Schoose, die Pietd in S. Peter zu Rom (Fig. 200); eine Arbeit, durch welche Michelangelo plöglich aus einem geachteten Künstler zum berühmtesten Bildhauer Italiens ward. Was sich bei näherer Betrachtung \*) der Pietd zuerst zeigt, ist die



Fig. 200. Bieth von Dichelangelo. S. Beter ju Rom.

ungemeine Bollesbung des Einzelnen, verbunden mit einer wunderbaren Harmonie des Ganzen. Bon allen Seiten bietet die Gruppe edle Linien. Die Stellung der beiden Gestalten zu einander ist die hergebrachte, viele Maler haben vor Michelangelo Maria und Christus so dargestellt. Aber wie sehr übertrifft Michelangelo sie sämmtlich. Die Lage des auf den Knieen der Frau ruhenden Körpers, die Falten ihres Gewandes, das ein quer über die Brust laufendes Band andrückt, die Neigung des Hauptes, das sich so trostlos und so erhaben zu dem Sohne heradneigt, oder das seinige, das todt, erschöpft und mit milden Zügen in ihrem Arme ruht: man sühlt, jeder Zug ist zum ersten Male geschaffen von Michelangelo, und das, worin er Andere nachahmte in dieser Gruppe, war nur ein allgemeines Eigenthum, das er

<sup>\*)</sup> Grimm, Leben Dichelangelo's.

benutzte, weil seine Anwendung hergebracht war. Je öfter man das Werk betrachtet, um so rührender wird seine Schönheit; überall die reinste Natur, deren Inneres und Aeußeres ineinander aufgehen. Michelangelo's Zeitgenossen meinten, daß er in diesem Werke die antiken Meister übertroffen habe. Dennoch wurden Fragen bei dieser Bietd aufgeworfen, an die heute Niemand denken würde. Als Jemand dem Meister vorhielt, er habe die Mutter Christi zu jugendlich schön gebildet, erwiederte er ganz einsach: "Weißt Du nicht; daß die keuschen Weiber sich viel länger jung erhalten? Um wie viel mehr die Jungfrau, die nie ein irdisches Berlangen ge-

**ba**bt hat?"

Michelangelo mar fünfundzwanzig Jahre alt, als er bies Bildwerk vollenbete. Es follte bas lette fein, bei welchem ber Beift driftlicher Religiosität seinen Meißel Die Sphäre war ihm zu enge, innerhalb welcher die Kirche der Plastik freien Spielraum gewährte. Stärker als je ein Künstler\*) war er von bem Drange beseelt, alle irgend benkbaren und mit den höheren Stylgesetzen vereinbaren Momente ber lebendigen, vorzüglich ber nackten Menschengestalt aus sich ber-Seine Phantafie, nicht gehütet und eingeschränkt burch einen altehrwürdigen Mythus, gestaltete selbst feine wenigen biblifden Figuren rein nach funstlerischer Inspiration und ging bei allegorischen Gebilden mit einer staunenswürdigen originellen Rubnheit zu Berte. Das Lebensmotiv, bas ihn beschäftigte, hatte oft mit bem gefdichtlichen Charafter, ben er befeelen follte, gar feine innere Berührung. Brei ftreitende Beifter rangen in feinem Innern um ben Borrang; ber eine wollte burch raftlofe anatomische Studien alle Ursachen und Aeuferungen ber menschlichen Korm und Bewegung ergründen, und der Natur die vollkommene Wirklickkeit ver= leihen, der andere aber suchte das Uebermenschliche auf und fand es — nicht mehr in einem reinen und erhabenen Ausbruck bes Ropfes und ber Geberbe, wie frühere Runftler - fondern in befremblichen Stellungen und Bewegungen und in einer partiellen Ausbildung gewiffer Körperformen ins Gewaltige.

Nur die ungeheure Gestaltungskraft des Meisters vermochte es, auch dem Berichrobenen und Bigarren noch ben Stempel ber Groffheit aufzudrücken, und vor bem Einbrud bes Impofanten bas Befrembenbe, bas Berwunderliche nicht jur vollen Wirfung tommen gu laffen. Er verfcmahte es, mit bem Reig ber Schonbeit, mit bem Ausbrud ber Anmuth ben Beschauer für seine Gebilde einzunehmen, und wer fich mit Theilnahme feinen Berten naht, ben fchredt er fast zurud burch bie Berneinung aller gemeinen Boraussetzungen, mit benen man an ein Runftwerk heranzutreten gewohnt ift. Mit biesem Trot gegen alles conventionelle Wefen, welches auch oft im socialen Leben bei ihm durchbrach und ihn in eine schiefe Stellung brachte, gefellte fich eine ftete Saft und Gile, burch Bertorperung feiner Bebanten ben inneren Rampf, ben jebe neue Schöpfung in ihm anfachte, los zu wer-Selten wohl mag er ein Thonmobell in gleicher Größe wie das beabsichtigte Marmorwerk ausgearbeitet haben. Wit geistigem Blide sah er im Marmor die Bestalt vergraben, die er an's Licht zu fördern sich berufen fühlte. cs ihm wohl, daß, wenn der Marmor Fehler zeigte und er sich verhauen hatte, das ganze Werk unvollendet liegen blieb, mitunter auch, daß sein Interesse an bem

Berte zu früh erfaltete, um bas Begonnene zu Enbe zu führen.

Das erste Wert, welches als völlig freies Erzeugniß seines Geistes fich barftellt, ift sein noch mährend seines römischen Aufenthaltes geschaffener, jest in den Uffizien aufgestellter Bacchus, ein truntener Jüngling mit lallendem Munde und

<sup>\*)</sup> Burdharbt, Der Cicerone.

vortretendem Bauche, in Nichts verwandt mit dem Dionysosideale der antiken Welt, eine bei aller Tüchtigkeit und Genauigkeit in der Darstellung des Nackten, völlig ungenießbare, fast widerliche Erscheinung. Im Jahre 1501 nach Florenz zurückgetehrt, wo indessen mit wenig Slück das republikanische Staatswesen wieder eingerichtet war, wurde Michelangelo von der Regierung beauftragt eine Kolossasskatue des David auszusühren. Aus einem bereits von einem andern Bildhauer verhauenen Marmorbsock entstanden, erscheint das Werk in seiner vortresslichen Aussührung um so bewundernswerther. Wenn der Eindruck dieser 1504 ausgestellten Statue vor dem Palazzo vecchio nichts desto weniger nur ein kleiner ist, so rührt dies von dem Fehler her, daß der Meister seinen David als Knaben darstellte, während Knabenssiguren vermöge eines inneren Widerspruchs nicht tolossal gebildet werden können, es sei denn, daß andere daneben stehende Gestalten das naturgemäße Berhältniß wieder herstellen.

In daffelbe Jahr, welches die Bollendung des David fah, fällt der berühmte Bettstreit Michelangelo's mit Lionardo da Binci. Nach einer geraumen Zeit greift ber Bilbhauer zu ber Runft, für bie er anfänglich bestimmt mar, wieder gurud und liefert in seinem Carton ben Beweis, bag er auch hier Großes zu leisten im Stanbe Leiber ist auch biefer Carton gleich bem bes Lionarbo, und zwar, wie es heißt, burch einen Nebenbuhler, Baccio Bandinelli, vernichtet worden. Nur in einer alten Copie ist noch ber Saupttheil ber Composition erhalten worden. (Fig. 201.) Michelangelo \*) wählte ben Moment einer Schlacht gegen bie Bifaner, in welchem ein Saufe florentinischer Soldaten, die eben im Arno baden, unerwartet den Aufruf jum Rampfe vernimmt. Dies gab dem Künstler Gelegenheit, seine Kenntniß des Nackten in schönster und lebendigster Entwickelung zu zeigen. Alles ift bier in Bewegung. Die icon Angekleibeten, Die noch halb ober gang nadten Rrieger fteben in haftigem Gebränge burch einander; einige flettern aus bem Baffer bas fteile Ufer empor, andere pressen die nackten Glieber in die engen Gewänder, noch andere eilen, bereits geruftet, in die Schlacht hinaus: Michelangelo foll, nach dem Urtheile von Zeitgenoffen, nicht wieder etwas gleich Bollendetes geschaffen haben, welches Urtheil jedoch, wie es scheint, wohl nur mehr auf die Technit des Wertes zu beziehen sein bürfte.

Wie schon bei Lionarbo da Binci \*\*) erwähnt, wurde ber Carton niemals ausgeführt, bildete aber ebenso wie jener bes älteren Rivalen ein großartiges Studienblatt für die jungere Künstlergeneration, bevor er freventlich zerriffen wurde.

Kurze Zeit nachher sollte bem Michelangelo eine ber Größe seines Genius würdige Ausgabe zu Theil werden, indem ihn ber Papst Julius II. nach Rom berief, dumit er ein Mansoleum für diesen Papst in Aussührung bringe, 'großartig und prächtig wie keines zuvor. So lodend diese Aufgabe für den Meister war, und so eifrig er an's Wert ging, so sollte gerade dieses Unternehmen für ihn eine Quelle des größten Unmuthes und Verdrusses werden. Denn kaum hatte Michelangelo begonnen, einzelne Stücke nach dem vom Papst genehmigten Entwurf in Angriff zu nehmen, als dieser vor den Geldkosten zurückhereckte, und allerlei Ausstellungen und Einschränkungen machte. Bitter gekränkt und in seinen Erwartungen getäuscht, verließ Michelangelo heimlich die Stadt, um nach Florenz zurückzukehren. Neue Bersprechungen und Anerbietungen des Papstes bewogen ihn 1507, die Arbeit wieder auszunehmen. Inzwischen war Inlius II. auf eine andere Toee versallen, zu deren

<sup>\*)</sup> Rugler:Burdharbt, Gefchichte ber Malerei.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. Geite 14.

Ausführung er ben Meister vielleicht mit Absicht bestimmen wollte, bamit bas Mausoleum einstweilen barüber vergessen werbe. Es galt bie Ausschmuckung ber Sixtinischen Kapelle mit Frestogemälben.

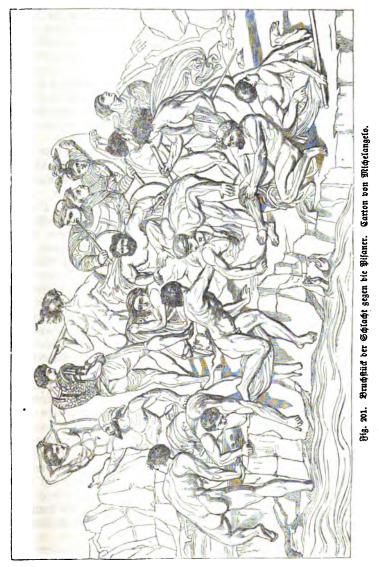

Nur mit heftigem Widerstreben ging Michelangelo an diese neue Aufgabe. Ungeübt in der Technit der Frestomalerei fürchtete er, nicht mit jener Leichtigkeit und Sicherheit seinen Gedanten sinnliche Anschauung leiben zu können, wie er dies zu thun gewohnt war, wenn er Meißel und Hammer mit kundiger Hand führte.

Aber einmal entschlossen zur That, kannte dieser gewaltige Genius kein materielles hinderniß. Wenn wir schon staunen über die Kühnheit mancher seiner früheren Arbeiten, wenn wir die Bielseitigkeit des Mannes bewundern müssen, der neben den bildenden Künsten auch die Boesie mit nicht geringem Erfolge betrieb, und selbst in der Musik als Kenner und Componist gerühmt wird, so wird unsere Berwunderung noch bedeutend gesteigert, wenn wir hören, daß der Meister ganz allein binnen zweiundzwanzig Monaten die Decke der Sixtina mit den herrlichsten Malereien schmückte, welche allein dazu angethan sind, seinen Namen mit dem höchsten Künstlerruhme zu bedecken. Anfänglich hatte er die Absicht, mit hülse einiger ehemaliger Mitschiller und Freunde die Arbeiten nach seinem Cartons aussühren zu lassen. Als aber die Malereien derselben seinen Anforderungen nur wenig entsprachen, ließ er, jede fernere Mithüsse abweisend, die sertigen Gemälde wieder von der Decke herunterschlagen, um sie nun ganz allein mit keiner weiteren Unterstützung als der des Farschlagen, um sie nun ganz allein mit keiner weiteren Unterstützung als der des Farschlagen, um sie nun ganz allein mit keiner weiteren Unterstützung als der des Farschlagen, um sie nun ganz allein mit keiner weiteren Unterstützung als der des Farschlagen.

benreibers auszuführen.

Die Gemälde der Decke\*) der fixtinischen Kavelle enthalten das Schönste von Allem, was Michelangelo in seinem langen thätigen Leben geleistet hat; hier zeigt fich fein großer Beift in feiner ebelften Burbe und bochften Reinheit; bier tritt nichts von jenen Willfürlichkeiten bem Beschauer ftorend entgegen, zu benen ibn sein großes Talent in anderen Werten nicht felten verleitet hat. Die Decke wird burch ein Spiegelgewölbe gebildet. Der mittlere flache Theil verselben enthält in einer Reihenfolge größerer und fleinerer Bilber bie bedeutenoften Momente ber Genesis, b. b. bie Erschaffung und ben Gunbenfall ber Menschen, nebst beffen nächsten Folgen. In ben großen Dreieckfelbern bes gewölbten Ranbes find bie fitenben Gestalten von Propheten und Sibyllen, \*\*) ale bie Borherverfunder ber Erlöfung, bargestellt; in ben Stichtappen und ben barunter befindlichen Bogen über ben Fenstern bie Borfahren ber beiligen Jungfrau, beren Reihenfolge unmittelbar auf ben Erlöfer hinüberleitet. Der außere Busammenhang biefer mannigfaltigen Darftellungen wird burch ein architettonisches Geruft von eigenthumlicher Composition vermittelt, welches bie einzelnen Gegenstände umichlieft. Die Sauptmaffen bebeutsam hervorbebt und bem Gangen ben Anschein berjenigen Restigfeit und freien Saltbarfeit gibt, welcher bei ben an Deden befindlichen, alfo gemiffermaßen bangenben Darftellungen fo bochft nothig ift und fo felten gefunden Bu biefem Gerüft ift bier auch eine große Anzahl von Figuren zu rechnen, welche an minder bedeutenden Stellen in Stein = ober Brongefarbe an bedeutenberen in natürlicher Farbe ausgeführt find; sie Dienen dazu, Die architektonischen Formen zu flüten, zu tragen, auszufüllen und zu beschließen; ich möchte fie am liebsten als bie lebenbigen Beifter und Berforperungen ber Architettur bezeichnen. Es bedurfte eines Mannes, ber gleich groß im Fache ber Architektur und Sculptur, wie in bem ber Malerei mar, um ein architettonisches Gange von fo großartiger Wirtung zu erfinden und bie beforativen Figuren in ihrer bebeutsamen plastischen Rube, zugleich aber in ihrer Unterordnung unter Die Sauptgegenstände zu entwerfen, und um lettere in ben für die Räumlichkeit gunftigsten Dagen und Berhältniffen zu halten.

Die Gefdichten ber Genefis, wie fie Michelangelo an bem mittleren Theile biefer Dede ausgeführt hat, find die erhabenften Darftellungen biefes Gegenstandes;

<sup>\*)</sup> Rugler:Burdharbt, Geschichte ber Malerei.
\*\*) Die Sibpllen fiehen, nach ber Legenbe bes Mittelalters, ben Propheten bes alten Bunbes zur Seite; ihr Amt war es, ben heiben bie Anfunft bes Erlösers zu verkindigen, wie bies von Seiten ber Propheten für bie Juben geschehen war.

in ihnen tritt das Wesen des schaffenden Weltgeistes lebendig vor die Augen des Beschauers. Michelangelo hat hier einen eigenthümlichen Typus für die Gestalt des allmächtigen Baters erfunden, der von seinen Nachsolgern (schon von Raffael) nach-



Big. 202. Die Erschaffung bes Menichen. nach Michelangelo.

gebildet, aber von keinem übertroffen worden ist. Er stellt ihn in gewaltigem Fluge, hinrauschend durch die Lüfte, dar, umgeben von Genien, welche halb ihn tragen, halb von ihm getragen werden und von seinen flatternden Gewanden bedeckt sind; es sind die einzelnen Laute, die einzelnen Kräfte seines schöpferischen Wortes. So sehen wir ihn auf dem ersten Bilde, wo er mit der einen Hand der Sonne, mit

ber anbern Hand bem Monde seine Bahn weiset. So auch auf bem zweiten Hauptbilde, wo er ben ersten Menschen zum Leben erweckt (Fig. 202). Hier liegt Abam
am User bere Erbe hingestreckt, im Begriff, sich emporzurichten; ber Schöpfer berührt
mit der Spitze seines Fingers den des Menschen und scheint so die Kraft und das Gefühl des Lebens in jenen hinüberzuströmen; es ist ein Bild von wunderbar tiefsinniger Composition und voll der ebelsten Hoheit und Majestät in der Ausstührung.
— Richt minder bedeutend ist das dritte Hauptbild, die Darstellung des Sündenfalls
und der Bertreibung aus dem Paradiese. Hier steht der Baum der Erkenntniß in
ber Mitte, die Schlange, welche in den Oberkörper eines Weibes ausgeht, um
bessen Stamm geschlungen; sie beugt sich seitwärts zu dem Paare, das zu sündigen



Fig. 203. Die Erichaffung bes Beibes. Rad Dichelangelo.

im Begriff ist, und in dem man Gestalten voll eigenthümlich großartiger Anmuth, besonders in der Eva, erkennt. Auf der andern Seite der Schlange, sast Rücken an Rücken mit ihr, schwebt der Engel mit dem Schwerte, der die Gesallenen aus dem Paradiese vertreibt. Es liegt in dieser Doppelhandlung, in dieser Berbindung zweier, durch die Zeit getrennter Momente etwas höchst Boetisches und Bedeutssames; es ist Schuld und Strafe in Einem Bilde, und die nahe Zusammenstellung des Racheengels mit dem Dämon der Finsterniß, das blitzähnliche Hervorbrechen des ersten hinter dem Rücken des letzteren ist von tieser, ergreisender Wirtung. — Das vierte Hauptbild enthält eine figurenreiche Darstellung der Sündsluth und ist eine der ausstührlichsten dramatischen Compositionen Michelangelo's. Bier kleinere Zwischenbilder der Decke stellen dar: Gott-Bater, das licht von der Finsterniß scheidend, — die Erschaffung des Weibes, das Dankopser des Roah, — Noah's Trunkenheit. Auch diese Bilder sind durch großartige Schönheiten ausgezeichnet, namentlich ist die Figur der Eva bewundernswürdig gebildet, wie sie auf Gottes

Machtwort neben bem tief schlummernben Abam mit kindlicher Schüchternheit, ihr eigenes Dasein nicht begreifend, vor dem allmächtigen Bater leise bebend sich aus

bem Staube erhebt (Fig. 203).

Die Propheten und Sibhllen, in den Pendentifs des gewölbten Randes, find ben Dimensionen nach bie größten Figuren unter ben Malereien ber Dede; auch fie gehören zu ben wunberbarften Gestalten, welche bie neuere Runft in's Leben gerufen hat. Sie find fämmtlich sitzend bargestellt, meift mit Buchern ober Schriftrollen beschäftigt, Benien neben ober hinter ihnen. Trauernb, finnend, forschend ober in Begeisterung aufblidend sigen biefe machtigen Befen ba; ihre Bestalt und ihre Bewegung, wie fie fich in ben Formen felbst und in ben Linien und Daffen ber Bewänder barftellen, find von ber größten Burbe und Majeftat; in allen spricht fich beutlich ber Charafter aus, daß fie ben Schmerz einer zerrütteten, fündigen Welt zu begreifen und zu tragen vermögen und daß fie die Rraft haben, beren Blid auf ben Troft ber Bukunft hinzuleiten. Doch herrscht in ihnen bie größte Mannigfaltigfeit ber Stellungen und bes Ausbrudes, und eine jebe biefer Gestalten ift auf bie eigenthumlichfte Beife individualifirt : Bacharias, als Greis in hobem Alter, ruhig und überlegsam forschend; — Jeremias, niedergebückt, versunken in die Gebanken eines bitteren, gewaltsamen Schmerzes. — Ezechiel, in haftiger Bewegung zu bem Genius neben ihm umwendend, ber in freudiger Offenbarung nach oben weist u. s. w. So auch die Sibhllen: die Persische, ein mächtig Beib, wieberum boch bejahrt; - bie Ernthräische voll ber schönsten Rraft, ber kriegerischen Göttin der Weisbeit vergleichbar; — die Delphische, wie Kassandra, jungfräulich zart und anmuthvoll, aber auch fie träftig genug, um ben boben Ernst der Offenbarung tragen zu können u. f. w.

Die Botfahren ber heiligen Jungfrau stellen die mannigsaltigsten Familiengruppen bar, in benen sich, ohne hindeutung auf besondere handlungen und Berhältnisse (davon bekanntlich auch in der Schrift zumeist nichts erwähnt wird), nur eben das Beisammensein in der Familie und ein stilles harren und hoffen in die Zukunft ausspricht. Doch hat der Künstler diese Zustände zu den mannigsaltigsten Motiven zu benutzen und solcher Gestalt eine große Reihe verschiedener Gruppen darzustellen gewußt, welche sämmtlich durch eine eigenthumliche Abgeschlossenheit und eine großartig schöne Auffassung des Familienlebens anziehen. Auch diese Gruppen und Gestalten gehören wiederum zu Michelangelo's edelsten Compositionen; in ihnen namentlich giebt er Beispiele einer Innigkeit und Bartheit, die, wenn sie auch immer das Gepräge seines erhabenen Geistes tragen, so doch nur selten in seinen Werken gefunden werden und die in allgemeiner Beziehung sehr interessante Bergleichungspunkte mit Rassach's heiligen

Familien barbieten. Voch find unt

Roch sind unter den Deckengemälden der sixtinischen Kapelle vier besondere historische Darstellungen zu erwähnen, welche sich in Gewöldtappen der vier Eden befinden und Momente der Rettung des Boltes Ifrael darstellen: Judith, nachdem sie den Holosernes ermordet hat; — Goliath, von David bessiegt; — das Wunder der ehernen Schlange; — die Bestrasung des Haman. Auch in diesen Gemälden offenbart sich der große Geist des Künstlers. Die Figur des an das Kreuz geschlagenen Haman auf dem letzten ist seit alter Zeit als ein vorzügliches Meisterwert, in Bezug auf die Darstellung schwieriger Berstürzungen, berühmt.

Als biefer Dedenschmud gludlich zu Ende geführt mar, tehrte Michelangelo zu feiner früheren Aufgabe, bem Maufoleum bes Bapftes Julius II. jurud, welches

nun nach einer einfacheren Zeichnung ausgeführt werden sollte. Indes stellten sich neue Widerwärtigkeiten dem Fortgange der Arbeit entgegen und als Julius II. 1513 starb blieb das ganze Projekt liegen und kam erst dreißig Jahre später unter Paul III. in einer Weise zur Bollendung, welche wie ein magerer Auszug der ursprünglichen großartigen Anlage erscheint. Aus dem kolossalen Freibau ist ein baroder Wanddau in S. Pietro in vincoli geworden, an welchem nur einzelne Figuren, so namentlich der Moses (Fig. 204), von des Meisters eigner Handsind. Moses ist hier dargestellt, wie er erzürnt über die Berehrung des goldenen



Fig. 204. Mofes. Rach Michelangelo.

Ralbes aufspringen will. "Eine Hoheit erfüllt diese Gestalt, ein Selbstbewußtsein, ein Gesühl, als ständen diesem Manne die Donner des himmels zu Gebote, doch er bezwänge sich, ehe er sie entsesselte, erwartend, ob die Feinde, die er vernichten will, ihn anzugreisen wagten. Der Moses ist die Krone der modernen Sculptur! Nicht allein dem Gedanken nach, sondern auch in Andetracht der Arbeit, die von ungleichslicher Durchsührung sich zu einer Feinheit steigert, die kaum weiter getrieben werden könnte. Welch ein Paar Schultern mit den Armen daran! Welch ein Antlit! Die drohend sich zusammenballenden Stirnmuskeln, der Blid; als überslöge er eine Ebene voll Bolks und beherrschte es, die Muskeln der Arme, deren unbändige Kraft man empsindet! Was meißelte Michelangelo in diese Gestalt hinein! Sich selbst

und Julius II.: beibe scheinen sie brinzusteden. All die Kraft die Michelangelo besaß, unverstanden von der Welt, zeigte er in diesen Gliedern und die dämonisch ausbrausende Gewaltsamkeit des Papstes in seinem Antlig. ") Außer der Mosessstatue, dem Centrum des Denkmalwerkes, sind noch einige dazugehörende Figuren sertig geworden, aber an andere Orte gerathen, so namentlich die beiden sogenannten Sclaven, welche sich im Louvre befinden und zu den vier Gestalten gehören, mit welchem die von Julius II. zurückeroberten römischen Provinzen bezeichnet werden sollten. Aus der letzten Zeit seines zweiten römischen Ausenthalts stammt noch (1527) der Christus in S. Maria sopra Minerva, eins seiner anziehendsten Sculpturwerke.

Im Auftrage bes Bapstes Leo X. entwarf Michelangelo 1514 ben Plan zu ber Kirche S. Lorenzo in Florenz. Ebensowenig mie zur Malerei\*\*) hatte er sich zur Architektur gedrängt. Dennoch erhielt sein Entwurf vor allen andern, selbst bem Raffael's, ben Borzug. Die Originalzeichnung, im Balazzo Buonarroti ausbewahrt, läßt keinen Zweisel übrig, daß daraus ein höchst interessantes Werk der modernen Architektur hervorgegangen wäre, wenn die Ungunst der Berhältnisse nicht der Aus-

führung entgegengetreten mare.

Inzwischen fand fich eine neue Beranlassung, bei welcher Michelangelo mit voller Freiheit ben Reichthum feines funftlerifden Befens entfalten tonnte. Bapft Clemens VII. (Giulio de' Medici, früher Erzbifchof von Florenz) beauftragte ibn mit bem Bau einer Familiengruft ber Mebizeer zu Florenz, in welchem bem Lorenzo und Ginliano de' Medici Grabmäler errichtet werden sollten. Die Rapelle (Sagrestia nuova) kam gludlich zur Ausführung und Michelangelo begann barauf bie Ausführung jener beiben Monumente, beren jebes in einer Nische seinen Blat fant. Beide Medizeer sind auf einem Sartophag sitzend bargestellt, Lorenzo (Fig. 205) bas sinnende haupt auf die Rechte gestützt (baber die Bezeichnung il pensiero), Giuliano (Fig. 206) gerade vor sich hinblidend. An den Seiten der Sartophage ruhen je zwei nadte Gestalten, hier ber Tag und bie Nacht, bort Morgen- und Abenbbammerung (Fig. 207) barftellend. Mit Recht, bemerkt Springer in seinen tunfthistorischen Briefen, hat man sich über biefe feltsame Zusammenstellung gewundert und nach dem Sinne diefer undeutlichen Allegorien gefragt. Zur voll= kommenen Klarheit über Michelangelo's künstlerische Absicht werden wir schwerlich gelangen, da der Meister es liebte, in das Dunkle hineinzuarbeiten, und auch sonst oft zwischen Ausdruck und äußerer Bezeichnung eine tiefe Kluft offen ließ. Aber tem Berständniffe bieser wunderbaren Gestalten werden wir einigermaßen näher ruden, wenn wir auf fein perfonliches Schidfal, mahrend er an bem Werte arbeitete, bie Aufmerksamkeit wenden.

Raum hatte Michelangelo ben Entwurf begonnen, als ber verhängnisvolle Rampf losbrach, ber bas Schickfal bes stolzen Florenz entscheiben und bie unruhige städtische Republit für immer aus bem Dasein streichen sollte. Zum britten Male, seitbem bie Berwaltung bes städtischen Wesens in ben Händen ihrer Familie ruhte, saben sich die Medizeer verbannt. Sie sollten diesmal nicht mehr als die mächtigsten Bürger, sondern als unumschränkte herrscher zurücklehren. Auf die kaiserliche hülse gestützt, unternahmen sie im Jahre 1529 die Belagerung von Florenz. Unfäglich

<sup>\*)</sup> Grimm, Leben Dichelangelo's.

<sup>\*\*)</sup> In einem Sonette bezüglich ber Sixtinischen Masereien sagt er selbst: io . . . . essendo non pittore, und Basari bemerkt, bag ihm nur wohl war, wenn er ben Meißel in ber hand hatte.

fcmer murbe es für Michelangelo, zwischen ben Barteien zu mahlen. An bie Debigeer fesselte ihn bie Pflicht ber Dantbarteit, auf ber andern Seite vernahm er auch



Fig. 205 u. 206. Lorenzo und Giulio be' Mebici. Rach Dichelangelo.

ben Ruf bes bedrängten Baterlandes. Derfelbe Zwiespalt, welcher ihn etwa fünf= undzwanzig Jahre früher aus ber heimat trieb, regte sich von Neuem in seinem



Fig. 207. Morgen: und Abenbbammerung.. Rach Dichelangelo.

Herzen. Nach langem und gewiß schwerem Kampfe tam er zur Entscheidung und zwang bie persönliche Verpflichtung vor ber Vaterlandsliebe zurückzutreten. Er trat

in die Dienste der Republik und übernahm mit großem Eifer die Befestigung von San Miniato. Aber ber innere Zwiespalt folgte ihm in bas Lager. Sei es, baß er Berrath witterte und an bem Erfolge ber Bertheibigung verzweifelte, sei es, baß ihn das Gefühl der persönlichen Schuld zu sehr belastete, er verließ seinen Posten und entfloh heimlich nach Benedig. Raum hier in Sicherheit, wurde wieder die entgegengesette Empfindung in ihm rege. Reuig bot er der Baterstadt seine Dienste wieber an, und unterzog fich willig jeber Strafe, um nur bie Bunft ber Rudfehr wieder zu erlangen. Gein frommer Eifer für die Bertheibigung ber Stadt konnte ihr Schidsal nicht abwenden. Nachdem zu dem von außen drängenden Feinde sich noch die Best im Innern hinzugesellt, ergab sich Florenz. Michelangelo hatte vor Allen Ursache, die Rache des Siegers zu fürchten. Auch hielt er sich viele Tage heimlich verborgen. Aber ber Sieger ehrte ben Benius und wollte ben Runftler nicht buffen laffen, was der Bürger verschuldet hatte: Michelangelo erhielt von den Medizeern vollständige Berzeihung und die Aufforderung, zu seiner kunstlerischen Thätigkeit zurudzukehren. Unter bem Ginfluffe biefer Ereigniffe vollenbete er bas Denkmal der Medizeer. Kann es uns Bunder nehmen, daß er nun feine Stimmung in die Gestalten hineinarbeitete, und tief ergriffen, wie er von dem Geschide feiner Baterstadt war, seinen Gefühlen einen fräftigeren Ausbruck lieh, als es die Rücksicht auf die Bestimmung des Werkes gestattete. Unwillfürlich, so scheint es, verwandelte sich unter seinen händen die Figur Lorenzo's zu dem Bilde des über den Untergang der Freiheit sinnenden Batrioten, und burchzog alle Gestalten ein Bug bes herben Schmerzes, so daß wir nicht das Familiendenkmal der Medizeer, sondern das Grab= benkmal ber Florentinischen Republik vor uns schauen. Michelangelo's eigene Worte verleihen einiges Recht zu bieser Annahme. Als nach ber Bollenbung bes Berkes ber Preis beffelben in Aller Munde laut murbe, und Dichter fich beeiferten, seine Schönheit zu besingen, als G. Strozzi ben lebendigen Ausbruck in der Gestalt der Racht hervorhob und in einem Gebichte aussprach: "Wenn Du nicht glaubst, daß fie lebt, so rufe ihr zu und sie spricht zu Dir," da antwortete Michelangelo:

> "Lieb ift ber Schlaf mir, lieber Steines Beise, So lange Schmach und bittrer Jammer währen. Nichts sehn, nichts hören ift mein ganz Begehren. So wede mich nicht auf, o rebe leise."

Abermals im Jahre 1532 ging Michelangelo, ber, wie er sagte, die Florentiner Luft nicht mehr vertragen konnte, seitdem die Medizeer erbliche Herzöge von Florenz geworden waren, nach Rom, um im Auftrage des Papstes Clemens VII. das 60 Fuß hohe Gemälde an der Hauptwand der Sixtinischen Kapelle, eine Darskellung des Weltgerichts, auszusühren. Sieden Jahre brauchte der damals sechszigzährige Meister zur Bollendung dieses riesigen Wandbildes. Erst unter dem Papste Paul III. im Jahre 1541 legte er die setzte Hand an. Dies ungeheure Werk\*) steht mit der zahlsosen Menge seiner Figuren, in der Kühnheit des Gedankens, in der Mannigsaltigkeit der Bewegungen und Ansichten jener Gestalten, in der Meisterschaft der Zeichnung, insbesondere in den außerordentlichsten und schwierigsten Bertürzungen wiederum einzig in der Geschichte der Kunst da, aber es erreicht nicht mehr die Reinheit und Hoheit der Gemälde an der Decke.

Wir sehen in ber oberen Sälfte bes Bilbes ben Weltenrichter im Kreise ber Apostel und Erzväter, benen sich auf ber einen Seite bie Märthrer, auf ber anberen anbere heilige und eine weitere Schaar von Seligen anschließen. Oberhalb, unter

<sup>\*)</sup> Rugler: Burdharbt, Gefdichte ber Malerei.

ben beiben Bögen bes Gewölbes, zwei Engelgruppen, welche die Instrumente ber Passion tragen. Unter bem Erlöser eine andere Gruppe von Engeln, welche zur Auserweckung der Todten blasen und die Bücher des Lebens halten. Zur Rechten die Auferstehung und darüber das Aufschweben der Gebenedeiten. Zur Linken die Hölle und das Niederstürzen der Berdammten, die frech in den Himmel emporbringen wollten.

Es ist der "Tag des Zornes" (Dies irae), den der Maler unsern Augen vor-

geführt hat, ber Tag, von bem uns jenes alte Kirchenlied fagt:

Quantus tremor est futurus, Quando judex est venturus Cuncta stricte discussurus.\*)

Bürnend wendet sich der Richter gegen die Seite der Berdammten und erhebt abwehrend, verwerfend, niederschmetternd seine Rechte gegen dieselben. Angswoll hüllt sich Maria zu seiner Seite in ihre Gewande, indem sie sich zu den Begnadigten unwendet. Die Märthrer, zur Linken, erheben die Werkzeuge und Zeugnisse ihrer Marter anklagend gegen die, welche ihnen den zeitlichen Tod gebracht; die Engel, welche dieselben hier vom Eingange zum himmel abwehren, vollstrecken das Rächeramt. Zagend und bang erstehen die Todten; langsam und wie von der Schwere der irdischen Natur gesesselt, erheben sich die Begnadigten zu den Seligen empor, und auch durch deren Schaaren verbreitet es sich wie ein geheimes Entseten, —

Freude, Rube, Befeligung ift hier nicht zu finden.

Die Auffaffung ift einseitig, wir bilirfen es nicht laugnen; und biefe Ginfeitigteit hat auch auf die Ausführung ber oberen Salfte ungunftig eingewirft. Wir feben hier nicht, wie in anderen Darftellungen verwandter Gegenstände, Die Glorie bes himmels, nicht Wefen, welche bas Geprage einer boberen Beiligung und Entäußerung menschlicher Schwächen tragen, vor uns, sonbern überall noch ben Ausbrud menschlicher Leibenschaft, menschlichen Strebens; wir feben teinen Chor feierlich rubender Gestalten, nicht jenen harmonischen Ginklang klarer und großer Linien, welcher vornehmlich burch eine festlich ideale Gewandung hervorgebracht wird, sondern ein Gewühl ber mannigfacisten Bewegungen, nadte Rorper in unruhigen Stellungen und ohne jene, durch heilige Ueberlieferung fesistehende Charafteristif. Die Hauptgestalt des ganzen Bildes vornehmlich, Christus, zeigt uns keine andere Eigenschaft, als nur die bes Richters; er ift ohne allen Ausbrud göttlicher Dajeftat, wir fühlen es nicht, daß es ber Erlöser ift, ber hier das Richteramt verwaltet. Die ganze obere Hälfte bes Bilbes zeigt mannigfach Schweres bei aller meisterlichen Rühnheit ber Zeichnung, Untlares trot ber Sonderung in einzelne Saupt- und Nebengruppen, Willfürliches bei ber großartigen Anordnung bes Ganzen.

Lassen wir aber das einseitige Hervorheben eines einzelnen Momentes gelten, so erscheint schon jene obere Hälfte von eigenthümlich bedeutender Gesammt-wirkung; auch treten die einzelnen Mängel bei der größeren Entsernung dieser Theile des Bildes vom Auge des Beschauers minder auffällig hervor. Des höchsten Ruhmes wilrdig aber ist dann die untere Hälste des Bildes. Bon jenem schweren

<sup>\*)</sup> In beutider Ueberfetung:

Welcher Schreden wird da walten, Wenn der Richter kommt zu schaften, Streng mit uns Gericht zu halten.

und langsamen Emporsteigen und Emporziehen der Begnadigten an, walten hier alle Stufen von Befangenheit, Angst, Entsetzen, Grimm und Berzweiflung. An geeignetster Stelle offenbart sich hier, in dem convulsivischen Kampfe der Berworfenen mit den bösen Dämonen, jenes übermäßige leidenschaftliche Element und die, zum Ausdruck desselben nothwendige außerordentliche Kunstfertigkeit des Meisters. Dabei herrscht durchweg in den Gestalten derjenigen sowohl, welche der gänzlichen Berzweissung Preis gegeben sind, als in denen der höllischen Peiniger, ein eigenthümlich tragischer Abel, ein großartiges, ergreisendes Pathos, — so daß die Darstellung des Schrecklichen hier nicht nur das Gemüth des Beschauers nicht abstößt, sondern in derzenigen wahrhaft sittlichen Reinigung erscheint, welche das Wesen des höheren Kunstwerkes bedingt; daß überhaupt dies Gebiet der Kunst in den, in Rede stehenden Theilen des Bildes seine höchste Bollendung seiert.

Die Nachtheit fast aller Gestalten bieses Bilbes hat mannigsach, und schon bei Lebzeiten bes Künstlers, Anstoß gegeben. Bapst Paul IV., freilich ein wenig kunstliebender Mann, wollte basselbe herunter schlagen lassen, bis, durch anderweitige Bermittelung, gestattet wurde, daß Daniel von Bolterra, einer von Michelangelo's Schülern, einige der auffallendsten Blößen mit Gewändern bedeckte, was ihm den Spottnamen des Hosenmachers (brughettone) zuzog. Auch später wurde dies Berssahren frömmelnder Decenz noch an verschiedenen Stellen angewandt, wodurch allerlei Lappen entstanden sind, die allerdings die freie Wirkung des Bilbes mannig-

fach verfümmern.

Aus berfelben Zeit etwa, in welcher Michelangelo bas jüngste Gericht malte, rühren noch zwei vorzügliche Frestogemalbe ber, welche er an ben Seitenwanben ber paulinischen Rapelle bes Batifans ausgeführt. Diese Gemälbe find wenig beachtet und durch Lampenqualm beträchtlich verschwärzt, so daß felten von ihnen bie Rebe ift. Auch ift bas eine, welches bie Rreuzigung Betri barftellt, unter bem großen Fenster ber Kapelle befindlich, und somit im ungunstigsten Lichte; ausgezeichnet ift baffelbe in Rudficht auf die großartig ftrenge Composition. Das auf ber gegenüberftebenben Band, Die Betehrung bes Saulus, ift noch immer leiblich fichtbar. hier fieht man ben großen heereszug bes Saulus, ber in's Bilb binein bergauf geht. Chriftus stürzt ihm aus bem Gewitterglanze, von Engelschaaren umgeben, entgegen. Saulus liegt, in prächtiger Entwidelung einer eblen Gestalt, auf ben Boben gestreckt, bie Seinen stürzen zu ben Seiten ober stehen gelähmt vom Donner ba. Man erkennt auch hier eine treffliche Anordnung in den Gruppen und einzelne bochft würdige Gestalten; eine Gemeffenheit und Rube, welche, im Bergleich mit bem jungften Gerichte, für bas in Rebe stehende Bilb nicht unvortheilhaft erscheint. Wenn man barin Zeichen ber Altereschwäche finden will, fo tann fich bies bochstens auf die Durchführung im Ginzelnen beziehen.

In die letten Lebensjahre des Meisters fällt seine hauptsächlichste Thätigkeit als Architekt. Auch hier, bemerkt 3. Burchardt, liegt seine wahre Größe in den Berhältnissen, die er nirgends, auch nicht von den antiken Bauten copirt, sondern aus eigner Machtsülle erschafft, wie sie der Gegenstand gestattet. Sein erster Gedanke ist nie die Einzelbildung, auch nicht der constructive Organismus, sondern das große Gegeneinanderwirken von Licht- und Schattenmassen, von einwärtse und auswärtstretenden Parthien, von oberen und unteren, mittleren und flaukirenden Flächen. Er ist vorzugsweise der im Großen rechnende Componist. Bom Detail verlangt er nichts, als eine scharse wirksame Bildung. Die Folge war, daß dasselbe muter seinen Bänden ganz furchtbar verwilderte und später allen Bravour-Architekten

für bie gröbften Difformen gur Entschuldigung bienen tonnte.

Neben vielen anderen kleineren Bauten, darunter die großartigen Pfeilerhallen im Balaste Farnese zu Rom, ist sein großartigstes und berühmtestes Architekturwerk die Auppel von St. Beter in Kom. Der Bau der Kirche war 1506 von Bramante begonnen, später hatte Raffael, dann Berruzzi und endlich Sangallo theils mit Abänderung des ursprünglichen Plans daran gebaut. Michelangelo übernahm 1546 trot mancherlei Widerwärtigkeiten und Kabalen die Fortsührung des Werkes und zwar unentgeltlich und, wie er ausdrücklich sagte, nur zum Heil seiner Seele. So entstand abweichend von allen früheren Bauplänen und diesen gewaltig überlegen, der erhabenste Auppelbau der Welt, dessen Wirtung leider durch die Zuthaten späterer Baumeister abgeschwächt worden ist. Bei 140 Fuß Durchmesser erhebt sich verselbe 450 Par. Fuß über den Boden.

Die Bollendung des prachtvollen Baues sollte der Weister nicht erleben. Im hohen Alter mit noch wenig geschwächter Geisteskraft endete er in Rom am 18. Festruar 1563. Seine Gebeine ließ sein Neffe nach Florenz bringen, wo sie in der Familiengruft zu S. Eroce beigesett wurden. Dier fand dieser wohl selten zum behaglichen Genusse des Daseins gekommene, ewig ringende, unermüdlich schaffende, in einsamer Größe alle Welt zurückschreckende, gewaltige Künstlergeist seine letzte Ruhestätte. Auf einem prächtigen Denkmal erblickt der Besucher des stillen Ortes die von Batt. Lorenzi gesertigte Büste des ernsten Mannes, der als Wensch nicht minder wie als Künstler Bewunderung und Achsung von ihm fordert.

(Nach Quatremere be Quincy, Angler, D. Grimm u. A.)

## Raffael Santi.

Wie ein Engel des Lichts herabgefandt vom ewigen Bater, um der Menschbeit bie Bunderwelt ber Farben zu erschließen, fo erschien Raffael ber Zeit, Die Beuge feines grofiartigen Schaffens war und wehklagend die Kunde feines frubzeitigen Selten, vielleicht niemals hat ber himmel die Menscheit mit Todes vernahm. einem folden Bunber von Menfchen beschenft, wie es Raffael mar. Goldes Chenmaß hober Beiftesträfte, folche barmonisch entwidelten Anlagen bes Berftanbes und bes Bemuthes, ber Willenstraft und ber Phantasie - wo fanden sie fich wieder in einer Menschenfeele vereinigt? Ift icon ber Runftler zu bewundern, beffen Gebanten an bas Bochste hinanreichen und doch mit fast kindlicher Freudigkeit bei ben fleinen Borgangen und Erscheinungen bes menschlichen und natürlichen Dafeins weilen, ber ben Bauber ber Schönheit auch über bie geringste feiner Schöpfungen ausgießt und ba, wo ber Beift bes Beschauers seinem hoben Bedankenfluge nicht folgen kann, immer noch burch bie bloge Form, burch bie Harmonie ber Linien und Farben das Auge entzückt und fesselt, -- wie viel mehr noch macht uns der Mensch staunen, der das Bewußtsein seiner boben Rünstlerschaft mit einem bescheidenen, ftets nach höherer Bollendung ringenden Sinne verband, der felbst ein Abbild ber Anmuth und bes sittigen Wesens war, welches aus seinen Madonnen und Engelsgestalten beseligend zu uns spricht! Welch ein Contrast tritt uns vor die Augen, wenn wir Michelangelo's ernfte, bis zum Unheimlichen gesteigerte Gemutheart mit ber freundlichen, milben Sinnesweise bes Deifters von Urbino vergleichen! Dort bei allem Bermögen zur Barmonie ein rathfelhaftes Gefallen an grellen Diffonangen, beren Auflösung auch ber gewaltigen Rraft bes Meisters nicht immer gelingt, bier

ein seliges Schwelgen in vollen Accorden, die ohne Anstrengung, ohne Berechnung als natürliche Wirkung einer harmonisch gestimmten Seele hervorbrechen und den Hörer ohne Anstand mit sich fortreißen zum höchsten und reinsten Genusse des Dasfeins.

Mit Recht haben die gewichtigsten Stimmen, welche über Raffael's Leben und Werke gehört wurden, den Grund der hohen Bollendung seiner Kunst in der Verbindung der künstlerischen Begabung mit reiner Sittlichkeit, mit der durch edles Streben bestügelten Thatkraft gesucht. Wie er die Gestalten einer überirdischen Welt durch natürliche Schönheit und charakteristische Beledung des Ausdrucks uns menschlich näher rückt, so hebt die Kunst seines Pinsels die irdischen Schönheiten in eine höhere Sphäre und läßt uns den sinnlichen Reiz über das göttliche Etwas vergessen, welches darüber hingebreitet ist. Die vollendete Schönheit, die wir an Raffael's Schöpfungen bewundern, besteht, wie Lübke sagt, nicht in sinnlicher Anmuth, in sessenzeit, sondern sie ist gefättigt von der Tiefe des Gedankens, belebt durch die Kraft der Charakteristik, und in ihren Gebilden schwingt jede Empsindung der Seele vom lieblich Zarten die zum seierlich Erhabenen edel und

fraftig aus.

Der Entwidelungsgang Raffael's hat wesentlich bazu beigetragen, daß bie ganze Fülle der in ihm schlummernden Anlagen zur vollen Wirkung gelangen konnte, indem der Idealismus, von dem er ausging, durch spätere realistische Einflüsse auf bas richtige Maß beschränkt, aber niemals völlig zurückgebrängt wurde. Bon höch= ster Bedeutung war es für ihn, daß die ideale Richtung den Grundton seines Schaffens bilbete und feine Kraft vor ben Berirrungen und ben Abwegen bewahrte, zu benen bas einseitige, ungezitgelte Eingehen auf die lebendige Wirklichkeit nothwendiger Beise führen muß. Als Sohn eines umbrischen Malers, Giovanni, Santi, 1483 (am 6. April ?) geboren, wurde er schon als zarter Knabe vom Bater selbst im Malen unterrichtet. Die umbrische Schule, beren Charakter nach Rumohr's treffenden Ausbrud "in fledenloser Seelenreinheit, jum Bochsten auffteigender Sebnfucht und ganglicher Eingebung in füß-schmerzliche und schwarmerisch-gartliche Befühle," besteht, kannte kaum andere als Andachtsbilder. Der fromme Sinn ber Bevölkerung jener von dem Weltverkehr der reichen oberitalienischen Städte abge= schloffenen und entfernten Berge und Thaler scheint auch für die Runft maßgebend gewesen zu fein und Berugino, bas Haupt ber Schule, verdankte seinen Ruf wesent= lich bem Ausbruck schwärmerischer Innigkeit, gläubiger Berzückung, welche er seinen Mabonnen und Beiligen zu verleihen wußte. In die Schule dieses Meisters zu Berugia kam der junge Raffael, als er im eilften Jahre seinen Bater verloren hatte. Damals war Berugino bereits im Sinken begriffen und fertigte seine Gemälde, mehr in handwerksmäßiger Gewohnheit fich wiederholend, als wirklich aus Neigung und inne= rem Beruf Neues schaffenb. Für eine mittelmäßige Natur konnte es baber kaum eine schlechtere Schule geben, ba biefelbe auch in ihrer Bluthezeit, mas Zeichnung und Composition anlangt, sich in einem fehr engen Rreise bewegte. Rünftler mar Berugino's Borbild indef unverfänglich. Raffael's Gefühlsweise stimmte volltommen überein mit ber, welche Berugino an ben Tag zu legen für gut Eine tief religiöse Stimmung war bem Gemüthe bes garten Jünglings eigen und daß er gerade in Berugia die Jahre ber Entwidelung unter ben Einbrücken biefer fanftäugigen, traumerifchen, weh- und bemuthigen Mabonnen und Christuskinder verlebte, war ihm zum Heile; denn nur so vielleicht vermochte jene kindliche Naivetät, jene Sanftmuth und Milbe mit seinem Charafter zu verwachsen, welche bas Feuer seines Geiftes zu beiliger Gluth mäßigte und ihn vor ben Berlodungen bes Ehrgeizes und seiner freien, überaus glücklichen Lebensstellung bewahrte. Inbeß konnte auch nur ein Raffael den besseren Theil seiner Künstlernatur vor der tödtlichen Monotonie retten, die uns aus den späteren Werken Perugino's angähnt. Er besaß zu viel ursprünglichen Sinn für lebensvolle Formen, zu viel schöpferische Phantaste, um sich an dem zu genügen, was Perugino erreicht hatte. Schon in einer Unzahl Bilder seines Lehrers will man die Hand des talentvollen Schülers erkennen, so namentlich in der "Auferstehung" im Batikan und in der Andetung des Christuskindes ebendaselbst. Ersteres soll fast ganz, im lehteren die Figur des h. Joseph

von Raffael gemalt fein.

Als die ersten selbständigen Arbeiten \*), mit denen er in seinem siebzehnten Jahre auftrat, gelten die zwei Seiten einer Kirchenfahne in S. Trinità zu Città di Castello, welche die Dreieinigkeit mit zwei betenden Beiligen und die Erschaffung der Eva barftellen, sobann ein für biefelbe Stadt ausgeführtes Altarbild, ben Betreusigten mit vier Beiligen enthaltend, welches fich julept in ber Galerie Fefch in Rom Beibe Werte find burchaus in Berngino's Art gemalt, geben aber im geiftvollen Ausbrud icon über bieselbe hinaus, mahrend Zeichnung und Farbe noch ben Schüler verrathen. In ben lettern Bilbe ift die unschuldsvolle Schönheit des Johannes, die tiefe beilige Trauer ber Madonna mit unbeschreiblicher Innigkeit wiebergegeben. — Außerbem schreibt man biefer Lehrzeit Rafael's in ber Werkstatt bes Berugino eine Reihe verschiedener Staffeleibilder, mit größerer ober geringerer Sicherheit, ju. Seine Arbeiten aus biefer Beriode tragen ben allgemeinen Stempel ber umbrifden Schule, aber fie find zugleich beren fconfte Bluthen. Es bat überbaupt biefe umbrifche Schule in ihrer garten, fcmarmerifchen Sentimentalität Etwas, das dem Wefen einer ebeln Jugend zu entsprechen scheint. Go lange nun ein solches Werk bas Frische und Ahnungsvolle bes Jünglings an fich trägt, muß es nothwendig mahr und rein erscheinen; wenn aber im späteren Mannesalter die Gentimentalität nicht zur charaftervollen Tiefe, bie Ahnung nicht zur energischen Bestimmtheit und Thatigkeit burchgebildet wird, so muß jene jugendliche Zartheit, wie wir es auch an bem fruher genannten Deifter ber umbrifden Schule bemertt haben, - nothwendig in Befangenheit, in Manier und handwert ausarten. Diefer Grundton einer eblen Männlichkeit, ber freilich noch unentwickelt in ben Jugendwerken Raffaels liegt, fich jeboch überall in seiner reinen und klaren Auffassungsweise ankundigt und eben das Jugendliche als ein folches, als ein für höhere Entwickelung Fähiges, bezeichnet, - biefer ift es, ber feinen Werten, welche ber in Rebe ftebenben Periode angehören, ihren eigenthümlich hohen Werth verleiht.

Im Jahre 1503 betheiligte sich Raffael an ben Arbeiten bes ebenfalls aus ber umbrischen Schule hervorgegangenen Pinturich io (1454—1513) in der Libreria des Domes von Siena, ging von dort wieder nach Città di Castello und dann nach seinem Geburtsort Urbino. In den Gemälden, welche hier von ihm gefertigt wurden, giebt sich bereits eine freiere selbständige Richtung zu erkennen, so namentlich in der Bermählung der Maria (Lo Sposalizio), gegenwärtig in der Brera zu Mailand und in dem Christus am Delberg, im Besitz des Fürsten Gabrielli zu Rom, beide aus dem Jahre 1504. Charakteristisch für die Befangenheit, die dem Schiller Perugino's noch anhaftet, ist dei dem letzteren Gemälde, daß selbst Judas und die ihn begleitenden Häscher durchaus nichts Feindseliges, Berrätherisches in ihrer Erscheinung haben, sondern fast in gleicher Lieblichkeit und Würde auftreten, wie der

Beiland mit feinen Getreuen.

<sup>\*)</sup> Rugler:Burdharbt, Befdichte ber Dalerei.

Die völlige Befreiung feines Geiftes von ber Manier ber umbrischen Schule tonnte erst burch den Anblid und bas Studium der Meisterwerke gewonnen werden, welche damals Florenz zur hohen Schule der bildenden Kunft machten. eilte auch Raffael im Berbste bes Jahres 1504, als die berühmten Cartons Lionarbo's und Michelangelo's die ganze Kunstwelt in freudig-staunende Bewegung brachten \*). Seinem bellen Blide konnte es nicht entgeben, wie viel ihm in Sinblid auf die energische Darstellung des Lebens, namentlich des Nackten, und auf die markige Individualisirung des Ausdrucks und der Bewegung zu lernen und zu wissen In dem liebenswürdigen Fra Bartolom eo (1469—1517) fand er eine verwandte Seele, einen väterlichen Führer, bem er stets in enger Freundschaft verbunden blieb. Stiller Ernft, schlichte Burbe und Anmuth zeichnen die Schöpfungen biefes Meisters aus. Großen, erhabenen Aufgaben nicht gewachsen, erreichte sein Talent bas Söchste in Madonnenbilbern, bei welchen bas Gepräge ber Seiligung fich mit bem Ausbrud einer schönen Beiblichkeit verbindet. hervorragend war er besonders im Colorit, und es heißt, daß Raffael hierin vorzugsweise den Unterricht des Bartolomeo gesucht habe, während er biefen dafür mit den Gesetzen der Perspective bekannt machte. Dan schreibt es bem Ginflusse Raffaels zu, daß Fra Bartolomeo (bessen bürgerlicher Name Baccio bella Porta war) wieder der Kunst zurückgegeben wurde, nachdem berfelbe, tieferschüttert burch bie Hinrichtung bes ihm eng befreundeten Savonarola, im Jahre 1500 in ein Dominikanerklofter getreten war und bem Binfel gang entsagt hatte.

Der erfte florentiner Aufenthalt Raffaels, beffen Frucht die berühmte Madonna bel Granduca (im Palast Bitti) gewesen sein soll, war nur von kurzer Dauer. Bereits im folgenden Jahre treffen wir ihn wieder in Berugia beschäftigt, eine Ma= donna für das Kloster S. Antonio di Badua auszuführen. Eine andere Madonna auf bem Throne mit Johannes bem Täufer und bem beil. Nicolaus von Bari gnr Seite malte er zu derselben Zeit als Altarblatt für die Servitenkirche und endlich ein Frestogemälde für eine Kapelle im Kloster S. Severo, von nicht unbedeutender Dimenston. Nach Bollenbung bieser Arbeit, in welcher sich bereits ein bedeutender Fortschritt, namentlich in der Behandlung der Gewänder zu erkennen giebt, wandte fic Raffael abermals nach Florenz, um hier, abgesehen von einigen Reisen, bis zum Bahre 1508 seinen dauernden Aufenthalt zu nehmen. Im Berkehr mit dem trefflichen Frate und mit Rubolfo Ghirlandajo, dem Sahne des Domenico, suchte er die Borzüge der Florentiner durch ein tieferes Naturstudium sich zu eigen zu Eine große Anzahl ber trefflichsten Mabonnenbilder stammt aus Diefer Beit, wovon wir nur die bekanntesten erwähnen, nämlich die "Jungfrau im Grünen" (in der t. f. Sammlung zu Wien), ein Bild von garter Anmuth und Lieblichkeit, welches mehr als irgend ein anderes im Ausbrud ber Röpfe, in ber Körperbilbung der Kinder, felbst in bem Faltenwurf und in bem tiefen braunlichen Tone der Landschaft ben Einfluß Lionarbo's zeigt, bann bie sogenannte schöne Gärtnerin (la belle jardinière) im Louvre. In diesen Bilbern bemerken wir \*\*), wie die Breite des Lebens, welche noch bas Thema ber meisten bamaligen Florentiner mar, auch Raffael berlihrt, aber nur in soweit sie das Höchste nicht beeinträchtigt: den Ausdruck der Seele und die allmälig in ihm zur sichern Form gedeihenden Grundfätze der Composition. In dem architektonischen Ernst seiner Gruppenbildung zeigt fich Raffael hier icon ben meisten Florentinern überlegen, mehr noch durch ben hohen Ernst ber

<sup>\*)</sup> Siehe Ceite 15 unb 21.

<sup>\*\*)</sup> Burdharbt, Der Cicerone.

Form, welcher ihn von allen blos zufälligen Zügen des Lebens fern hielt. Der Intention nach will seine Madonna nicht mehr sein, als ein schönes Weib und eine Mutter, wie bei den Florentinern auch; seine Absicht ift (die eigentlichen Andachtsoder Gnadenbilder ausgenommen) nicht erbaulicher, als die der letzteren, dennoch
sindet man etwas Höchstes darin, welches sich nur aus der scharf abgewogenen Harmonie der einzelnen Theile in Form und Farbe erklärt. Der Reiz des Ganzen
wirkt bei Raffael undewußter Maßen bestimmend auf unser Gefühl ein, während wir
in den Einzelschönheiten das Wesentliche zu finden glauben.

Außer mehreren Bortraits, barunter sein eigenes (in ben Uffizien), und einem Kleinen muthologischen Gemälbe, brei Grazien barftellend, eine reizenbe, auch in Be-



Fig. 208. Die Grablegung Chrifti. Rad Raffael.

zug auf die Behandlung des Nackten gelungene Gruppe, malte Raffael in Florenz noch ein großes Altarblatt, welches für seine spätere Lausbahn von entscheibender Bedeutung sein sollte, die Grablegung Christi, sür die Kirche S. Francesco in Berugia bestimmt, jest in der Galerie Borghese zu Rom besindlich. (Fig. 208.) hier giebt er sich zum ersten Male als Historienmaler zu erkennen, und wenn auch in diesem ersten Bersuche einer großen sigurenreichen Composition noch eine gewisse Besangenheit herrscht, so sind doch bereits die Keime darin zu erkennen, aus denen die Meisterwerke seiner Glanzperiode sich entwickelten. Das Bild zerfällt in zwei Gruppen\*). Zur Linken, drei Biertheile des Ganzen einnehmend, der Leichnam des Heilandes, der von zwei Männern in mächtiger Anstrengung zum Grabe getragen wird. Neben dem Leichnam Magdalena, Petrus und Johannes, in verschieden= artig sich äußernder Theilnahme. Zur Rechten Maria, die, von den Frauen unter=

<sup>\*)</sup> Rugler Burdbarbt, Gefdicte ber Malerei.

ftüt, in Ohnmacht finkt. Dies Bild ist unter Raffaels Compositionen die erste, in welcher ein historischer Moment in vollständiger bramatischer Entwidelung vorgestellt ist; aber die Aufgabe überstieg, in dieser Beziehung, noch die Aräfte des jungen Meisters. Die Composition ist unruhig, ohne eine großartige Totalwirkung und die Bewegungen sind mehrsach übertrieben. Auch das Pathos, das in einzelnen Köpfen mächtig hervortritt, erscheint nicht in allen als der unmittelbare Erguß des Gefühles. Bon wunderbarer Schönheit aber ist der Körper des Heilandes, hier ist ein Abel, ein Ebenmaß der Form, der Ausdruck eines erhabenen Schmerzes in dem zurückgesunkenen Haupte, wie sie nur des größten Meisterwerkes würdig sein können.

Die technische Behandlung bes Bilbes ift schön, aber streng.

Die Ausführung dieses Gemäldes hob den Ruf des damals 25jährigen Künftlers der Art, daß der kunstsnnige Papst Julius II. ihn 1508 nach Rom berief, damit er neben Michelangelo die Prunkgemächer des Batikans mit Fresten schmide. Mit diesen Arbeiten erstieg Raffael den Gipfel seiner Runft. Zu edlem Wetteiser spornte ihn die Nähe des großen Buonarroli, der zu derselben Zeit seine Deckengemälde in der Sixtinischen Kapelle ausstührte. Daneben wirkten die Reste der in Rom reichlich vorhandenen antiken Bildwerke auf ihn ein, sowie die zahlreichen Schöpfungen zeitgenössischer Meister. Mit seiner seinen Beobachtungsgade wußte er in den Leistungen Anderer das zu entdeden und zu erkennen, was als wesentlicher Borzug, als sür alle Zeit giltig anzusehen war. Fern von jener eklektischen Richtung, welche mechanisch zusammenträgt, was in einzelnen Meisterwerken als bedeutungsvoll anerkannt ist, verarbeitete er in seinem Innern die verschiedenen Resultate seiner

Beobachtung zu einer höheren Ginheit.

Die Thätigkeit, welche Raffael während der ihm noch verliehenen zwölf Jahre seines Lebens in Rom entfaltete, ist nicht nur in qualitativer, sondern auch in quan= titativer hinficht eine Leiftung, wie fie nur von einem mit unerschütterlicher Willenstraft begabten Genie zu Stande gebracht werden konnte. Denn nicht nur die großartigen Gemäldechklen im Batikan nahmen seine Zeit und seine Kraft in Anspruch, auch eine ganze Reihe von Bortraits und anderer von Brivaten bestellter Gemälbe ift in dieser Zeit entstanden. Wenn er nun auch die Ausführung seiner Entwürfe jum Theil jenem großen Kreife von Rünstlern überließ, welche sich um ihn als Schüler und Gehülfen sammelten, so muß man babei boch in Betracht ziehen, baß er selbst unermüdlich lehrend, fördernd, nachhelfend und beaufsichtigend auf jeden Einzelnen einging und auch ben Minberbegabten heranzuziehen fuchte. Dazu tommt nun noch in Rechnung, daß er zu gleicher Zeit zu mehreren Bauwerken Plane entwarf, ja felbst die Fortführung bes Baues ber Beterstirche übernahm. leitete er umfaffende Arbeiten zur Erforschung römischer Alterthumer und fertigte Modelle für Sculpturen, die zum Theil von dem Bildhauer Lorenzetto, zum Theil auch von ihm felbst (Jonas in der Kapelle Chigi in S. Maria del popolo) ausgeführt wurden. Und bei der großen Summe dieser anstrengenden und aufreibenden Thatigleit, erhielt er fich immer auf gleicher Bobe, ja ermubete nicht in Bersuchen, namentlich, was die chemische Zusammensetzung ber Farben anlangt, sich noch böher hinaufzuschwingen, um nur das Herrlichste, Höchste und Beste ber Welt als Dentmal feines Wirtens zu hinterlaffen.

Es war eine kurze, glitckliche Zeit, welche damals in der ewigen Stadt einen üppigen aber rasch verblühenden Geistesfrühling hervorzauberte. Die papstliche

<sup>\*)</sup> Siehe Seite 22.

Macht \*) hatte zu jener Zeit, kurz vorher ehe bie beutsche Reformation ihr fampfend entgegentrat, ihren höchsten Gipfel erreicht; fie hatte eine Ausbehnung bes Landgebietes, ber friegerischen Schutmittel gewonnen, wie früher nie; ihr geistiger Einfluß auf die Bölker der Christenheit war unberechenbar. Diefe Macht zu verherrlichen, Rom als ben Mittelpunkt geistiger Bildung barzustellen, waren bie Gemalbe Raffaels im Batitan bestimmt. Sie fullen bie Banbe und Decken in brei Zimmern und einem größeren Saale, welche gegenwärtig ben Ramen ber Raffaelischen Stauzen führen. Als Belohnung erhielt Raffael für jedes ber großen Bandgemälbe 1200 Golbscubi, b. h. etwa 2000 Biafter. — Die Malereien find sämmtlich al fresco ausgeführt. Die an ben gewölbten Decken jener brei Rimmer find verschieben angeordnet; an ben Wänden berfelben ift auf jeder Seite ein großes Gemälde, unter bem Salbfreisbogen bes Gewölbes; barunter grau in grau gemalte Sodelbilber, welche Anfpielungen auf die Begenftanbe ber hauptbilder enthalten, sowie fich biefe auf bie junachst stehenden Malereien bes Gewölbes Je zwei Banbe eines jeden Zimmers find burch Fenfter unterbrochen, was ben Rünstler zu einer eigenthumlichen Anordnung ber barauf befindlichen Gemälbe Anlaß gegeben hat. In bem größeren Saale ift eine andere Anordnung ber Bilber befolgt. - In späterer Zeit, als bie Bapfte ihre Bohnung auf ben Duirinal verlegt hatten, murben Die Stangen wenig beachtet; im Anfange bes vorigen Jahrhunderts fanden fich die Gemälde fämmtlich mit Schmut überzogen, Die Sodelbilber großentheils verborben. Carlo Margtta, ein verbienftlicher Runftler seiner Zeit, reinigte die Bilder mit großer Sorgfalt und stellte die Sockelbilder, so aut es gerade ging, wieder ber.

Raffael begann seine Malereien im Batitan mit ber Camera della Segnatura. Es war ihm die Aufgabe geworden, hier den gesammten Biffensgehalt, auf welchem bas geiftige Leben seiner Zeit beruhte, als Theologie, Boefie, Philosophie und Jurisprudenz, durch seine Runft zu verherrlichen. Er schmitchte bemnach mit vier allegorischen weibliden Figuren in Rundbildern bie Dece bes Gewölbes. Neben jeber biefer eblen, auf Bolten ichwebenben Gestalten, bie nicht burch fumbolifche Zugaben, fondern burch Ausbrud und Bewegung carafterifirt find, tritt eine barauf bezügliche Darftellung hiftorifchen Inhalts, neben Die Theologie ber Sunbenfall, neben die Boeste die Bestrafung des Marsbas, neben die Bhilosophie eine den Erd= ball betrachtende weibliche Gestalt, neben die Jurisprudenz das Urtheil des Salomo. Diefe allegorischen Gestalten bilben gewiffermaßen ben Titel zu ben an ben Banben ausgeführten Hauptbilbern. Das befannteste berfelben ift bie neuerlich burch ben meisterhaften Stich Joseph Reller's vervielfältigte fogenannte "Disputa", \*\*) wie nach unrichtiger Auffaffung bie Darstellung ber Theologie genannt wurde. Dieselbe gerfällt in zwei Saupttheile. Die obere Salfte stellt bie Glorie bes Simmels, nach alterthümlich feierlicher Anordnung, bar. In der Mitte der Erlöser mit ausgebreiteten Armen, auf Wolken thronend; zu seiner Rechten Maria, suß und holb, sich mit inniger Berehrung vor bem göttlichen Sohne neigenb, jur Linken Johannes ber Täufer. Ueber bem Erlofer ericheint bie halbe Gestalt bes Gott-Bater, unter ihm schwebt die Taube bes heiligen Beiftes. Diefe Gruppe umgeben, im Salbtreis auf Wolken sitend, die Erzväter, Apostel und Beilige, hochst erhabene und wurdevolle Gestalten, in ebelster Feier und Gemessenheit ber Bewegungen. Ueber ihrer Reihe schweben auf jeder Seite drei höchst reizvolle Itinglingsengel; unter ihnen.

<sup>\*)</sup> Rugler:Burdharbt, Gefcichte ber Malerei.

<sup>\*\*)</sup> Disputa del sacramento, ber gelehrte Streit über bas Sacrament bes Abendmable.

faft wie die Trager bes Boltenfiges, eine Menge von Engelfopfen, und vier zarte Engelfnaben mit ben Buchern ber Evangelien zu ben Seiten ber Taube. -In der unteren hälfte des Bildes erblickt man eine Berfammlung der berühmtesten Theologen ber Kirche. In ihrer Mitte, auf Stufen erhöht, ein Altar mit ber Monstranz (als mystische Bezeichnung der körperlichen Gegenwart des Erlösers auf Erden). Dem Altare junadift, ju beiben Geiten, fiben bie vier lateinischen Rirchenväter: neben und hinter ihnen fteben verschiedene andere der berühmtesten Lehrer der Rirche. Bu außerft find auf beiben Seiten Gruppen verschiedener Junglinge und Manner bargestellt, welche fich jur Offenbarung bes göttlichen Beheimniffes herzubrangen, theils in begeisterter hingebung, theils noch zweifelnd und, wie es scheint, bis= putirend, theile auch ale Geftirer. — Ueberall find bier bie Bestalten, vornehm= lich mas ben Ausbrud ber Röpfe anbetrifft, jur ergreifenoften, darattervollsten Individualität ausgebildet, mit der liebevollsten Durchdringung des Ginzelnen be-Diefe forgfältige, felbst noch faft an bas Mühfame granzende Behandlung bes Einzelnen ist es voruehmlich, was auch dies Werk noch als ein früheres charakterifirt, mahrend bei ben folgenden mehr und mehr die Rudficht auf die Gefammtwirkung bervortritt.

In ber an ber Fensterwand befindlichen Darstellung ber Boefie erblicen wir zuoberft Apollo mit den Mufen unter Lorbeerbaumen auf den Bohen des Bar-Dichter bes Alterthums und bes neueren Italiens schliegen fich ihnen an beiben Seiten an; unter biefen homer, ber begeistert Berfe fpricht, welche ein Büngling eifrig nachschreibt. Hinter Homer bemerkt man Birgil und Dante. Rach unten, zu ben Seiten bes Fensters, bilben sich zwei gesonderte Gruppen. Auf ber einen Seite Betrarca, Sappho, Corinna und Andere in heiterem Gespräche; auf ber anderen Bindar, bejahrt, mit Begeisterung sprechend, Horaz und noch ein Dichter, die ihm mit verehrender Bewunderung zuhören. Diese unteren Gruppen icheinen bemnach die lyrische Boesie (in ihren verschiedenen Richtungen) zu repräsen= tiren, mahrend oben die Dichter des Epos bemerklich werden. — Das Bild ist vortrefflich geordnet: bie einzelnen Gruppen, in welche basselbe fich auflöst und bie im wohlgefühlten Sbenmaaße zu einander stehen, schlingen sich leicht und ohne allen Amang zum Ganzen zusammen. Es trägt einen sehr heiteren, anmuthigen, bem poetischen leben in Italien jur Beit bes Runftlere entsprechenben Charafter und enthält eine Menge garter und ebler Motive. Doch ift im Ginzelnen auch minber Bebeutenbes vorhanden, wie namentlich ber Gott in ber Mitte bes Bilbes nicht gar schön ift; auch bie beiben ihm zunächst sitzenden Musen sind vielleicht zu fehr in abfichtlicher Symmetrie gehalten. Dem Style nach bilbet biefes Werk ben lebergang an ben im fogenannten großen Style ausgeführten Compositionen bes Deifters, als beren erfte bas folgende Bandgemälde betrachtet wird.

Das Gemälbe, welches die Philosophie veranschaulicht (unter dem Namen "der Schule von Athen" bekannt), stellt eine große Halle in dem edlen Style des Bramante dar, und in derselben mehrere Lehrer der philosophischen Wissenschaften mit ihren Schülern versammelt. Eine Treppe von mehreren Stusen erhebt den hinteren Theil der Bersammelten über die vorderen Gruppen. Jene repräsentiren die höhere oder eigentliche Philosophie. Plato und Aristoteles stehen hier in der Mitte nebeneinander, wie über ihre Lehrmeinungen disputirend. Plato, der Repräsentant der spekulativen Phisosophie, weist mit erhobener Rechten nach oben; Aristoteles dentet mit ausgestreckter Rechten auf die Erde nieder, als den Quell seiner praktischen Philosophie. Bu ihren Seiten reiht sich, tieser ins Bild hinein, ein Doppelchor ausmerkender Zuhörer. Auf der einen Seite neben diesen sieht Sokrates, um den

sich wieder einige Ruhörer versammelt haben, denen er seine Lehrsätze und Schlußfolgen an ben Fingern vorzählt. Jenseit find andere Manner in verschiebener Beise bes Befprache und Studiume gusammengestellt. Im Borbergrund werben die Studien ber Arithmetit und ber Geometrie nebft ben bievon abbangigen Disciplinen, in gesonderten Gruppen auf beiben Seiten bes Bilbes vorgeführt. Als Haupt ber Arithmetik erblickt man auf ber linken Seite ben Bythagoras, ber auf seinem Anie schreibt, verschiedene Schüler und Nachfolger (einer mit ben Tafeln ber Musit), sowie andere Bhilosophen um ihn ber. Auf der rechten Seite construirt Archimedes (ober Euclid) auf einer am Boben liegenden Tafel eine geometrische Mehrere Schüler beobachten ben Borgang; aufs Sinnigste find in ihnen bie verschiedensten Stadien bes Begreifens bargeftellt. Zoroafter und Btolemaus, mit himmels = und Erdfugel, ale Reprafentanten ber Aftronomie und Geographie, ftehen neben biefer Gruppe. Zwischen beiben Gruppen, auf ben Stufen ber Treppe, liegt abgesondert der Chnifer Diogenes: ein Jüngling wird von diesem durch einen älteren Mann zu den Lehrern der höherern Bhilosophie hinaufgewiesen. Reben der Gruppe bes Archimebes, bem Rahmen junachft, tritt Raffael felbst, in Begleitung seines Lehrers in die Halle; Archimedes trägt bas Portrait seines Dheims Bramante. Bochft meisterhaft ift bie Gefammtordnung Diefes Gemäldes. In feierlichster Gemeffenheit stehen Blato und Aristoteles und ber Chor ihrer Schüler nebenein= ander, ohne bag jedoch Steifheit ober Zwang irgendwie sichtbar wurde; nach ben Seiten ber Tiefe ju loft fich biefe Baltung ju größerer Freiheit, und bie Gruppen bilden fich aus Stellungen der mannigfachsten Art, so jedoch wiederum, daß im Bangen und Wefentlichen die Begenfeitigkeit aufs Genügenofte bevbachtet bleibt. Der Styl ift großartig und frei, burchweg ift eine malerifche Besammtwirtung bezweckt und aufs Bollkommenfte erreicht. Die Zeichnung im Nackten, wie in ben Bewandern, ift bochft vollfommen und überall von bem ebelften Schonheitsgefühle geleitet; bie Gruppe ber Junglinge vornehmlich, welche um ben Archimebes versammelt find, gehört zu bem Liebenswürdigsten und Raipsten, mas Raffael geschaffen hat.

Die Darstellungen für die Jurisprudenz-Band zerfallen in drei getrennte Gemälde. Ueber dem Fenster, von dem Bogen des Gewöldes eingefaßt, erblickt man drei sitzende weibliche Gestalten, Personisicationen der Alugheit, der Stärke und Mäßigung, als derjenigen Tugenden, ohne deren Begleitung die Rechtswissenschaft nicht ins Leben treten kann. Zu den Seiten des Fensters ist die eigentliche Wissenschaft des Rechtes, und zwar in ihrer Unterscheidung als geistliches und weltliches Recht, dargestellt. Auf der breiteren Seite sieht man Gregor XI. auf päpstlichem Throne, der einem Consistorial-Advokaten die Dekretalen übergibt. Der Papst trägt die Züge Julius II., und die ihn umgebenden Personen enthalten ebenfalls Porträts des damaligen päpstlichen Hofes. Es sind Alles höchst ausgezeichnete, lebens- und charaktervolle Röpfe. — Auf der schmaleren Seite ist Kaiser Justinian dargestellt, indem er dem Tribonian das römische Gesebuch übergibt.

Der Gesammtchklus dieser Darstellungen gehört also wesentlich dem Bereiche bes Gebankens an; dem Künstler war die Aufgabe zu Theil geworden, eine Reihe mehr ober minder abstracter Begriffe bildlich zu fassen, das an sich Unfinnliche in körperlicher Gestaltung zu vergegenwärtigen. Schon früher, zu den Zeiten Giotto's und seiner Nachfolger, waren ähnliche Bestrebungen in der Kunst hervorgetreten; überblichen wir nun noch einmal die Mittel, welche ein Künstler auf dem Gipfel der

Kunst zur Ausführung bieses schwierigen Borhabens angewandt hat, und bie Er-

folge, zu benen er gelangt ift.

Ein sehr glückliches Motiv erblicken wir zunächst bei den drei ersten Wandbildern in jener seierlichen Bereinigung von Männern, welche in dieser oder jener der dargestellten Geistesthätigkeiten als die bedeutendsten gelten und welche (ähnlich wie in Petrarca's "Triumphen") ohne Rücksicht auf die Zeitalter, in denen sie geslebt, nur in Rücksicht auf ihre geistige Berwandtschaft, auf ihr gemeinsames Wirken stüre einen höheren Zweck, zu einander geordnet sind, und die sich somit wieder leicht in einzelne Gruppen — je nach ihrer mehr oder minder durchgreisenden Wirksamsteit von der nöthige, ihrer Thätigkeit den einen nöthigen

Mittelpuntt, bas Bezeichnende ihres Zwedes, beizufügen.

Bei dem Bandbilde der Theologie ist dieser Mittelpunkt eigentlich der Altar mit dem Sacrament, als dem, nach dem Ritus der Kirche feststehenden Symbole der Erlösung. Das Sacrament schon an sich erklärt hier dem christlichen Beschauer den Punkt, um welchen sich die Thätigkeit der Bersammelten dreht. Doch ist es eben nichts weiter als nur ein Symbol, — für den Sinn, für das Gesühl unsasbar. Daher oben die Glorie des himmels, welche den Erlöser selbst und die Berkünder und die Zeugen seiner Sendung darstellt. Hierdurch wirkt das Bild unmittelbar auf den Beschauer und es sind ihm — sofern er überhaupt mit den Gestalten des christlichen Mythus vertraut ist — keine ferneren Käthsel zu lösen. Nur dürste es, was die Total-Wirkung des Bildes anbetrifft, zu tadeln sein, — nicht sowohl daß dasselbe in zwei gesonderte Theile zerfällt, als vielmehr, daß keiner von diesen der Wasse nach vorherrscht, daß keiner als der eigentlich Wesentliche hervortritt.

Bei dem Wandbilde der Poesie dienen die Gestalten des Apollo und der Musen zur Erklärung des Inhalts und auch sie sind, als einem wohlbekannten Fabelgebiete angehörig, vollkommen genügend. Zugleich sind hier die Dichter mit ihnen in eine ansprechende, vertrauliche Nähe vereinigt, erscheinen sie gewissermaßen als die Birthe, jene als die Gäste des Parnasses, so daß sich hier ein, dem Gedanken wie dem Gesühle nach, vollkommen abgerundetes Ganze bildet und das Gemüth des Beschauers von der schönsten Ruhe erfüllt wird. Dies Bild ist wie ein zartes heisteres Gedicht; es gewährt dem betrachtenden Auge ein in sich verständliches Ganzes

und läßt allmälig und von felber feine tiefere Bebeutung verfteben.

Bei dem Wandbild der Philosophie dagegen sehlt salle bestimmtere Angabe seines eigentlichen Inhalts. Es ist in dem Bilde selbst keine allegorische, keine poetische Figur vorhanden (jene seitwärts in den Nischen stehenden Statuen des Apollo und der Minerva reichen hierzu nicht hin), die uns näher erklären könnte, welches spezielle Interesse die hier Versammelten, wenigstens die obere Hälfte derselben, bewegt\*). Der Borgang verliert für unser unmittelbares Gesühl jene höhere Bedeutung und der prosaische Verstand muß das Geschäft der Erklärung übernehmen. Die Kunst des Meisters zeigt sich hier nicht in poetischer Totalwirkung, sondern einsseitiger in jener großartigen räumlichen Anordnung und in der unübertrefslichen Schönheit der einzelnen Gruppen und Gestalten, welche an sich freisich dem Auge des Beschauers schon ein unaussprechliches Bergnügen gewähren. Man sagt, Rassaelsei hier durch die unkünstlerische Ausgabe beschränkt gewesen. Aber wir kennen aus viel früherer Zeit unter den Malereien der spanischen Kapelle zu Florenz eine Ausseile früherer Zeit unter den Malereien der spanischen Kapelle zu Florenz eine Ausseile früherer zeit unter den Malereien der spanischen Kapelle zu Florenz eine Ausseile

<sup>\*)</sup> Daß die Bemerkung nicht aus ber Luft gegriffen ift, beweisen die mannigsach verlehrten Interpretationen der Darstellung auf Aupfersticken und in Beschreibungen, welche, schon uns mittelbar nach Raffael's Tode, driftliche Bezüge barin zu erkennen glaubten. S. die Bezischeibung der Stadt Rom. Bb. II., Buch I., S. 336. Anm.

gabe sehr verwandten Inhalts, welche dort, bei aller Mangelhaftigkeit und Befangenheit der äußeren Darstellungsmittel, doch ungleich unmittelbarer und ergreifender auf den Sinn und das Gemüth des Beschauers wirkt, — soweit wenigstens
eine Allegorie wirken kann.

Bei der Darstellung der Jurisprudenz scheint die ungünstige Stellung des Fensters, welche an der einen Seite nur einen beträchtlich schmalen Raum gestattete, die Trennung der Wand in drei einzelne Bilder verursacht zu haben. In Folge dieser äußerlichen Umstände durfte der Meister hier bei dem oberen Bilde zu der allegorischen Darstellungsweise, welche es erlaubt, in wenigen Figuren mehrere

Begriffe auszubruden, gurudgefehrt fein.

Nach Berlauf von ziemlich brei Jahren war ber Bilberschmuck bieser erften Stanze (Zimmer) vollenbet. Im folgenden Jahre (1512) begann bie Ausmalung bes zweiten Zimmers, nach bem Sauptgemälbe Stanza d' Eliodoro genannt. Es galt hier eine Berherrlichung ber ftreitenden Rirche zu geben, welche burch göttlichen Beiftand ihre Feinde zu Boben wirft. Demgemäß trat dabei bas historische Doment niehr in den Bordergrund und Raffael bewies, wie er auch auf realem Boden ju Baufe mar und ben hiftorifden Borgang mit bem ibealen Sauche feines Geiftes ju verklaren mußte. Die Bertreibung bes tempelrauberifchen Seliobor burch bie rächenden Engel bildet ben Inhalt des Hauptbildes. Die Scene, mit padenber Lebenbigkeit geschildert, ift in effektvoll bramatischer Beise vorgeführt, würdig und ergreifend, fern von jedem beklamatorischen Bathos. Bur Rechten erblickt man bie überaus bewegte Gruppe, beren Mittelpunkt ber vor Entfeten zu Boben gefuntene Tempelräuber bilbet. Wahrhaft erhabener Born leuchtet aus bem Antlit bes Reiters, ber als Wertzeug bes himmels im Begriff ift, mit feinem eblen Roffe über ben gestürzten Berbrecher hinwegzuseten. Angst und Furcht malt fich in ben Bliden ber Begleiter, welche bie Tempelichate fortzuschleppen im Begriff waren. In ber Gruppe zur Linken ben einziehenden Bapft, vom Bolle auf einem Seffel getragen, barftellend, ift als Gegenfat ein Bild göttlicher Rube und Dajeftat gegeben. Scheu brangen fich Beiber und Rinber, Beugen bes entfeslichen Borganges, wie Schutz suchend, in die Nahe bes irbischen Bertreters ber gottlichen Dacht. Großartiger konnte Julius II. nicht verherrlicht werden, ber einer ber gewaltigsten unter allen Nachfolgern Betri felbst mit bem Schwerte in ber Sand seine Rrieger in bie Schlacht zu führen gewohnt mar. Man bentt, bemerkt Lübte, taum an ben Anachronismus; er scheint aufgehoben burch bie einfache Größe und Babrheit ber Darftellung. — Das zweite Bilb an ber Fensterwand, bie Deffe von Bolfena, ift die Darstellung bes Bunbers, welches im Jahre 1263 einen an ber Transsubstantiation zweifelnden Briefter von ber Wahrheit Dieser Rirchenlehre badurch überzeugte, daß Blut aus der von ihm geweihten Softie floß. Auch bier ift die Gegenwart burch Portraits lebenber Personen reprasentirt, ordnet fich aber bem historischen Eindruck unter, welchen die vortreffliche Composition ausübt.

Bald nach Bollendung dieses Gemäldes starb Julius II. und Leo X., der Sohn korenzo's de' Medici, bestieg den heiligen Stuhl. Auch dieser Papst suchte den Glanz seiner Regierung durch Werke der Kunst zu erhöhen. Doch waren die Anforderungen, welche von ihm und gleichzeitig von anderen Seiten an Raffael's Weisterhand gestellt wurden, dem ruhigen Fortgang der Ausschmückung der vatikanischen Stanzen hinderlich. Der Weister mußte wider Willen einen Theil der Last auf die Schultern seiner Schüler wälzen. Daher ist die Ausschhrung der noch übrigen Bilder minder gelungen. Dies sind in demselben Zimmer: die Befreiung Petri, bei welchem Rassal ein erst kurz vorher in Ausnahme gesommenes und später von

Coreggio besonders vervollsommnetes Kunstmittel, das Helldunkel, zu wirkungsvoller Anwendung brachte, und Attila, durch die Erscheinung Betri und Pauli

vom Angriff auf Rom gurudgeschredt.

Die britte Stanze führt ihren Ramen von der Darstellung des Brandes im Borgo, einer Borstadt Rom's, welcher durch die Fürbitte des Papstes Leo IV. gelöscht wurde (Stanza dell' incendio). Im hintergrunde erscheint der Papst auf dem Balton der früheren Peterskirche. Anf den Stufen der Kirche drängt sich das bülfesuchende Bolt zusammen, während der mittlere Raum von einer um Rettung stehenden Gruppe von Beibern belebt ist. Im Bordergrunde ist ein Bild des Schreckens und der Berwirrung gegeben, mit welchen das verheerende Element die Gemüther der flüchtenden Bewohner erfüllt. Hier fand Raffael Gelegenheit, in der Darstellung nackter Körper mit Michelangelo zu rivalisiren und das Studium dieses Meisters in glänzender Beise zu verwerthen. Minder bedeutend sind die brei noch übrigen Darstellungen desselben Zimmers: die Krönung Karl's des Großen, die Besiegung der Sarazenen bei Ostia und der Schwur Leo's III.

Die Bollendung dieser 1515 begonnenen Gemälde erlebte Raffael noch, dagegen konnten bie für bas vierte Zimmer (Sala di Constantino) bestimmten Compositionen erst nach seinem Tobe ausgeführt werben. Der talentvollste Schüler Raffael's, Giulio Romano, hat bas Werk bes Meisters nach beffen Cartons zu Ende geführt. Unter ben Darftellungen ift ber Sieg Constantin's über Maxentius an ber milvischen Britde por Rom bie bei weitem bebeutenbste, ja vielleicht bezüglich ber Composition bas Gröfite, mas Raffael geleistet bat. Der gewählte Moment ift bie Entscheidung bes Sieges; Die Besiegten find jum Ufer ber Tiber hingebrängt. Der Raifer in ber Mitte, an ber Spipe feines Beeres, über niebergeworfene Feinde hinfprengend, Bictorien über feinem Saupte schwebend. Er erhebt ben Speer gegen Maxentins, ber verzweifelt mit ben Fluthen bes Waffers ringt (Fig. 209). Tiefer zur Rechten in's Bild hinein ist der lette Kampf am Ufer und gegen diejenigen, welche auf Rähnen Rettung suchen, bargestellt. Noch tiefer erblickt man Fliebende, die über die Brude verfolgt werben. Auf ber linken Seite wuthet noch ber Kampf; in mehreren Gruppen zeichnet sich hier bas Ungestüm ber Sieger und die verzweifelte Gegenwehr der Lepten, die ihnen Widerstand halten. Das wilde Chaos ber Gestalten ordnet fich folder Beife übersichtlich in einzelne Gruppen, und bie verschiedenen Momente leiten bas Auge gleichmäßig auf ben hervorstrahlenden Mittelpunkt bin. Rampf, Sieg und Untergang bilben ein Ganzes von trefflicher tramatischer Entwidelung, und wie bas Bange, wenn bas Auge ben Reichthum ber Riguren überfehen gelernt hat, ben großartigsten Ginbrud auf ben Beift bes Beschauers hervorbringt, so nicht minder die Energie und Lebenstüchtigkeit der ein= zelnen Geftalten, Die mannigfach geiftreiche Beife, wie fie im Ginzelnen gut bem tragifchen Gewebe zusammengeflochten find. Bielen späteren Runftlern hat biefes Berk zum Borbilde ähnlicher Darstellungen gebient, aber keiner hat die Poesie beffelben erreicht.

Bu ben Arbeiten, welche Raffael hinderten, seine ganze Thätigkeit den Stanzen zuzuwenden, gehören zunächst seine im Auftrage Leo's X. angesertigten Cartons zu den für die Bekleidung der Wände in der Sixtinischen Kapelle bestimmten Tapeten. Dieselben wurden in Arras in Flandern gewebt und werden jest im Batikan aufbewahrt. Im Ganzen sind es zwölf Darstellungen der bedeutendsten Ereignisse aus der Apostelgeschichte. In ihnen ) zeigt sich nicht nur eine eigenthümliche Würde

<sup>\*)</sup> Rugler, Geschichte ber Malerei.

und Großartigkeit der Form, eine höchst klare und harmonische Anordnung der Gruppen, sondern zugleich eine solche Tiefe und Kraft des Gedankens, eine so ergreisende dramatische Entwicklung der einzelnen Borgänge, daß die Darstellung historischer Begebenheiten in ihnen ihren höchsten Triumph zu seiern scheint. Auf besondere Weise ist hier zugleich Rücksicht auf die Forderungen des Stoffes genommen und manches dekorative Element, welches in der Tapetenwirkerei eine schöne Wirkung hervorbringt, glücklich benutzt worden.



Big 209. Aus Raffael's Conftantinichlacht.

Außerbem leitete Raffael die Ausschmuidung ber Loggien in dem von Bramante begonnenen ersten hofe des Batikans.\*) In den Feldern der Bolbungen ließ er durch seine Schüler jene Reihe von Scenen des alten Testaments, auch einige des neuen ausstühren, welche unter dem Namen der "Bibel Raffael's" bekannt sind. Obwohl in den Farben etwas hart und bunt, wie es die Beise Giulio

<sup>\*)</sup> Bubte, Grunbrig ber Runftgeschichte.

Romano's und ber anderen Schüler mit sich brachte, sind sie in der Erfindung von ächt raffaelischer Schönheit, ganz erfüllt von der einsachen patriarchalischen Bürde und Anmuth, die aus den Geschichten des alten Bundes zu uns spricht. In den Schöpfungsscenen ist ein in's Mildere übertragener Einsluss Michelangelo's zu erstennen. An den Bänden und Pilastern aber fügte der Meister nach seinen Entswürfen die reizendsten Ornamente durch die Hand des in solchen Darstellungen vorzüglichen Künstlers, Giovanni da Udine, hinzu, in deren lieblicher Mannigssaltigkeit und heiterer Farbenpracht die volle Herrlichkeit antiken Kunstgeistes berreichert ausselebte.

Während Rassael bei diesen umfassenden Werken der Hand seiner Schüler bedurfte, malte er selbst im Jahre 1512 in der Kirche S. Agostino die Kolossalgestalt des Bropheten Jesaias, worin er nicht zu Gunsten seines Styls, der gewaltigen Richtung Michelangelo's seinen Tribut zollte. Interessant ist eine Aeuserung des Papstes Julius II., welche man auf diese Darstellung bezieht. Der Papst soll sich nämlich bei einer Audienz des Sebastian del Piombo darüber in solzgender Weise ausgedrückt haben: "Betrachte nur die Werte Rassael's! seitdem er die Arbeiten Michelangelo's gesehen, hat er sogleich die Manier des Berugino verlassen und sich so viel als möglich der Michelangelo's genähert." Glücklicher war Rassael in der Aussichtung eines ebenfalls von Michelangelo meisterhaft gelösten Themas, eine Darstellung von vier Sibylsen in der kleinen Kirche S. Maria della Pace. Hier sinder man die Grazie und Schönheit der äußeren Form, welche sich als Ausdruck innerer Sittlichkeit darstellt, wieder. Er solgte dabei dem Zuge seines Innern, der eigenthümlichen Richtung seines Gemüths, welche auch in seinen wunderbar schönen Madonnen und heiligen Familien sich ausdrägt.

Sehr zahlreich find die Bilber dieser Art, welche in die Zeit seiner Wirksamkeit in Rom fallen. Die angeborene Borliebe für solche Darstellungen scheint ibn nie verlaffen zu haben. Wenn bie frühesten zu bieser Gattung gehörigen Arbeiten \*) ein eigenthumlich träumerisch finniges Gepräge, Die späteren eine beitere freie Auffaffung des Lebens zeigen, so halten die hieher gebörigen Werke seiner britten Beriobe bie gludlichfte Mitte zwischen Beiterkeit und Burbe, zwischen unschuldigem Spiele und tieffinniger Erschöpfung bes Gegenstandes. Sie bewegen fich in anmuthbollfter Freiheit und boch herrscht ftets eine Gemeffenheit barin, welche bas gartefte Gefühl für die Gesetze ber Runft verräth; sie stellen bas innigste Berhältniß bes menschlichen Lebens, barauf alle Sittlichkeit sich gründet, das Berhältniß der Familie ber, und boch weht ein eigenthümlicher Sauch höherer Beiligung barüber hin: **Mari**a ist nicht nur die liebevolle Mutter, sie erscheint zugleich sast immer in zarter jungfräulicher Schüchternheit und boch als die Gebenedeite, die den Herrn geboren hat; ber Christusknabe ist nicht nur ein heiteres unbefangenes Kind, ein ahnungs= voller Ernst brückt sich zugleich in seinen Zügen aus, ber seinen künftigen hohen Beruf vorbeutet.

Unter biesen Werken zeichnen sich vornehmlich biejenigen aus, welche ben früheren Jahren von Raffael's Aufenthalt in Rom angehören. Dies sind, wie sich bei seiner strengeren Beschäftigung in dieser Zeit schon an sich voraussetzen läßt, einfache Compositionen von nicht sonderlich bedeutendem Format, in der Aussichtzung jedoch von unendlicher Liebe zeugend und mehr oder minder noch einen Nach-Nang jener früheren Innigkeit ausbewahrend. Namentlich sind hier die solgenden Gemälde anzusübren.

<sup>\*)</sup> Angler-Burdharbt, Befdichte ber Dalerei.

Mabonna aus bem Saufe Albobrandini ju Rom, gegenwärtig im Befit bes Lord Garvagh ju London (Fig. 210). Maria fitt auf einer Bant, indem fie fic



Fig. 210. Raffaelifche Mabonna aus bem Saufe Albobranbini.

liebend zu bem kleinen Johannes neigt und mit ber linken hand seinen Ruden umfaßt. Johannes reicht freudig nach einer Relke empor, die ihm bas Christind, auf bem Schoose ber Mutter sitzend, anmuthvoll barbietet. hinter ber Maria ber Pfeiler einer Artabe, zu bessen Aussicht in die Landschaft. Das Ganze bilbet

eine Gruppe von ber bochften Lieblichkeit und Zartheit.

Madonna bes Herzogs von Alba (Fig. 211) in der Eremitage zu St. Betersburg. Maria, ganze Figur, in einer heiteren Landschaft sitend, das Kind auf ihrem Schooße. Sie hält ein Buch in der Hand, worin sie so eben gelesen hat. Der kleine Johannes kniet vor seinem göttlichen Gespielen und überzreicht ihm in kindlicher Ammuth ein Kreuz, welches dieser umfaßt, indem er den Ueberzbringer mit unaussprechlicher Liebe andlickt. Maria richtet ihre Blide mit tiesem,



Fig. 211. Dabonna bes Bergoge von Alba.

ernstem Ausbrude auf bas bebeutungsreiche Spiel ber Kinder. Es ift ein Bilb von wunderbarer Schönheit, aufs Trefflichste und Zarteste von bes Meisters eigener

Band ausgeführt und fehr wohl erhalten.

Mabona bella Setia, im Palaste Bitti zu Florenz (um 1516 gemalt). Rundbild, Maria, seitwärts auf einem niedrigen Sessel sitzend, hält den Knaben auf ihrem Schooße, der sich in nachlässig kindlicher Lage an sie lehnt. Seitwärts der kleine Iohannes, seine Hände zur Anbetung faltend. Maria trägt ein buntgewirktes Tuch um die Schultern und ein ähnliches, nach Art der italienischen Frauen, auf dem Haupte, sie ist ein schones, blühendes Weib, das in ruhigem Beshagen mütterlicher Freude zu dem Bilde hinausblickt; der Knabe, voll und kräftig in seinen Formen, schaut ernst, offen und groß darein. Das Bild ist außerordentslich warm und schön gemalt.

Mabonna bella Tenda, in ber Münchner Binatothet. Gine Wieberholung bes Bilbes in ber königlichen Galerie zu Turin, ebenfalls als ein Original geltenb. Gine ber vorigen verwandte Composition, nur ist hier ber Knabe in lebhafter Be-

wegung und in die Bobe blidend bargestellt. Im hintergrunde ein Borhang, baber

der Titel des italienischen Exemplars.

Eine Reihe ähnlicher, zum Theil reichere Darstellungen gehört der späteren Zeit des Meisters an. In ihnen tritt indeß mannigsach die Arbeit seiner Schiller bervor, die nach seinen Zeichnungen malten und deren Tafeln im Einzelnen nur von Raffael beendet wurden. Ja, verschiedene der Bilder dieser Art sind vielleicht nur als Bilder seiner Schule zu betrachten, aus der Zeit, da diese noch unter der unmittelbaren Führung des Meisters sich bewegte und seinen Geist in den eigenen Werken noch in merkwiltdiger Weise wiederzuspiegeln vermochte.

Durchweg geht durch diese heiligen Familien der späteren Spoche Raffaels, mag der Antheil des Meisters an deren Anssührung größer und geringer sein, dersselbe Zug einer großartigen idealen Schönheit, den wir bereits an den übrigen Werken dieser Periode kennen gelernt haben. Dier ist es nicht jene zarte Begeisterung, jene sich hingebende Innigkeit der Jugend, sondern der klare, heitere Genuß des Daseins durch das Band edester Sitte gereinigt. Es sind im Allgemeinen nicht verskärte heilige Gestalten, deren Betrachtung uns zur Verehrung hinreißt, aber es sind die liebenswürdigsten Momente menschlichen Zusammenlebens, die Vereinigungspunkte in der Familie, wo das Spiel anmuthiger Kinder den zuschauenden Eltern Freude und Glück bereitet. Die Mehrzahl dieser Bilder besteht aus vier Figuren: Maria mit den beiden Kindern, denen sich entweder Elisabeth oder Joseph zugesellt. Zu den Darstellungen der heiligen Familie, in welchen Elisabeth die Frende der Mutter theilt, gehören vornehmlich folgende:

Die unter bem Namen ber "Berle" bekannte heilige Familie, im Museum zu Madrid, das bebeutenbste dieser Bilber, als Composition betrachtet ohne Zweisel die großartigste von Kaffael's heiligen Familien, entstand zwischen 1516 und 1518. In trefflichster Harmonie ordnen sich hier die Figuren zu einer schönen und würdigen Gruppe. Das Christind sitz auf dem Knie der Maria und berührt mit dem einen Fuße die Wiege, die vor der Gruppe steht; Johannes trägt in seinem Fell Früchte herbei. Philipp IV. von Spanien, der das Bild aus der Galerie Karl's I. von England hatte erkaufen lassen, soll beim Anblick desselben ausgerufen

haben: "Dies ift meine Perle!" Daber ber Rame bes Bilbes.

Bu ben heiligen Familien, in welchen ber heil. Joseph die Gruppe füllt, gehören mehrere Bilder des Museums von Madrid, unter benen vorzüglich die Vierge au lezard (Madonna della lacertola, — "mit der Eidechse," weil eine solche auf dem Bilde befindlich ist, auch als die "heilige Familie unter der Eiche" bezeichnet), um 1517, rühmlich genannt wird: Antike Architekturtrümmer, auf denen Joseph lehnt; das Christeind zu Johannes gewandt, der ihm einen Pergamentstreisen mit den Worten "Ecco agnus dei" entgegenhält.

Eine "Ruhe in Aegypten" in der k. k. Galerie zu Wien. Marie hält kniend bas Kind in den Armen, dem Johannes, ebenfalls kniend, Früchte überbringt; Joseph, der einen Esel im Zaume führt, ist im Begriff, den Johannes emporzusbeben. Das Bild, nach einem Entwurse des Meisters, doch wohl nicht unter seiner Leitung ausgeführt, ist übrigens frei und kühn gemalt; das Christind vorzüglich

fcon, ebenso ber Ropf bes Johannes.

Sehr eigenthümlich ist endlich noch das große Bild der heiligen Familie, welches Raffael im Jahre 1518 für Franz I. von Frankreich malte, im Museum zu Paris. Maria, im Begriff niederzuknien und das Kind, das freudig aus der Wiege aufgesprungen ist, zu empfangen. Daneben Clisabeth, kniend, und die Hände des Johannes faltend. Im hintergrunde Joseph, in stiller Betrachtung.

Bur Seite zwei Engel, von benen der Eine Blumen über das Chriftustind streut, der Andere die Hände auf der Brust treuzt. Das Ganze trägt den Ausdruck wunder-barer Heiterkeit und Lust; es herrscht darin ein ungemein leichtes und zartes Spiel der anmuthvollsten Linien, der edelsten Formen, die sich zu einem klaren, vollstimmigen Accorde zusammenfügen.

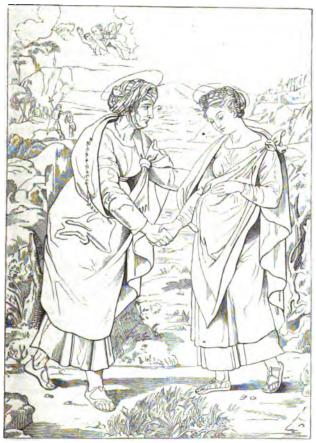

Fig. 212. Die Beimfuchung Maria. Rach Raffael.

Diesem Chklus ber heiligen Familien ist noch bas im Mabriber Museum besindliche Bild ber heimsuchung Maria (ihrer Begegnung mit Elisabeth) anzureihen (Fig. 212). Die Köpfe sind vorzüglich schön, ber ber Maria voll ber holdzeligsten Unschuld und Demuth. Die Zeichnung ber Figuren hingegen und ber Gewandung scheint minder bedeutend.

Ein ähnlicher Charafter auch geht burch biejenigen größeren Compositionen, aus ber in Rebe stehenden Beriode Raffaels, welche die Madonna als die Königin bes himmels darstellen; boch mußte hier natürlich ihrer firchlichen Bestimmung gemäß, ber religiöse Charafter mehr vorherrschen. Es ist zu bemerken, daß Raffael

Beder, Charafterbilber. III.

in diesen Compositionen, in benen verschiedene Heilige um die Maria versammelt sind, auf eigenthümliche Weise Zusammenhang zwischen diese, durch äußere Bestimmung vereinigten Bersonen hervorzubringen und dieselben in gegenseitige Beziehungen zu seben gewußt hat, während die früheren Meister die Figuren entweder einsach und in gleichmäßiger Rube nebeneinander stellten oder ihnen mit gleicher Willsühr, nur des äußeren malerischen Effestes wegen, allerlei verschiedenartige Stellungen gaben. Raffael hat drei große Altarblätter der Art gemalt, welche den Madonnen-

darafter verschiebenartig auffaffen.

Das erfte, weniger bebeutenbe biefer Gemalbe ift bie Madonna von Fuligno. Ungleich großartiger, obgleich die Erhabenheit beiliger Befen auf garte Beife mit ber Abgeschloffenheit menschlicher Buftanbe verbindend, ift bas zweite biefer Bilber, bie Madonna del pesce (mit bem Fische), im Mabriber Museum befindlich, ursprünglich für die Kirche S. Domenico in Reapel (um das Jahr 1513) gemalt. \*) Das Bild stellt Maria mit bem Kinbe, auf bem Throne sitzend, bar; auf ber einen Seite ben beiligen hieronymus, auf ber anbern ben Schutzengel mit bem jungen Tobias (ber einen Fisch trägt). Der Rünftler hat bas Bild jum Gegenstande einer wundersam ibullischen Sandlung gemacht. Sieronymus nämlich, auf ber Stufe bes Thrones knieend, hat der Mutter und dem Kinde aus einem Buche vorgelesen, bei welcher Beschäftigung fie burch die Eintretenben unterbrochen werden. Sich gegen biefe wendend, legt Chriftus die Band auf bas Buch, gleichfam die Stelle festauhalten, bei welcher bie Unterbrechung eingetreten max. Marie wendet ihr Angeficht zu dem Engel, welcher den Tobias vorführt, während sich dieser, schüchtern zu dem göttlichen Knaben aufblidenb, auf bie Anie niederläßt. Hieronhmus blidt über bas Buch auf bie Antommlinge, gleich einem, ber bereit ift, nach Ablauf ber Störung in seinem Geschäfte fortzufahren. Alle Gestalten bieses Bilbes haben bas Gepräge ber holbesten Burbe, ber ebelften Anmuth. Die Sobeit und Milbe in ber Gestalt und in ben Bugen ber Maria, die liebevolle Zuneigung bes Rindes, ber nachbentliche Ernft bes hieronymus, Die leichte, vorgeneigte Geftalt bes Engels, Die unausfprechlich reizenbe Raivetat bes Tobias bilben ein Banges von iconfter Sarmonie. voll ber ebelften Nachwirkung auf bas Gemuth bes Beschauers.

Das bebeutendste dieser drei Werke ist die Madonna des heil. Sixtus, in der Galerie zu Dresden, um 1518 gemalt (Fig. 213). Hier erscheint Maria als die wirkliche Königin der himmlischen Heerschaaren, im Glanze einer Glorie von unzähligen Engelsköpfen auf Wolken schwebend, den ewigen Sohn in ihren Armen. Zu ihren Seiten knien der heilige Sixtus und die heilige Barbara, welche beide wieder die Doppelbeziehung des Bildes zu der Gemeinde aussprechen. Ein zurückgeschobener Vorhang schließt das Bild nach beiden Seiten ab, nach unten eine leichte Brüftung, auf welcher sich zwei liebreizende Engelknaben aussehenen. Maria ist hier eins der wunderbarsten Wesen, welche aus Raffaels Binsel hervorgegangen sind; sie ist zugleich das hohe göttliche Weib, welches den Erlöser der Welt geboren hat, zugleich die zarte Erdenjungfrau, deren Demuth und Reinheit eines so hohen Preises gewürdiget ward. Es liegt in ihrem Gesichte etwas Unbegreissiches, ich möchte sogen, ein schüchternes Staunen über das Bunder der eigenen Erhöhung und doch nicht minder die hohe Freiheit und das Bewußtsein dieses Zustandes. Der Knabe, der kindlich, aber nicht kindisch nachlässig, in ihren Armen ruht, blidt ernst hinaus auf

<sup>\*)</sup> Und zwar für biejenige Rapelle berfelben, wo befonbers um Beilung von Augenstbein gebeten wurde. Damit erklärt fich die Herbeiziehung des jungen Tobias mit dem Fifc, welche den Auslegern fo viele Mühe gemacht hat.

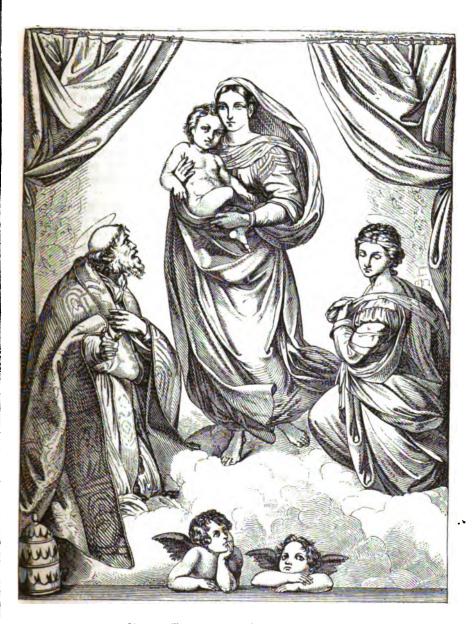

Fig. 213. Matonna bes beil. Sixtus. Rach Raffael.

bie Welt; nie murbe wieber, wie in ben Bugen biefes Kindes, die Lieblichkeit ber Jugend mit bem Ernft und bem tieffinnigen Gebanten bes beiligften Berufes in gleich ergreifenber Beife vermählt. Das Auge bes Beschauers tann sich nur mit Mühe von bem tiefen Ginbrude biefer beiben Gestalten losreißen, um auch bie großartige Burbe bes beiligen Bapftes, Die bemuthige Ergebung ber Barbara, Die freundliche Unschuld ber beiben Rinberengel, welche fich ber hauptgruppe in befriebigenfter Beife anschließen, ju betrachten. - Dies Bert ift, ein feltenes Beifviel unter ben Arbeiten aus Raffaels späterer Zeit, ganz von seiner eigenen Sand ausgeführt. Rein Entwurf, teine Studie zu bemfelben (banach fich ein mitarbeitenber Schüler hatte richten können), tein nach folden verfertigter alter Rupferftich ift jemals ans Licht gekommen; im Gegentheil läßt bie Technit bes Bilbes felbst aufs beutlichste erkennen, daß daffelbe vollständig ohne weitere Borbereitung gemalt ift. Ja, es fehlt auch nicht an ben Anzeichen auf bem Bilbe felbst vorgenommener Aenderungen, wie namentlich die beiden Kinderengel am Fuß desselben deutlich erft ale ein fpaterer Bufat bee Meiftere zu erfennen finb.

Außerbem malte Raffael noch eine Anzahl anderer firchlicher Andachtebilber unter benen ale bie vorzüglichsten bie h. Cacilia (in ber Binatothet zu Bologna), b. h. Margaretha als Besiegerin bes Drachen (in ber Biener Galerie) und ber Erzengel Michael (im Louvre) ju nennen find. Dazu tommen noch zwei große Altartafeln von größerer hiftorischer Composition, nämlich die Rreugtragung Christi im Kloster S. Maria bel Spasmo zu Palermo, und die Berklärung Christi auf bem Berge Tabor in ber Batitanischen Galerie. Aus ber Reibe ber Bortrate, welche Raffael in Rom aufertigte, ift bas befanntefte bie fogenannte Fornarina (Baderin), in welchem man Raffael's Geliebte ertennen will. werben unter biefem Ramen zwei Gemalbe aufgeführt, welche jedoch gang verfchiebene Köpfe zeigen. Als die achte Fornarina gilt die im Balafte Barberini zu Rom befindliche, welche ein bis an ben Gurtel nadtes, mit ben Banden bas leichte Gewand an fich brudenbes Frauenbild barftellt. Seine glanzenbften Leiftungen auf bem Gebiete ber Porträtmalerei find die Bildniffe ber Bäpfte Julius II. und Leo X., beibe wunderbar icon und bei aller Ginfachheit doch reich in der malerischen Behandlung. In Julius II. tenut man gang ben gewaltigen Berrichergeist wieder, ber bas Bapftthum zu einer Bobe emporhob, zu ber es in ber Folgezeit fich nie wieber aufzuschwingen vermochte.

Roch auf einem anderen halbvergessenn Kunstgebiete tressen wir den Meister im Jahre 1516, wo er die Mosaicirung der Kapelle Chigi in S. Maria del popolo leitete. Diese Mosaicirung der Kapelle Chigi in S. Maria del popolo leitete. Diese Mosaicirung der Kapelle Chigi in S. Maria del popolo leitete. Diese Mosaicirung won Engeln dar. Rings ind die seigen ausgesührt und stellen Gottvater in Begleitung von Engeln dar. Rings sind die sieden Planeten und (als achte Sphäre) der Fixsternhimmel. Für denselben Agostino Chigi (einen reichen sienessischen Bantier), welcher die Rapelle daute, entstand damals das schönste Sommerhaus der Erde, die Farnesina, an der Longara zu Rom. Baldassare Peruzzi erdaute es und malte auch mehrere Räume, wenigstens theilweise, aus. Zwischen den Arbeiten der Stanza d'Eliodoro ließ sich auch Rassael einstweilen (1514) zu einem Fressobilde für seinen Gönner Agostino herbei, und malte in einem Nebenraume den Triumph der Galatea, das herrlichste aller modernen mythologischen Bilder. Die Fürstin des Meeres ist lauter wonnige Sehnsucht; umzielt von Amorinen, umgeben von Rymphen und Tritonen, welche die Liebe schon vereinigt hat, schwebt sie auf ihrer Muschel über die ruhige Fluth; selbst au

<sup>\*)</sup> Burdharbt, Der Cicerone.

bie Zügel ihrer Delphine hat sich ein wundervoller Amorin gehängt und läßt sich von ihnen wohlgemuth durch die Gewässer ziehen. Dieses Bild athmet die höchste Süßigkeit, die glühendste Innigkeit des Berlangens. Alles lebt, fühlt, vibrirt, dem Genusse hingegeben. Und wiederum tritt auch hier dem Beschauer die hohe Reinheit, welche das Eigenthum der Schönheit ist, entgegen, und um so mehr, als überall (mit Ausnahme der Gruppe zur Rechten der Göttin) die eine lautere Hand des

Meifters den Binfel geführt bat.

Ebenfalls mythologischen Charakters war ber Bilberchklus, welchen Raffaels Schüler nach des Meisters Zeichnungen an der Decke einer Halle in berselben Billa aussührten. Die beiden Hauptbilder an der Fläche des Spiegelgewölbes stellen das Gericht der Götter und die Bermählung Amors mit Psyche dar. Die hier nicht wohl darstellbaren Momente der damals allgemein beliebten Fabel des Apulejus scheint Raffael aus Liebhaberei an dem Gegenstande ebenfalls in Zeichnungen dargestellt zu haben, die aber zum großen Theil nur durch Nachbildungen von Michel Coxcie u. a. erhalten sind. Aus den letzten Lebensjahren Raffael's stammt schließlich noch das Marthrum der h. Felicitas (Fig. 214) in der Kapelle des stuff Meilen von Rom entfernten päpstlichen Jagdschlosses sa Magliana. Das Bild, aus einem Stiche Marcantons vollständig bekannt, ist leider in ähnlicher Weise wie Lionardo's Abendmahl ruinirt, da man Fenster in die Wand gebrochen hat, auf welche es gemalt war.

Wir haben bei dieser Aufzählung ber Werke Raffael's nur das Interessanteste und Bedeutendste hervorheben können. In den engen Rahmen, auf den wir uns beschränken mussen, war es nicht möglich, Alles aufzunehmen, was der Erwähnung werth ist, und auf Einzelnes bis zur Erschöpfung des Gegenstandes einzugehen. Das Angeführte wird aber genügen, um ein allgemeines Bild von der unerreichten

Meisterschaft bes großen Rünftlers zu geben.

Der zarte Körper bes Meisters erlag bem Anfall eines hipigen Fiebers am 6. April (feinem Geburtstage) 1520. Die fconen Borte Bafari's, mit benen biefer die Biographie Raffaels schließt, mogen an diefer Stelle einen Plat finden, ba fie Alles ausbruden, mas man jum Lobe bes unfterblichen Meiftere fagen fann: "D bu glückliche und selige Seele, da ein jeder Mensch gern von dir redet und beine Thaten rühmt und alle beine Werke bewundert! Wohl mochte, als bieser eble Runftler starb, auch die Malerei sterben, als er die Augen schloß, auch sie erblinden. Uns nun, die wir nach ihm zurückgeblieben sind, kommt es nur noch zu, bie gute ober vielmehr beste Beife, bie er une hinterlassen hat, nachzuahmen und fie, wie es seine Tugend verdient und unsere Pflicht ift, in werthestem und ehrenvollstem Anbenten zu erhalten und baffelbe ftete burch bie Rebe zu erneuern. Denn in Babrheit besitzen wir durch ihn nicht nur die Runft, die Farbe, die Erfindung, welche vereint zu einer folchen Bollendung, wie fle kaum zu hoffen war, gebracht worden ift; es barf auch niemals irgend ein Geift benten, ihn zu übertreffen. Und außer biefer Wohlthat, welche er ber Aunst als ihr wahrer Freund erwiesen hat, unterließ er nicht, uns zu zeigen, wie man mit hohen, mittleren und niederen Leuten verkehrt. Und unter seinen seltenen Gaben erblicke ich besonders eine von solchem Berthe, daß ich selbst darüber erstanne. Denn der Himmel gab ihm die Kraft, bei ber Ausübung unfer Runft eine folche Liebe zu zeigen (bie ben Gigenschaften von une Malern so zuwider ist): daß unsere Künstler — ich sage nicht blos die geringen, sondern auch diejenigen, welche gern groß fein möchten, deren die Runft bekanntlich ungahlbare hervorbringt — bag die Rünftler, wenn sie in Gemeinschaft mit Raffael arbeiteten, gang von felbst zusammenhielten und mit einer folden Uebereinstim=

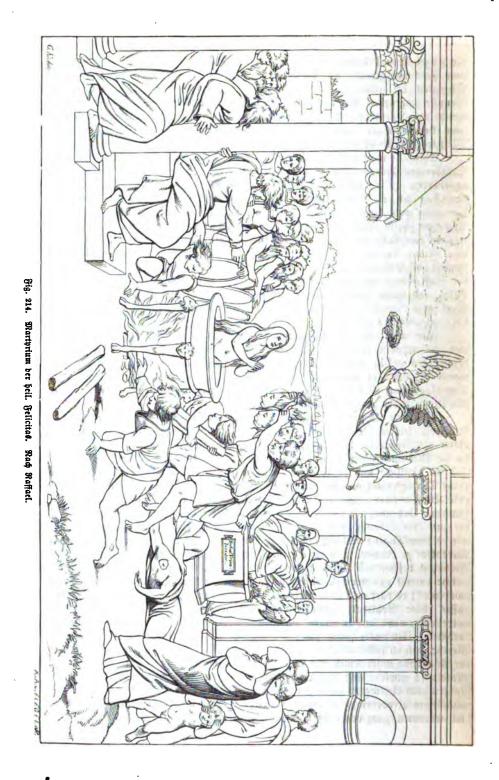

mung, baß alles bosliche Berlangen bei feinem Anblide entwich und bag ein jeber schlechte und gemeine Gedanke vergessen ward. Gine folde Bereinigung bat niemale zu einer andern Zeit Statt gefunden. Und bies geschah, weil sie gefesselt waren burch feine Boflichteit und feine Runft, mehr aber burch ben Beift feiner guten Natur, bie so voll von Abel war und so erfüllt von Liebe, daß nicht nur die Meuschen, sondern auch die Thiere ihm Shrerbietung bewiesen. Man sagt, daß wenn irgend ein Maler eine Zeichnung bedurfte und ihn, mochte er ihn kennen ober nicht, barum bat, er seine eigene Arbeit unterbrach, um jenem zu helfen. Und immer hatte er eine ungählbare Menge von Künstlern in der Arbeit, denen er half und bie er mit berjenigen Liebe unterwies, welche nicht Runftlern, sondern eigenen Söhnen zukommt. Aus biefem Grunde fab man ihn nie zu hofe geben, ohne bag er, wenn er fein Saus verließ, nicht fünfzig Maler, alle tuchtige und gute Runftler um fich hatte, bie ihn, um ihn zu ehren, begleiteten. Ueberhaupt lebte er nicht wie ein Maler, sondern wie ein Filiest. Und beshalb, o Kunst der Malerei, kannst du bich gludlich schäten, ba bu einen Rünftler erzeugtest, ber bich burch Geschick und Tugend über ben himmel erhob."

Richt blos Schiller und Freunde, nicht nur der Papft und seine hohen Gönner waren von tiesem Schmerz über Raffaels rasches Ende ergriffen, ganz Rom, Arm und Reich, nahm Theil an der Trauer; denn seine Werte galten Jedermann als eine neue Offenbarung Gottes und wurden, wie himmlische Wunder, mit scheuer Ehrfurcht angestaunt. Die irdischen Ueberreste wurden unter dem Zusauf der Menge öffentlich ansgestellt, sein letzes unvollendetes Wert, die Transsiguration zu Häupten. Dann setzte man die Gebeine im Pantheon bei, und zwar unter dem Mar, auf welchem sich die Statue der h. Inngfrau, ein Weihegeschent des tobten

Meisters, erhebt.

(Nach Bafari, Rugler u. A.)

# 2. Coreggio und die Malerei des Hellduntels.

Evreggio ist eine ber eigenthümlichsten, selbständigften Erscheinungen der Kunstgeschichte, in Grundlage und Ziel verschieden von einer früheren Kunst und von der seiner Zeitgenossen. Er steht am Ausgang des Mittelalters und deutet durch die Subjectivität und Manier, die sich in seinen Werken geltend machen, zugleich bereits auf den Verfall der italienischen Malerei, auf die Lockerung des einsach Schönen hin: Seine Werte sind gleichsam Proteste der Farbe, des modern subjectiven Bewastseins, des Sensualismus gegen das in der italienischen Aunst herrschende plastische Verment der Zeichnung, gegen die Kälte der abstracten Schönheit, gegen den Spiritualismus des Mittelalters. Eine reich begabte, lyrisch angelegte Künstlernatur giebt sich Coreggio ohne Rückhalt im Kunstwert. Er theilt so dem Gegenstande ein reiches, vielseitig entfaltetes Leben mit und weiß in der sinnlichen Darstellung die Fille lebendiger Reize, welche das Naturschöne darbietet, wärmer zu erfassen als seine Vorgänger und Zeitgenossen; aber nicht selten langt er dabei an der Grenze an, jenseits welcher die Subjectivität auf Kosten des objectiven Ernstes

fich geltend macht. Meist erhipt fich die reizbare, hauptfächlich auf's Sinnliche gerichtete Phantasie bes Künstlers in nervofer Erregung an ben beiligen Gegenftanben, benen er bereits nicht mehr so naiv und gläubig gegenübersteht, wie frühere Meister, und, von feiner eigenen Empfindung trunten und fortgeriffen, fcwelgt er, im Boll= gefühl feiner Meifterschaft, in einem teden Spiel von Berfürzungen und wiegt fich in ben leife ineinander fliegenden Farbenwogen ber Malerei, beren felbständige Poefie er, wie tein Maler vor ihm zur Geltung zu bringen weiß. Diese Entwicke= lung und originelle Herausbildung seiner Individualität hat ihren Grund wohl hauptfächlich in ben Berhältniffen, in benen er unbeirrt, unbeeinflußt von imponirenben Muftern beraufwuche. Ebenso wie seine enge, von ber Sonne bes bamaligen Runftlebens wenig berührte Beimath auch die Schuld trug, daß der Epheu der vielgeschäftigen Sage so ungehindert seine Schleier um das Bild des Künstlers weben konnte. Erst die neuere italienische und deutsche Kunstforschung hat das Lebensbild Coreggio's, befreit von bem Unfraut unlauterer Märchen, wieber vor une hinge= ftellt. -

Antonio Allegri, ein Sohn bes Bellegrino Allegri und ber Bernardina Biazzola, genannt begli Aromani, murbe im Jahre 1494 zu Coreggio, einer kleinen Stadt im Mobenesischen, geboren, beren Namen er später, nach ber Sitte feiner Beit, als Künftlernamen fich zulegte. Der Künftler hat fich öfters auch Leto ober Lieto unterzeichnet und es ift lange barüber gestritten worden, ob Lieto ober Allegri ber Familienname gewesen sei. Beibe Borte haben fo ziemlich eine Bedeutung und ber Streit ift für nne ohne Intereffe, ba ber Meister unter ben Ramen Coreggio unter une befannt ift. Bas feine fünftlerische Erziehung betrifft, fo ift erwiesen, daß die ersten Lehrer Antonio's sein Oheim, Lorenzo Allegri, sowie Antonio Bertoletti gewesen find; minber gewiß ift, bag er später auch ein Schuler bes Francesco Bianchi, genannt il Frari, war. Was Antonio Begarelli, sowie Andrea Mantegna betrifft, mit benen man Coreggio's Lehrjahre in Berbindung gebracht, ebenso wie eine Reife nach Rom, die auf ben Rünftler von Ginfluß gewesen sein soll, fo find dies Annahmen seiner Biographen, benen jede historische Begrundung fehlt. ersten nachweisbaren Spuren von ber fünftlerischen Wirksamkeit Coreggio's batiren aus dem Jahre 1514, dem zwanzigsten Lebensjahre bes Rünftlers. Diese Arbeiten stehen noch mehr ober weniger unter ber herrschaft ber traditionellen Darstellungs= weise kirchlicher Stoffe; mit jedem Jahre aber bewegt sich ber Künstler freier in benselben und immer holber und vertrauter, immer lachender und entgegenkommen=ber wenden fich seine Bilber zu bem Beschauer. Unter fteter Arbeit, muthig fampfend mit ber Noth bes Lebens, floffen bes Meifters Tage, ruhig und gleichförmig bahin, verschönt burch bie schwärmerische Liebe zu feinem Beibe Girolama Merlini, bie er als fünfzehnjähriges Mädchen beimgeführt batte. Doch maren ihm feine Tage nur furz zugemeffen, er ftarb bereits im Jahre 1534. Ueber feine angebliche Armuth tann man fich tröftlichere Anschauungen verschaffen, wenn man von ben Preisen Kenntnig nimmt, die er für seine Bilber erhalten. Jedenfalls ist er nicht die trübsalblasende Hungerleidergestalt gewesen, als welche ihn Dehlenschläger auf die Bühne gebracht hat. Dagegen spricht schon ber anmuthige Frohsinn, ber aus allen feinen Berten lacht.

Dresben, wo man, nächst Parma, die beste Gelegenheit hat, die heitere Bunberwelt bes Coreggio kennen zu lernen, besitt das früheste batirte Werk des Kunstlers, das 1514 für den Hauptaltar der Kirche des heil. Franciscus in Carpi begonnene Madonnenbild, bekannt unter dem Namen San Francesco. Aus derselben Zeit mag ein ebenfalls in Dresden besindliches schwes Bildniß, genannt "der Arzt bes Coreggio", stammen eines ber wenigen Porträts von ber Hand Coreggio's, welche auf uns gekommen sind. Bu seinen frühsten Frescomalereien gehören die mythologischen Darstellungen im Kloster St. Baolo und die Kuppel von St. Giovanni zu Parma, jene 1518, diese 1520 begonnen. Hier zuerst ist, nach dem Princip der Wirklichkeit, die Untensicht völlig durchgeführt, der architektonische hinein zu stiegen, indem sie der Maler in jenen Verschiebungen der Formen, welche man Berkürzungen nennt, zeichnet. Mantegna, namentlich aber Melazzo da Forli, waren in dieser Anwendung der Perspective die Vorgänger Coreggio's;



Fig. 215. Die mpftische Bermählung ber beil. Ratharina. Rach Coreggio.

lesterer aber bilbete diese Behandlungsweise nicht nur weiter aus, sondern führte sie auch, nur zu häusig freilich auf Kosten der Schönheit, in ihre äußersten Consequenzen hinans. In der himmelsahrt Mariä, mit der er 1520—1530 die Kuppel des Doms zu Parma schmüdte, sieht man in dem Gewoge jubelnder Engel, fast nichts als die Extremitäten der Gestalten, so daß schon dei der Enthüllung dieser Fresten der Bollswitz meinte: Coreggio habe da ein Froschragout gemalt. Als der geistige Hauptmoment aller dieser Fresten ist der leidenschaftliche, der Sinnlichseit nahe verwandte Rausch zu bezeichnen, welcher Alles durchströmt. Für die malerische Haltung, für das Helldunkel sind diese Malereien indes das größte Wunder, welches die Frestomalerei hervorgebracht hat und auch viele der Engel sind von einer bezaubernden Schönheit. Für das Helldunkel des Coreggio ist, unter seinen zahlreichen Staffeleibildern, besonders die unter den Namen "die Nacht" bekannte Geburt

Chrifti, bezeichnenb. Das Gemälbe ift gegenwärtig eine Zierbe ber Dresbner Galerie. Ein atherischer Lichthauch, von dem Christustinde ausgehend, überströmt vie liebeathmende Mutter wie die sich staunend und verehrend berbeibrangenden hirten, und verzittert, von ben beleuchteten Rörpern wieberscheinend, abnungsvoll in die weiten Grunde. Diese magischen Kreuzungen der Lichtverhaltniffe, jenes Berichweben von Licht und Dunkel, hat man das Clair-obscur genannt, und Coreggio, zu bessen beliebtesten Darftellungsmitteln basselbe gehört, erscheint in biesem Bilbe als ber größte Meister bes Bellbuntels. Das ganze 15. Jahrhundert weist eine Menge einzelner Berfuche in ber Behandlung bes Bellduntels auf, allein nur mit bem Zwede, bas Einzelne möglichst vollständig zu modelliren. Ramentlich sind es bie Bilber Lionardo ba Binci's und Mantegna's, welche fo biefe Behandlungsweise zeigen; wie denn überhaupt beide Meister nicht ohne Einfluß auf Coreggio gewesen Diefer aber bebiente fich zuerft bes Bellbunkels wesentlich für ben au fein fcbeinen. Mitausbrud bes malerisch geschloffenen Ganzen und als Sauptaccent bes compofitionellen Momentes. Ebenfalls aus ber reifften Zeit bes Runftlere ift bas unter ben Ramen "ber Tag" in Barma befindliche Gemälbe, welches die thronende Da= bonna mit einem Engel, ber bas Buch ber Bücher halt, und mit Magbalena und hieronymus vorführt. Rach letterm beiligen wird bas Bemälbe wohl auch öfters Den Ramen bee Tage aber führt es mit Recht feiner lachenden Anmuth und wunderbaren Farbenklarheit wegen. Noch besitzt bas Mufeum zu Barma von ber Sand bes Meisters eine Rreugabnahme und eine Rube auf ber Flucht nach Acaboten, befannt als "Madonna bella Scobella". Derfelbe Gegenstand, bes turbanartigen Ropfpupes ber Mabonna wegen ale "Zingarella" bezeichnet, befindet fich im Mufeum zu Neapel; wo auch, ebenfo wie im Louvre zu Baris, Die Bermählung bes Christustindes mit der b. Katharina (Fig. 215) von ihm dargestellt, sich vorfindet. Bon Bilbern bes Dresbner Mufeums ift noch "ber b. Sebaftian", "ber b. Georg". wie endlich jene berühmte "büßende Magdalena" zu nennen, welche, aus den letten Lebensjahren Coreggio's stamment, gang in Die zerfliegenbe Unbestimmtheit ber musikalischen Empfindungsweise bes Deisters getaucht ift. Indem Coreggio in ber Runft nur bas Mittel fab, bas Leben fo finnlich reizend als möglich barzustellen, tritt er nicht felten in feinen religiöfen Darstellungen bem Ernft bes Gegenstanbes Mehr tommen feiner Eigenthumlichkeit mythologische Stoffe entgegen. Dier burfte Coreggio völlig Er felber fein. Den holbesten Liebreig in ber Darftellung frifchen, blübenden Lebens entfaltete ber Meister fo in dem oben bereits ermähnten Freskenwerke, welches von der Aebtissin des damaligen Ronnenklofters S. Baolo zu Parma ihm aufgetragen wurde. In bem Sauptbilbe ift Diana barge= ftellt, welche ihr hindinnengespann eilend über Bolten babinlentt. Ueber biefem Bilde ift die Dede bes Gemachs, einer Laube gleich, ausgemalt, mit ovalen Deffnungen, burch welche nadte Benien (Butten), mit Jagbattributen fpielend, nedifc bereinbliden (Fig. 216). Auch die Lunetten des Gewölbes find mit einfarbigen Darftellungen mythologischen Inhalts geschmudt. Bon Staffeleibilbern gehören ferner bierber bie Erziehung Amors burch Benus und Merfur, in ber Nationalgalerie zu London; bie Entführung bes Ganhmeb, im Belvebere zu Wien; ber entwaffnete Amor wie Jupiter und Antiope, beibe Bilber im Louvre jn Baris. Bu ben berühmteften Arbeiten biefer Art zählen endlich bie für ben Bergog Frederigo Gongaga von Mantua gemalten, Jo und Leba, welche biefer Raifer Rarl V. jum Geschent machte. Nachher in Brag aufbewahrt, wurden die Bilber im breifigjährigen Rrieg eine Beute ber Schweben und gelangten burch die Königin Christine nach Rom, frater aber, nachbem fie burch mehrere Banbe gegangen, nach Baris. Bier tamen fie in

ben Besitz bes Regenten, Herzogs von Orleans. Der Sohn besselben fand aber beibe Bilber von so bämonischem Reiz, daß er die Köpse herausschneiden ließ und das übrige zu verbrennen besahl. Doch geschach letzteres nicht; vielmehr gelangten beibe Bilber, über England, 1752 in den Besitz König Friedrich's II. von Preußen. Mit neuen Röpsen versehen, zieren sie gegenwärtig die Galerie des Berliner Museums.

Bir wüßten nicht beffer von bem "Maler ber Grazien" Abschied zu nehmen,

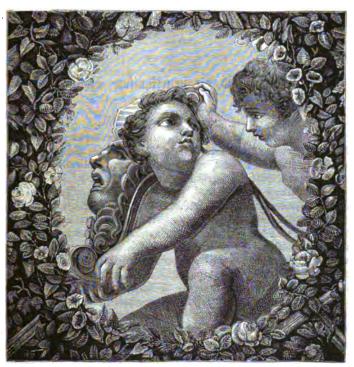

Fig. 216. Butto aus Coreggio's Fresten im Paulellofter bei Parma.

als indem wir nach Bafari's Vorgang mit jenen schönen Distichen schließen, Die ein ebler Florentiner, Fabio Segni, auf seinen fruhen Tob gedichtet hat. \*)

Bittend an Jupiters Thron, da noch der Geist des Allegri Bohnt, im irdischen hans, neigten die Grazien sich : "Diesem, o Bater, allein", so prachen sie "Reinem der Andern Werbe von Dir fortan uns zu bilden vergönnt!" bulbvoll neigte dem Flehn sein haupt der ohympische König, Und zu der Sterne Glanz rafft' er den Jüngling empor, Daß er herrlicher noch das Bild der Schwestern erschaffe, Näher und unverhüllt schaue der Göttlichen Reiz.

Bon ber Schule Coreggio's läßt fich nicht viel Rühmliches melben. Des Meisters Nachwirfung war ebenso verberblich wie bie Michel Angelo's. Sein An-

<sup>&</sup>quot;) Die lebersetjung ift von S. v. Blomberg.

muths- und Entzüdungsstyl artete zur koketten, süßlichen Manier in den händen der Nachahmer aus, denen der Genius, die Naivetät und der Lebenssinn mangelte, um die Formen Coreggio's ausstüllen zu können. Später war es besonders die Schule der Caracci, welche sich an den Meister klammerte. Bon unmittelbaren Schülern desselben wird nur sein Sohn Pomponio genannt. Als der Nachfolger und Haupterbe Coreggio's gilt Francesco Mazzola, genannt Parmegianino (1503—1540), in dem jedoch gerade das anmuthige Formenspiel des Meisters zu affectirtesten Ziererei ausgeartet ist.

(Nach 3. Burdharbt u. A.)

# 3. Tizian und die venetianische Schule.

·---

Wie Benedig inmitten seiner Lagunen, in märchenhafter Zauberpracht und reicher Machtfülle, gesondert von dem übrigen Italien aufblühte, so nimmt auch die Runft ber Lagunenftabt eine Sonberftellung unter ben italienischen Schulen ein, zusammenhängend mit benselben nur durch die ersten Ginflusse, die sie von Padua her empfing, wie dadurch, daß sie das Element der Farbe zur Ausbildung brachte, wodurch fie gleichsam eine Ergänzung und ben Abschluß ber italienischen Runft barstellt. Neben ben pabuanischen Einflüssen wirkte besonders die deutsche realistische Runstweise, wie die früh durch Antonello da Messina überkommene Delmalerei anregend auf die Entwidelung ber venetianischen Schule ein. Hauptfächlich aber ward fie getragen und begeiftert von bem glanzenden, finnenfreudigen Leben ber Lagunenstadt, von ber üppigen und boch geistig erhöhten Stimmung ber Beimath. Ber einmal an einem jener sonnigen Tage bes Gitbens bie Bunberftabt bes beiligen Marcus gefehen, wie fie noch im Berfall fo zauberhaft schon mit ihrem alten ewig jungen Geliebten, bem Meere, lächelt und scherzt und alle bie Gruge, bie er ihr aus ber Tiefe emporfenbet, und bie in schimmernben Lichtreflegen an ben Marmorfagaben verwitterter Palafte hinaufzittern, mit ihrem vollsten Attord erwiedert, ber begreift, baß bier alle Luft eines farbenglangenben, schönheitverklarten Erbenbaseins ibre Beimath gefunden hat.

In den Werken Giovanni Bellini's treten zuerst die Elemente auf, die sich in Tizian zur vollsten Blüthe der venetianischen Schule entfalteten. Die breite Kluft zwischen dem einfachen, strengen Gepräge Bellini's dis zur vollen Freiheit und Lebensgluth in den Werken Tizian's vermittelt und füllt das Streben Giorgione's. Das, was dieser anstrebte, führte Tizian's klarer, harmonisch angelegter, hoch begabter Geist, vom Glücke begünstigt, zur Bollendung hinaus. Das Große und Energische im Styl Giorgione's ging Tizian ab, aber doch wird sein coloristisches Streben nicht minder am Bande der reinen, edlen Form sestigehalten. Beide Meister sind in der Kunstgeschichte zuerst bemüht, mit klarem Bewustsein das Colorit specieller auszubilden und den specifisch malerischen Gedanken dem sogenannten poetischen Gedanken ebenbürtig oder vielmehr gleichbedeutend zu machen. Noch mehr wie Giorgione gelang es Tizian, das Material der Farbe bei der Darstellung der Erscheinung zu bewältigen und innerhalb der Naturbedingungen zum Schmelz und zur höchsten Magie hinauszusubzuen, ohne daß sich bei ihm die Ausbildung des Co-

lorits auf eine Spipe steigerte, wo fie, wie u. A. bei Rembrandt, zur Einseitigkeit wird. Bei aller Magie bleibt Tizian's Farbe immer taghell und flar. Obgleich ber Genius Tizian's auf allen Darstellungsgebieten heimisch war, so entsprach seinem eigentlichen Wefen boch am tiefsten bie Schilberung ruhig schöner Erifteng. Den ruhigen Buftand eines iconheiterfüllten, luftvertlarten Menfchenbafeine mit allem Zauber ber Farbe zu ewiger Dauer zu erheben, bas ift ber eigentliche Inhalt seiner Aunst. Treffender tann man bas Wesen bieser Schöpfungen nicht bezeichnen, als mit ben Worten Augler's: "Was bei Giorgione noch als ber Ausbruck einer herben, glühenden Rraft erschienen mar, löft sich bier und gewinnt bas Geprage einer freien, offenen und beiteren Schönheit, einer schönen und eblen Menschlichkeit. Tigian ift es, beffen Geftalten bas volltommenfte Bewußtfein, ben bochften Genug bes Daseins abspiegeln. Eine selige Befriedigung, — so abnlich ben Marmorbildern bes griechischen Alterthums und boch so verschieben - ein rubiges Genugen, eine barmonisch gleichmäßige Existenz spricht sich überall in ihnen aus. Darum wirten fie so wohlthuend auf das Gemuth des Beschauers, darum theilen sie ihm, obgleich sie häufig nur ein Abbild bes Nächsten und Bekannten, nur Darstellung schöner Formen ohne weitere Rücksicht auf geistige Berhältnisse und überirdische Begriffe zu enthalten scheinen, durchweg eine reinere und exhöhtere Stimmung mit. Es ist das Leben in seiner höchsten Potenz, es ist die Berklärung des irdischen Daseins ohne Nimbus und Opferblut; es ift bie Befreiung ber Runft aus ben Banben firchlicher Dogmen."

Tiziano Becellio wurde 1477 in einem romantischen Alpenthal, in bem fleinen Fleden Bieve bi Cabore, unweit ber Grenze Deutschlands geboren. Die Mehrzahl ber berühmtesten Maler Benedigs stammt aus diefer Gegend. Mit zehn Jahren bereits tam ber junge Tizian nach Benedig; fein erster Lehrer in ber Malerei war hier Sebastiano Zuccato, ein geschickter Mosaitmaler, bessen Schule er jedoch balb mit ber bes berühmten Giovanni Bellini vertauschte. Ohne Zweifel hat Tizian mit Eifer fich ben Lehren bes ichon fechzigjährigen, aber noch in voller Frische ichaffenben Reifters bingegeben. Bom anregenbsten, tiefgreifenbsten Ginflug auf ibn, murbe jeboch bier fein Mitschüler und Altersgenoffe Giorgio Babarelli aus Caftelfranco, seiner großartigen Erscheinung und Runstweise nach allgemein "Giorgione" genannt. Eine phantastevolle, schöpferische Ratur, sprengte biefer bie Enge und Bebundenheit der Bellinischen Schule und führte, in eigenthümlicher Frische und Driginalität, die venetianische Runft hinaus in bas wirkliche Leben, bas er unabhängig von aller firchlichen Tradition, auf Grundlage ber von ihm ausgebildeten Farbe, in einem großen feurigen Style erfaßte. Seine Zeitgenoffen riß biefer Styl zu folder Bewunderung bin, daß nicht blos fein Mitfduler Tigian mit ihm wetteiferte, sondern auch ihr gemeinsamer Meifter fich in seinen letten Berten ber neuen Behandlungsweise hingab. Als Giorgione seine Frescomalereien an ber neuerbauten Tuchhalle ber Deutschen ausgeführt hatte, wußte es Tizian zu bewerkstelligen, daß man ihn mit einem ähnlichen Auftrag für bie gegenüber liegenbe Seite bes Gebaubes betraute, und er wußte biefe Arbeit so im Geiste Giorgione's auszuführen, daß die Fresten bei ber Enthüllung für beffen Werk gehalten wurden. Den leidenschaft= lichen Giorgione verlette biefer Triumph und grollend zog er fich von Tizian zurud. Aber weniger gludlich wie ber ibm fo erstandene Nebenbubler, bem ein langes Leben zur vollen Entfaltung seines Talentes vergönnt mar, mußte Giorgione, gleich Raffael, fast noch ein Jungling in ber vollen Bluthe seiner Jahre, von bem schönen Dasein scheiden, bas er so glübend umfangen hatte. Der frühe Tob Giorgione's machte die Ruhmesbahn frei für Tizian; ruhig und sicher, mit einer fast immer wachsenden Rraft bis zu seinem hingange im Jahre 1576, durchwandelte er sie, geliebt und gefeiert von Allen, Die Antheil hatten an bem, was feine Zeit an Schönheit und Beist ehervorgebracht, und geehrt von den Mächtigen dieser Erde. Jacopo Sanfovino, Lubovico Ariosto, ber ihn in seinem "rasenden Roland" verherrlichte, ber Satyrifer Bietro Aretino, Die berühmten Geschichteschreiber und Novelliften Bietro Bembo und Jacopo Nardi, maren feine Freunde. Und verschiedene auf une gekommene Anekboten berichten, wie hoch ber Meister von Raifer Karl V. geschätzt wurde. Gleich bem kunstsinnigen Herzog Alfons von Ferz rara, bem Ronig Beinrich III. von Frankreich, ben Bapften Leo X. und Baul III., überhäufte ihn auch Raifer Karl mit Ehrenbezeugungen und suchte ihn an seinen hof zu fesseln. Doch immer tehrte Tigian ju feiner bella Venezia gurud, um in feiner reizend am Meere gelegenen Billa in behaglicher Unabhängigkeit ber Runft und bem erheiternben Bertehr mit feinen Freunden zu leben. Bier mar es auch, wo er in seinem sechsundneunzigsten Jahre ben König von Frankreich, Beinrich III., in fürstlicher Beife bewirthet haben foll. Bie wenigen Sterblichen lachelte bem Künftler bis an bas Ende feiner Tage bas Glüd. Dhne ihn Entfräftung ober Siechthum toften zu laffen, nahm ihm im neunundneunzigsten Jahre ber Tob bie Balette burch die Best aus ber hand. Die Schilberung, welche ein Zeitgenoffe, Dolce, von dem Menschen Tizian hinterlassen hat, lautet: "Er war voll Bescheidenheit, von anziehender Erscheinung, lobte jeden Mann von Berdienst, verstand fehr schön zu sprechen und zeigte in allen Dingen ben trefflichsten Beift, bas befte Urtheil. Gefällig und mild von Natur, freundlich und von angenehmen Sitten, wußte er jeben, ber nur einmal mit ibm sprach, so zu bezaubern, daß er ihn für immer lieben mufte."

Reich an Werten war bas lange Leben Tizian's. Das früheste seiner Frestowerke, die oben erwähnten Malereien an der Tuchhalle der Deutschen, ist nicht mehr vorhanden. Chenfalls aber aus feiner Frühzeit stammen die Fresten in zwei Scuole (Bruberschaftsgebäuben) ju Babua, welche icon als bie einzigen, noch vorhandenen Frestounternehmungen ber Benetianer von Interesse sind. Zahlreicher find bie Del= gemälbe bes Meisters, von benen hier nur einige ber bebeutenbsten genannt fein mögen. Unter feinen religiöfen Darftellungen nennen wir junachft bie Grablegung Chrifti im Louvre zu Baris (alte Ropie im Balazzo Manfrin zu Benedig), ein Bert vom tief ergreifendsten Ausbrud. Gin ameites Meisterwert seiner Blutbezeit ift bie himmelfahrt Maria in ber Atabemie zu Benedig. Inmitten einer jubelnden Engels= schaar schwebt bie Dlutter bes Erlofers, felig verklart, nach oben, wo Gott Bater seine Arme ausbreitet, fie aufzunehmen, mahrend die auf Erden gurudgebliebenen Apostel in sehnsüchtiger Bewegung ihr nachbliden. Die vielleicht, felbst bei Tigian, hat die Farbe wieder eine solche Jubelspmphonie himmlischer Herrlickkeit angestimmt. Ein Hauptwerk bes bramatischen Pathos ist sodann die Geißelung Christi im Louvre; in der Marter des heil. Laurentius in Benedig ist das Widerliche des Gegenstandes burch die farbige Behandlung gemildert; als das schönste Wert unter den von Tizian gemalten Marterscenen gilt mit Recht die Ermorbung bes Betrus Martyr, welches Meisterwerf leiber im Jahre 1867 in Folge eines Brandes zu Grunde gegangen ift. Nur bas rein Menschliche ber Situation betonend, ift bie lebendige Darstellung von ergreifender Wirkung; auch spielt hier zuerst das Landschaftliche bebeutungevoll mit. Balb mehr, balb weniger macht fich bei Tizian, wie überhaupt bei allen Benetianern, in ber Auffassung tirchlicher Stoffe ein rationelles Element geltend, welches die Gestalten der Bibel nur rein menschlich, als wunderlofe, gewaltige Erscheinungen und Organe ewiger Bahrheit auffaßt und barftellt. Besonders geht Tizian, in seinem berühmten "Zinsgroschen" der Dresdner Galerie, im Christustopf von dem traditionellen Thyms ab, aber innerhalb seiner rationellen Auffassungsweise hat er überaus geistreich, in durchaus würdiger, ebler Weise das Christusideal umgestaltet und neugebildet (Fig. 217). Die Farbe ebenso wie die Zeichnung zeigt dabei die liebevollste, zarteste und feinste Durchbildung, wie man sie nur in wenig Bildern Tizian's wiedersindet. Dan glaubt in der Ausführung dieses Bildes den Einsluß Dürer's zu erkennen, der 1506 in Benedig war und von Tizian, wie von den übrigen venetianischen Künstlern sehr geschäpt wurde. Den



Fig. 217. Der Binegrofchen. Rach Tigian.

reinsten und volltommensten Eindruck endlich unter des Meisters Kirchenbildern machen die ruhigeren Andachtsbilder, in denen Heilige und Andetende gleichsam in einer heiligen Unterhaltung ("santa conversazione") dargestellt sind. Eines der schönsten Werke dieser Art ist in der Kirche S. Maria de' Frari zu Benedig die thromende Madonna mit der Familie Pesaro. In eine noch wärmere, traulichere Nähe unmittelbarer Gegenwärtigkeit gerückt, sind die Berkündigung in S. Salvatore zu Benedig und die opfernde Benetianerin im Museum zu Dresden. Beide Vilder, sieblich ansprechende Familienidyllen, gehören der Spätzeit des Meisters au. Die

Arbeiten aus dieser Zeit sind oft nur stizzenhaft behandelt und weniger durchgebildet, welchen Mangel aber die Gediegenheit und Klarheit der Farbenbehandlung verbedt. Wenigstens veranschaulicht das Dresdner Bild in seinem tiesen, satten, leuchtenden Goldton der Farbe immer noch trefflich den großen Coloristen; wobei noch bemerkt sein mag, daß die Bilder aus des Meisters Frühzeit eine mehr detaillirende Behandlungsweise zeigen, während sie später immer in einem breiten, groß-

artigen Styl mit fühnen freien Binfelftrichen behandelt find.

Wir haben oben icon mit ben Worten Ruglers bie Wahlverwandichaft Tizians mit der Antife angedeutet. Wie der Künstler die bochste ideale Berkörpernna der venezignischen Sinnesweise bietet, Die vor Allem auf freien Lebensgenuß fich richtete. fo mußte ihm für ben Ausbruck dieser Stimmung kein Stoffgebiet so willkommen fein wie bas antike. Mit welcher frischen Driginalität er berartige Gegenstände behandelte, zeigen brei im Jahre 1514 für ben Berzog von Ferrara gemalte Bacchanalien, welche fich gegenwärtig in London und Madrid befinden. Das Museum in Mabrid besitzt auch noch die für Philipp II. gemalte, dann mehrfach wiederholte, aroke Darstellung ber Entbedung bes Fehltritts ber Rallifto. Gin Bilb von munberbarem Reiz ist: Benus, ein junges Mädchen in die Geheinmiffe bes bacchischen Dienstes einweihend, in ber Münchener Sammlung befindlich. Naiv und farbenschön ift auch die Ausritftung Amors, ein Salbfigurenbild, aus ber fpaten Zeit bes Meisters, im Balaft Borghese zu Rom. Endlich find hier noch zwei hochpoetische Bilber allegorisch = novellistischen Inhalts bervorzuheben. Das eine im Balast Borghese, führt die Bezeichnung ber "himmlischen und irdischen Liebe"; bas andere Bild in der Bridgewater=Galerie zu Londen wird als "die drei Menschenalter" bezeichnet. Beibe Bilber find in ihrer ibhllischen Anmuth von einem traumbaften Bauber. Eine große Bahl anderer Werte tiefer Art gehört hierher, meistens Bilber von geringerem Umfang und wenigen Figuren. Go die berühmten Benusbilber in Cambridge, Mabrid und Floreng. Baufig ift, wie in ben lettgenannten Bilbern ber mythische Begriff junachft nur Behitel, um die bochfte Schonheit ber weiblichen Bestalt barftellen zu können und bie Benusbezeichnung nur gewählt um bie Styliftrung bes ber Wirklichkeit entnommenen Darftellungsobjekte zu motivifiren - bennoch aber spricht aus diesen Bildern, berfelbe lebenstrunkene, schönheitsbegeisterte Sinn und Gestaltungsbrang, ber uns auch in ben Aphrobitebilbern ber Griechen entgegentritt; berfelbe weibliche Liebreiz, ben bie Antife rein und ohne Lufternheit uns offenbart; Diefelbe Fulle und Barme ber Natur, welche nirgende Die garte Linie überschreitet. die zur gemeinen Natur führt. Möge, ehe wir diesen Darstellungefreis verlaffen, noch auf das Berhältniß Tizians zu der Antike hingewiesen sein, wie es Unger \*) geistvoll und treffend erörtert. Die hierauf bezügliche Stelle enthält einen Fingerzeig, welcher in dem weitesten Umfange und im Hinblid auf viele gleichzeitige und spätere Runstphasen ihre gleichsam typische Geltung bewahrt. "Durch die Ergründung ber realen Erscheinung — sagt Unger — waren besonders Giorgione und Tizian geeignet, die Werke der Antike richtig zu würdigen. Die in derselben barge= thane Konsequenz ber Naturgesete, welche jum Ausbrude bes geistigen Lebens führen, galt ihnen mehr, als ber konventionelle Thous griechischer Gestalten, in welchem fie nur ein nationales Element einer Auffaffung bes Aeugerlichen erblickten. Auf biefe Beife blieben biefe Meifter, felbst beim Traktiren griechischer Borwurfe, in ber directen Beziehung zur Natur, und es gewinnt mehr den Anschein, als wenn sich ihre Grundprincipien mit denen der Antike begegneten, während sie anderwärts

<sup>\*)</sup> M. Unger, Rritifche Forschungen im Gebiete ber Malerei.

oft als etwas aus ber Blaftit Angenommenes erscheinen, beffen Bestandtheile nur

böchft selten malerisch bewältigt find".

Wie die Landschaft in Giorgione's und Tizian's Gemälben anfängt bedeutsam hervorzutreten und mitzusprechen, fo verdankt auch die Borträtmalerei ben Benetianern und darunter besonders dem vielseitigen Tizian ihre Ausbildung als selbständige Dar= Hauptfächlich mar es ber Luxus ber Lagunenstadt wie die realistische Richtung der venetianischen Schule, welche dieselbe zu ihrer Ausbildung der Porträt= malerei anregte. Außer bei ben Benetianern tamen noch mahrend bes gangen 15. Jahrhunderts bis auf Leonardo da Binci und Raffael nur sehr wenige Bildniß= barftellungen vor; biefe Darftellungen tragen meift noch ein allgemein topisches Beprage ; erft Giorgione brachte bas Recht ber Naturwirklichkeit in folchen Darftellungen jur Geltung und zeigte im Berein mit Tigian Die richtigen Mijdungeverhaltniffe von idealer Allgemeinheit und individueller Wahrheit. Namentlich ift es Tigian, beffen großer und tiefer Blid für bas Wefen ber Erscheinung seine Portrats ju Meisterwerten erften Ranges macht. Rubens und felbst ein van Dod find als feine Schüler anzusehen. Die Mit- und Nachwelt, wenn sie in der Beurtheilung des Weisters mancherlei an feinen Siftorienbilbern auszuseten fand, in ber Anerkennung und Bewunderung seiner Leistungen ale Borträtmaler stimmen alle Urtheile überein. Als ber große Runftler in Rom bem Papft Baul III. gemalt hatte und bas Bildniß bes Trodnens wegen an ein Fenster in Die Sonne gestellt hatte, hielten Die Borübergebenden es für den leibhaftigen Papst und fielen, um seinen Segen zu empfangen, por ibm auf die Kniee. Es ist bies eine Anetbote, die aber für die Lebendigkeit und Wahrheit seiner Darstellung, wie überhaupt für den Ruf spricht, den Tizian als Portratmaler bei feinen Zeitgenoffen hatte. Alle feine Bilbniffe find bei aller Individualistrung streng im plastischen Geiste stylistet; feine große Auffaffung veranschaulicht, ohne bas Unwesentliche, Zufällige ber Berfonlichkeit, nur die Summe bes Charafters, nur die ideale Wahrheit in den Zügen; daher auch die geschichtliche Bucht, ber historische Charafter Tigian'scher Bildniffe. Erleibet Diese Richtung bes Rünstlers in vielen seiner mannlichen Portrats burch bie Auftraggeber noch eine gewiffe Befchräntung, so folgt er um fo freier seiner Auffaffungeweise in allen seinen weiblichen Bildniffen, die uns die Leiberpracht des alten Benedigs aufs herrlichste veranschaulichen. (Nach 2B. Lübte, D. Unger u. A.)

### 4. Die Caracci und die eflettische Kunftrichtung.

Benn die Kunst des 16. Jahrhunderts wegen einer gewissen Gleichmäßigkeit des Styls und der fünstlerischen Anschauung überhaupt, gleichsam eine große Einsheit bildet, so tritt in der Kunst des 17. Jahrhunderts eine größere Sonderung hervor. Nicht daß jene Einheit des 16. Jahrhunderts ohne innere Mannigsaltigkeit gewesen wäre; es haben im Gegentheil die Meister dieses Zeitraumes sast alle ihre sesten und bestimmte Eigenthümlichkeit; Richtungen und Schulen von stets verschiedesner und oft entgegengeseter Aufsassung machen sich geltend; es ist ein ungemein reichgestaltiges Leben — das Ganze aber sowie alle einzelnen Meister blieden gesunden durch die gemeinsame Geltung der Schönheit, nach deren Darstellung und Beder, Charakterbliber. III.

Berkörperung sie alle gleichmäßig streben. Dies führte aber, nachdem die großen Meister, Raffael, Michel Angelo und Tizian, babingegangen waren, zu einer einseitigen Formenherrschaft; man bewegte fich in ben von jenen Meistern ererbten Formen fort, ohne bieselben mit der Innigkeit des Gefühls wie Raffael, ober mit ber Tiefe bes Gebankens erfüllen zu können, wie Michel Angelo es gethan, und fo war man schon bald nach ber Mitte bes 16. Jahrhunderts in eine Richtung ber Runst verfallen, die man wegen jenes einseitigen Borberrschens der außerlichen Formen, die auch wohl Manier genannt wurde, als die des Manierismus zu be-Nun aber traten gegen bas Enbe biefes Zeitraumes einige ernfte zeichnen pfleat. und redliche Männer hervor, Die dieser einseitigen Formenberrschaft ein Ende machen und die Runft wieder zur Trägerin eines bebeutsamen Inhaltes erheben wollten. Darauf führte außer kunftlerischen Gründen besonders auch ber Umstand, daß bie Reformation, welche das gange innere und äußere Leben ber beutschen Ration umgestaltet hatte, auch einen mächtigen Rückschlag auf Italien äußerte und auch biese Nation mit einem neuen religiösen Gifer erfüllte, ben man auch in der Runft zum Ausbrud zu bringen fuchte. Die Meister, welche biefe Reform ber Runft unternahmen, waren Ludovico Caracci und seine beiden jüngeren Bettern Agostino und Unnibale Caracci. Das Princip, welches fie aufstellten, um ben reinen Styl zu retten, mar bas bes Efletticismus; ein Burudgeben auf die großen Deifter ber Blüthezeit nämlich, und bas Streben, beren Borguge zu vereinigen. datirt zugleich die Entstehung der Atademien im eigentlichen modernen Sinne bes Wortes.

Ludovico Caracci, von dem der Gedanke der Kunstreform ausging, wurde 1555 zu Bologna als ber Sohn eines Fleischers geboren. Ohne in seinen Lehrern sonderliche Hoffnungen zu erwecken, studirte er mit großem Eifer in Bologna, barauf in Benedig, Florenz und Parma die Meister der Blüthezeit. Rückehr in die Baterstadt wurde er bald gewahr, daß er, mit seinem gegen ben Beitgeschmad gerichteten Streben, Bundesgenoffen bedürfe und er suchte solche in seinen beiben Bettern Agostino und Annibale zu gewinnen, ben Söhnen eines Schneibers zu Bologna, von benen ber eine 1558 ber andere 1560 geboren war. Nach zurückgelegten Lehr= und Wanberjahren arbeiteten beibe in Bologna mit dem Dheime nach gemeinschaftlichen Grundfagen. Gine machtige Bartei erhob fich gegen fie, aber aller Schmähungen ungeachtet verfolgten fie ausbauernd ihr Ziel; von Annibale besonders ermuthigt, gründete endlich Lodovico die Accademia degli incamminati (von incamminare, auf ben Weg, in Gang bringen). Lobovico übernahm die Oberleitung ber Schule. Agostino, bem eine vielseitige Bildung zu hilfe tam, unterwies hauptfächlich in ben theoretischen Fächern, mahrend Annibale in ber Malerei unterrichtete. Der Gifer ber Schüler wurde burch Preisaufgaben angefeuert, Die ben Caracci befreundeten Dichter von Bologna feierten Die Sieger, Agostino sang wohl felbst zur Rither bas Lob feiner besten Schüler. Die Gegner verstummten allmälig und ber Ruhm ber Caracci verbreitete sich über ganz Italien. Bon allen Seiten strömten der Akademie Schüler zu. Ihre Lehrweise war frei von jenem pedantischen Zwang, in dem das spätere Atabemiewesen ausartete. Daber verkummerten bie Schuler nicht nur nicht, sondern frei fich entwidelnd seben wir beren Talente, unter der Anregung und Pflege der Caracci, in ihren vorzüglichsten Leiftungen bie Meifter noch überflügeln. Go wenigstens Domenichino und Guido Reni. Bas bie Bilber ber Caracci betrifft, fo befunden fie freilich, mit ben Werken ber Cinquecentisten verglichen, daß die Zeit ber unbefangenen naiven Shöpfung vorüber ist ; sie find nicht frei von einer gewissen Rüchternheit und kühlen

akademischen Regelrichtigkeit, aber sie sinken boch auch nie, wie man nach ihrer Schullehre annehmen könnte, zu einer seelenlosen Nachahmung herab. Davor bewahrte



sie bas Raturstudium, bas fie neben ben hinweis auf die großen Meister, wieder zu Ehren brachten, wie auch nicht minder der Ernst ihrer Gesinnung und die Wärme sittlicher und religiöser Empfindung, die ihnen aus der Umgestaltung des kirchlichen

Big. 218. Die Dabonna bom Schweigen. Bon Annibale Caracci.

Lebens ber Beit zuflog und bie ihrem Berte ber fünftlerifden Reform angleich eine allgemein geschichtliche Bebeutung gab. Die Sauptwerte Lobovico's befinden fich ju Bologna, vornehmlich in ber Binatothet; auch bas Rlofter S. Michele in Bosco baselbst besitzt von ihm ein Frestenwert, Darftellungen aus ber Geschichte bes b. Beneditt und ber h. Cacilie. Das berühmteste Gemalbe bes Agostino Caracci, ber jeboch mehr nur als Lehrer und namentlich auch als Rupferstecher thätig war, ift bie Communion bes h. hieronymus, gegenwärtig in ber Binatothet ju Bologna. Agostino half fpater seinem Bruber Annibale bei ben Arbeiten in ber Farnefischen Galerie in Rom, ging aber wegen beffen zunehmenber Gifersucht nachher an ben Sof bes Bergogs von Barma, wo er 1605 ftarb. Weniger liebenswürdig als Agostino, aber ale Runftler jebenfalls ber begabtefte ber Caracci, war Annibale. Durch ibn vorzüglich gewann ber neue Styl feine Berrschaft über Italien. Seine gabreichen Werte, in benen er seinen Borbilbern oft in überraschenber Beife nabe tommt, find fast in allen größeren Galerien Europa's vertreten. In vielen diefer Bilder ift bereits jene Borliebe für das Affectreiche, Bewegte, bemerkbar, welche Die religiöse Malerei in ber Folgezeit immer mehr zu berartigen Stoffen ber Trauer, bes Schmerzes, ber Elstafe hintrieb. Wo biefer Bug ausgeschloffen bleibt, wie in mancher feiner Mabonnen, wirft Annibale am reinsten und erfreulichsten (Fig. 218). Auch einige charakteristisch aufgefaßte, brastisch wirkende Genrebilder hat er gemalt; wie er benn auch zu ben Erften gebort, bie felbständige landschaftliche Darftellungen gewagt Das Sauptwert bes Meisters jeboch find bie Fresten mythologischer Art, welche er in ber Galerie bes Balazzo Farnese zu Rom ausführte. Der Entwurf zu Diefen Darftellungen foll von feinem, an Bilbung hoch über ihm ftehenben Bruber Agostino berrühren. Bei einer trefflichen Farbe fehlt es ber Darftellung boch an bem rechten, hinreifenden Leben. Durch bie Rante bes Spaniers Juan be Caftro erhielt Annibale für biefe fiebenjährige Arbeit nur die Summe von 500 Goldthalern. Berftimmt über biefen Undant legte er ben Binfel aus ber Sand und ftarb ju Rom 1609. Lobovico, ber, gang feinem Lehrberuf fich bingebend, Bologna nicht wieber verlaffen hatte, überlebte feine beiben Reffen. Gein lestes Bert mar eine Berfündigung im Dome zu Bologna. Eine Berzeichnung in dem großen Fresto, die er erft nach Abbruch bes Gerüftes bemertte, verursachte ibm Aerger und um ben Fehler, burch ben er feine Rünftlerehre compromittirt glaubte, corrigiren gu tonnen, tam er bei ber Dombauverwaltung um Wieberaufrichtung bes Berüftes Man schlug ihm sein Gesuch ab. Der 64jährige Lobovico aber soll sich so barüber gegrämt haben, bag er frant wurde und im November 1619 ftarb, betrauert von seinen gahreichen Schülern und seiner Baterftabt, Die er zur ersten Runftftatte Italiens für turze Zeit erhoben batte.

(Nach E. Gubl u. A.)

#### 5. Gnido Reni.

Den Ruhm der Bologneser Atademie, welche die Caracci gegründet, bilden nicht so sehr die Werke der drei zu einem edeln Kunststreben verdundenen Träger dieses Ramens als die Erfolge, die sie bei der Ausbildung begabter Zöglinge hatte. Unter diesen ist Domenichino, eigentlich Domenico di Zampieri, (1591—1641) berühmt durch zahlreiche von einer innigen Empsindung zeugende Schöpfungen kirchlicher Kunst, eine ächte Künstlernatur, still und bescheiden schaffend und das Höchste, was ihm erreichbar, anstrebend. Neben ihm ist Albano (1578—1660) als ein glücklicher Meister in der Darstellung nacker Kindergestalten zu nennen, weshalb er hauptsächlich mythologische Gegenstände, in denen Eroten und Nymphen eine Rolle spielen, zum malerischen Borwurf nahm. Als Colorist endlich, durch Tiese und Harmonie seiner Farben ausgezeichnet überragt die beiden vorgenannten Guerc in da Cento, eigentlich Francesco Bardieri (1590—1665), dessen Gebilden freilich die tiesere Beseelung sehlt, die uns Domenichino's Madonnen und Heiligengestalten besonders

anziehend erscheinen laffen.

Die glanzvollste Erscheinung unter ben Schülern ber Caracci ift aber Guibo Reni (1575-1642). Seine Runftweise fteht zu ber bes Domenichino in einem eigenthümlichen Gegenfat. Bener war schlicht und einfach, mehr auf tiefe und ernste Begründung des Gegenstandes und treuen Ausbruck wirklicher Empfindung, als auf außerliche Wirtung gerichtet. Diefer tuhn und frei, raich und entichieben im Arbeiten, mehr auf ein gewiffes allgemeines Beal und bie Erreichung einer bestimmten Wirkung gerichtet, gleichviel, ob biefelbe, wie im Anfang feiner fünftle= rischen Laufbahn, eine duftere, mächtige und imponirende sei, ober, wie in späteren Berten, eine vornehm gefällige, einschmeichelnbe. Der Schriftsteller Malvafia, ber mit beiden Künftlern befreundet mar, hat Domenichino die Tiefe bes Wissens und bie Bahrheit im Ansbrud ber Leibenschaften und Empfindungen nachgerühmt, Guido Reni rühmt er Nobilta und himmlische Ibeen (celeste idee) nach. Unter Nobilta ist hier nicht ber wahre innere Abel des Gedankens zu verstehen, sondern eine gewiffe außerliche Robleffe, ein vornehmer Anftand. Bang baffelbe fagt Annibale Caracci von ihm aus, in einem Briefe an Lodovico: "in Beziehung auf eine gewiffe Anmuth und Majestät, die seine eigentlichen Gaben sind, ist er unübertrefflich." Auch hier ift Majestät in einem mehr äußerlichen Sinne zu fassen. Und in der That, Guido Reni ift ber Maler jener Noblesse und Majestät, die recht eigentlich ben Gegenfat zu ber schlichten, aber innerlich tieferen und wahreren Runftweise bes Domenichino bilbet. Man tann fagen, daß auch die Charaftere und die außeren Lebensverhältnisse der beiden Meister in einem ähnlichen Gegensate steben. Domenidino einfach, ftill, befcheiden; Buido voll Gelbstbewußtfein, ftolz auf feine Runft, vornehm. Wie er in ber Runft vornehm war, war er es auch im Leben. Bunber, daß er in einer Zeit, die mehr als jede andere auf die Burde der äußeren Erscheinung Werth legte, als ber Erste aller Künftler betrachtet wurde. Domenichino jene reflektirenbe, nach Biffen und wahrem tiefem Gehalt begierige Richtung bes 17. Jahrhunderts zur Erscheinung, wie fie namentlich bie Caracci's in die Runst eingeführt hatten, so in Guido das Streben nach persönlicher Geltung, die Freude an äußerlicher Wirkung, die Lust an der Repräsentation, die so tief in

allen Berbältniffen bes bamaligen Lebens begründet lagen. Ber fo bie Schwächen ber Zeit theilt und bemfelben einen gefälligen Ausbrud zu geben vermag, wird ftets großen Erfolgs gewiß fein. Die Zeit will fich in ben Werten eines Rünftlers immer felbst wiederfinden. Ber ihr die ernsteren Seiten ihres Befens entgegenhält, wie bies Domenichino gethan, für ben wird fie immer Respett haben; ihm ift ber "Erfola ber Achtung" gewiß, wie ihn Domenichino auch wirklich errungen bat. Wer ihr aber ihre Schwächen zu ftattlicher Erscheinung bringt, wer es verfteht biefen Schwächen gleichsam eine fünftlerische Weihe zu verleihen, ben wird fie verebren und lieben. Denn für seine Schwächen hat ber Mensch — eben eine Schwäche. Dies ift fo mahr, baft es bis auf die Begenwart gilt und wer die Erfolge heutiger fünftlerischer Broduktion — im Drama, in ber Mufik, in ber bilbenben Kunft — prüfend gegeneinander abwägt, wird bas Mehr ober Minder berfelben fast immer burch bie größere ober geringere Theilnahme an ben Schwächen ber Begenwart felbst bebingt So haben wir die Runstweise und die Erfolge des Buibo im Berhaltnif zu seiner Beit zu betrachten. Es ift in biefer Beziehung febr bezeichnenb, bas Malvasia, sein Freund und jungerer Zeitgenoffe, ibn ben Bater ber mobernen Runft nennt.

Guibo Reni war ber Sohn eines Musiters in Bologna, ber ihn gu feiner Runft erziehen wollte. Calvart \*) bewegte ihn, ben Sohn zu ihm felbft in Die Lehre zu geben. Schon als Rnabe tann er bort ben andern Schüler als Mufter aufgestellt werben; schon im achtzehnten Jahre malt er Bilber, Die ber geizige Deifter für viel Gelb, natürlich zu feinem eigenen Bortheil, vertauft. Möglich, baf biefe Erfahrung bem jungen Runftler jenen Ginn für bie Belbverhaltniffe gegeben, ben er fpater bei aller Bornehmheit beibehalten bat. Solche erfte Erfahrungen bleiben felten ohne nachtheilige Folgen. Gewiß ift es, bag er seinem Lehrer burch bies Berfahren ent-- fremdet wurde. Er floh zu ben Caracci; Lobovico empfing ihn mit offenen Armen, Calvart bemühte fich vergebens ben fähigen Schüler seinem Atelier wieber ju gewinnen. In ber Schule ber Caracci tritt ein iconer Bug feines Befens hervor, bie perfonliche Bescheibenheit, bie er auch fpater nie verleugnet bat, und bie burchaus nicht mit bem Streben nach Ehre und Beltung unvereinbar ift. Wenn er im Atelier gelobt wurde, so erröthete er; Lodovico glaubte dann — er war schön von Gestalt und Angesicht — einen Engel in ihm zu erbliden! Noch in späten Jahren, als er ichon gang ber vornehme Mann war und fich auf bem Gipfel bes Ruhmes fühlte, war er persönlichem Lob abgeneigt und ging ihm, wo er nur konnte. aus bem Bege. — Die Borliebe Lobovico's für ben talentvollen Jüngling mar febr groß; er ward ihm ein fo guter Lehrer, bag jener, wie er felbst fagte, balb "au viel wußte". Annibale, auf die Wahrung eigenen Ruhms bedacht, warnte ben Better : "Du wirft noch einmal über ihn zu seufzen haben," fagte er. Unter ben Mitfduller aber erregte jene Borliebe Reib und man fuchte bie Beiben zu entzweien. Rachbem bies gelungen war, ging Guibo nach Rom. Sier warb er von bem Cavaliere b'Arpino, einem ber Säupter ber Manieristen, mit großer Liebe empfangen, namentlich um eine gewiffe Opposition gegen ben Raturalisten Caravaggio mit ihm qu machen. Es ertlart bies Berhaltnig bie fonft auffallenbe Erscheinung, bag Buibo, bem schon in ber Schule ber Caracci eine allzugroße Brazie und hinneigung gur schwächlichen und matten Runftweise ber Zucheri und Bafferotti vorgeworfen worben war, sich plötzlich ber berben, gewaltigen und buftern Beise ber Naturalisten au-

<sup>\*)</sup> Ein in Bologna ansaffiger nieberlänbischer Maler, ber bort nach Art ber Caracci eine Kunstschule gegründet hatte.

wendete. Seine Gegner bekämpft man am besten mit beren eigenen Waffen. sehr Guido dies gelungen ift, geht aus einigen seiner früheren Werke hervor, Die man, wie 3. B. das Marthrium des heil. Betrus im Batitan, geradezu für Erzeugniffe Caravaggio's ober Ribera's halten fonnte. Arpino meinte einft jum Rarbinal Borghese, Guido würde sich noch ganz in einen Caravaggio verwandeln, und als man Buibo einmal fagte, fein beil. Betrus tonne für ein Bilb Caravaggio's gehalten werben, erwiderte er: "wollte Gott, daß bem fo fei!" Annibale Caracci mar äußerft erzürnt barüber, niemand aber mehr als Caravaggio felbst, ber fich auf feinem eigenen Gebiete und boch von Seiten einer Schule angegriffen fab, bie feiner Auffaffung fo fehr zuwiderlief. Er folle fich nur nicht einfallen laffen, gab er Buibo zu verfteben, mit ihm zu fonkurriren; er murbe ihm gang anbere als mit bem Binfel antworten. Dem Antrage eines formlichen Duells wußte fich Buibo mit Feinheit zu entziehen. Sein Erfolg steigert sich immer mehr und mehr. Die Aufträge vermehren fich seit 1610 ungefähr so sehr, bag er, sei es wegen wirklicher Ueberhäufung, fei es, wie man ihm nachfagte, aus einer gewiffen folguen Berechnung, viele Caparren — Anzahlungen — zurückgab. Seine Arbeiten wurden besser bezahlt, als man fonst gewohnt mar; Unnibale Caracci erwähnt migbilligend und boch wohl nicht ohne eine gewiffe Gifersucht, bag er für eine Arbeit von wenig Monaten 400 Scubi geforbert und erhalten habe. Nun wurden ihm große Bandmalereien im papstlichen Balaft auf Monte Cavallo übertragen; Tag und Racht arbeitet er; am Tage auf bem Gerüft, bei ber Racht an ben Kartons, wonach er und seine Benoffen am folgenden Tage malen follen. Antonio Caracci, Domenis dino. Lanfranco und Albani werben von ihm beschäftigt und besolbet. Gine Dighelligkeit mit bem Schapmeister in Betreff ber Bezahlung veranlaßt ihn, voll Born Rom zu verlassen. Er geht nach Bologna zurück und beschließt, gar nicht mehr zu malen, sondern lieber mit Bilbern Anderer zu handeln. "Um wie viel bequemer, fagte er, sei es nicht, von der Arbeit Anderer zu leben, als selbst solche Arbeiten zu machen. Bas foll ich mir ben gangen Tag ben Ropf gerbrechen, mit Groffen und Ministern mich herumstreiten, und wo ich mich mit heiterkeit und Ruhe bem Schaffen bingeben follte, mir mit Gebanken erlittenen Unrechts bas Gemuth verbittern? Belden Aerger habe ich jest mit ben Rlagen über zu langsames Arbeiten und zu bobe Breife. Und boch habe ich die Rreuzigung bes h. Betrus für erbarmliche 70 lleber brei Jahre habe ich mich abgequält. Berge und Meere bat Scubi gemalt. man mir verfprochen, und nun fann ich nicht einmal erhalten, mas man mir foulbig ift." Diefe und andere Rlagen fprach er öffentlich aus und begann wirklich eine Sammlung für den Runsthandel anzulegen, ber, wie immer ber Handel mit den Geistesprodukten Anderer lohnender ist, als die geistige Probuttion felbst, in ber damaligen Zeit allgemeiner Runftliebhaberei febr großen Bortheil abwarf. Da mahnte ihn Calvart, ber bei manchen Fehlern ein trefflicher Mann und ehrenhafter Charafter mar, mit väterlicher Offenheit, er folle nicht die Ehre über bem Gewinn vergeffen, und feinen Nebenbuhlern burch folde Riedrigkeit nicht gerechten Grund gur Anklage geben. Guido, bem es wohl mit biefem Entschluffe nie gang Ernft gewesen, gab nach, und begann nun wieber zu malen, indem er Auftrage um jeben Preis annahm, und mit kuhnen Binfelstrichen und einer gewissen "sprezzatura da gran maestro" barauf los arbeitete. Ein fpychologischer Broceg, ber bei ber Burbigung feiner fpateren raschen und freien Manier nicht außer Acht gelaffen werben barf.

Bald aber follte er von biefer Thätigkeit meg zu einer größeren Laufbahn berufen worben. Papft Baul V. setzte alle Mittel in Bewegung, ben Klinstler wieber ju gewinnen, und suchte vor Allem bas Unrecht bes Schahmeifters wieder gut ju Unter ehrenvollen Bebingungen fehrt Guibo nach Rom gurud, und nun beginnt der vornehme Theil seines Lebens. Cardinale und Kürsten begrüßten ihn, Wagen wurde ihm bis Bonte molle entgegengeschickt, ber Papst empfing ihn äußerst bulbvoll; man wurde an die Berfohnung Papft Julius II. und Michel Angelo's Das Berhältnift beiber bat in ber That etwas Aehnliches — nur baft es Baul V. blieb bem im 17. Jahrhundert stattfand, und jenes im sechszehnten. Rünftler immer gutig gefinnt; felbst als biefer zu wiederholten Malen, meist aus verlettem Runftlerftolg, Rom verlaffen, entschulbigte ibn ber Bapft. Malern und Dichtern, fagte er, fei Alles gestattet. An feiner Art von Ehrenbezengung fehlte es ihm. Carbinal Sacchetti hielt ihm einmal, als er ihn beim Rafiren fant, bas Seifbeden, und bachte babei felbst an Carl V., ber Tizian ben Binfel aufhob. Jest möchte man vielleicht babei benken, daß bas 17. Jahrhundert eine Parodie auf bas sechszehnte gewesen sei. — Kein Wunder übrigens, wenn Guido verwöhnt wurde und fich leicht verlett fühlte. Es mag fower gewesen sein, ihm in Allem genug zu Daber finden wir benn auch, daß er fich felbft mit feinen Lieblingeschülern leicht entzweit, die, wie Sementi und Gesst — wohl nicht ohne Schuld von beiden Seiten - feine erklärten Begner werben. Daber bie merkwürdige Erfcheinung, baf er oft mit ben Auftraggebern in Streit liegt, mahrend g. B. Albani, ber mit allen Rünftlern haberte, mit ben Auftraggebern felten Mighelligkeiten gehabt bat. Aeußerlich übrigens behandelte er auch die Geldgeschäfte höchst vornehm, d. b. er ließ alles durch Unterhändler beforgen, indem es ihm selbst unanständig erschien, von Gelb und Gelbangelegenheiten zu fprechen. Richt immer scheint er aber babei wirklich anständig verfahren zu fein. Bornehm und ehrenhaft maren icon bamals zwei febr verschiedene Begriffe. Da haben wir benn für unfern Rünftlern feinen andern Entschuldigungegrund, ale ben - freilich fehr machtigen - ber Leiben-Wir nannten ihn ben Künstler der Noblesse; nun, er hatte anch eine der noblen Baffionen. Je mehr er ben Frauen und ber Liebe abgeneigt mar — er foll einmal außer sich gewesen sein, als burch einen Zufall ein Frauenbembe unter feine Leibwäsche gekommen war — um so mehr war er bem Spiel ergeben. Und zwar spielte er nicht bes Gewinnes wegen, sondern rein aus Liebe zu ber Aufregung, Die ben eigentlichen Reiz jener bamonischen Leibenschaft ausmacht. Er fpielte immer ungludlich; nur einmal gewann er in einer Nacht 4000 Dublonen, aber er batte feine Freude daran; es sei ihm unheimlich zu Muthe gewesen, sagte er zu Freunden später — auch sei er faul und läffig zur Arbeit geworben. Er hatte nicht eber Muhe, als bis er die 4000 Dublonen und alle Ersparnisse obenein wieder verloren Den Freuuden, die ihn warnten, rühmte er bas Spiel als eine anständige und ehrenhafte Unterhaltung; wenn Frembe unberufen auf feine Leidenschaft binbeuteten, erwiederte er turg, er pflege nur fein eigenes Gelb zu verspielen. Spiel war ihm ein steter Sporn zur Arbeit. Oft verlor er große Summen, bie er augenblicklich gar nicht einmal im Bermögen hatte, auf Ehrenwort. Dann ging er wohl am folgenden Morgen gang früh nach bem Ospedale bella morte, wo viele Rünstler ihre Ateliers batten, und arbeitete unter lautem Singen rastlos an einem begonnenen Werte, mehr von ber schlechten Laune getrieben als vom Genius. Bem fällt babei nicht Michel Angelo ein, ber an bem Grabmal ber Mediceer arbeitet! Nur daß es sich hier um Geld handelt, bort um Ehre, Freiheit und Baterlandsliebe! - Daf Buibo auch bie größten Berlufte mit Anftand und Burbe, fo wie ohne alle äußerliche Erregung ertrug, mag ihm aus bem Gesichtspunkte ber Gesellschaft immerhin zur Ehre gereichen; wenn er baburch nur nicht zu einer Berleng-



Big. 219. Maria unter ben Lempeljungfrauen (bie Rabertnnen). Rach Guibo Reni. Eremitage zu St. Betereburg.

nung bes Anstandes und der Ehrenhaftigkeit in Geschäften getrieben worden wäre, wie sie ihm sonst wohl eigen waren. Es hätte in dem Mann der Noblesse der Kern wahren Adels wie ihn Michel Angelo besass, steden müssen, um ihn vor solchen Klippen zu bewahren. Ergreisend ist dieser Kampf der Leidenschaft mit dem künstelerischen und sittlichen Ehrgefühl in der Brust unseres Künstlers. Lange hat er sich mit einer Sprungkraft des Geistes, die zu bewundern ist, aufrecht erhalten; end-

lich ift er baran zu Grunde gegangen.

Für bas vollständige Bild biefes für die Kunstgeschichte fo ungemein bedeuten= ben Charafters, find uns mehr Blige, als für irgend einen anbern Rünftler erhalten. Wer hoch ftebt, wird viel gesehen; und man tann in ber That sagen, daß er auf ber Bobe bes bamaligen italienischen Runft- und Beifteslebens gestanben, wie nur je ein Raffael und Michel Angelo auf ber Bobe ihrer Zeit es gethan. Wir muffen uns eine weitere Ansführung bier verfagen; und bemerten nur noch, bag er bie natürlichen Erforberniffe eines vornehmen Mannes im vollsten Dage befaß : große und schöne Figur, eble Buge, schöne Farben, bis auf bie langen und schmalen Anderes ging über biefe Erforberniffe weit binaus. Geschmad in ber Rleibung, Mäßigkeit im Leben, Reinheit ber Sitten. Selbst ben höchsten Bersonen gegenüber bewahrte er seine Burbe; gerade gegen fie beobachtete er eine weise Burudhaltung. Ginlabungen nahm er nur felten an. Es ift febr bezeichnenb, baf ber Cardinal Sacchetti sich rühmte, ihn einmal bei sich zu Tisch gehabt zu haben. Eine gewiffe Scheu vor perfonlichen Ehrenbezeugungen bat ibn nie verlaffen ; feine literarischen Freunde Rinalbi, Marini, Breti u. a. bat er, ihn mit Lobgedichten, die bamals an ber Tagesordnung waren, zu verschonen. Als einmal (im Jahre 1632) ein Buch erschienen war: "Lodi al Signor Guido Reni", taufte er bie gange Auflage, lieft einen neuen Titel bruden: "Lodi a varie piture del Signor Guido Reni" und schentte bas Ganze bem Buchhandler zurud. An bem Lobe seiner Runft erfreute er sich, für fich felbst verlangte er tein Lob. Er ging am liebsten am späten Abend aus, um nicht so viel gegrüßt zu werben. Er war, wie namentlich aus den Aeußerungen seines früheren Freundes, dann leibenschaftlichen Gegners, Albani, hervorgeht, ein Mann bes Bolkes, bas ihn liebte und stolz auf ibn war.

Was uns von seinen Urtheilen über gleichzeitige Künstler überliefert ift, zeigt eine sehr richtige und leibenschaftslose Beobachtung. Guercino preist er als großen Coloristen, aber ein Raffael sei er doch nicht; Caravaggio ist ihm zu natürlich: Arpino zu fühn. Albani fei gar tein Maler, sondern ein vornehmer Mann, ber feinem anmutbigen Gebanichen und iconen Gefdichtden jum Scherz und jur Unterhaltung nachhänge. Bon den Meistern der Bergangenheit hielt er am höchsten Raffael und Baul Beronese; von ben Zeitgenoffen Domenichino und Beter Paul Rubens. Sehr bezeichnend ift bas, mas er über fein eigenes Wefen und feine eigene fünstlerische Natur fagt. Er ärgert fich, wenn man von ihm behauptet, feine Bortrefflichteit beruhe auf natürliche Begabung. — Albani sagte in ber That von ibm. sein einziges Berbienst fei sein "bel carattere" und bie angeborne Begabung. "Che carattere proprio!" rief er bann wohl in acht italienischer Weise aus. "Was natürliche Anlage, was angebornes Talent! Mit Mühe und Arbeit habe ich mein Biffen und Können erworben. Das tommt Riemandem im Schlafe. Jene voll= kommenen Ibeale find mir nicht im Traum und in der Berzückung offenbart worden - in ben antiten Statuen liegen fie, die ich länger als acht Jahre nach alle Seiten hin studirt habe, um ihre munderbare harmonie mir anzueignen. Denn biefe allein that Wunder. Ich habe mehr als alle Anderen ftubirt, und mir in meiner Jugend

oft Schläge wegen allzugroßen Fleißes zugezogen." Er wollte von Talent nichts wiffen, alles hatte er erarbeitet. Wie anbern fich boch bie Zeiten und Menschen! Heut zu Tage würde man den gewöhnlichsten Maler heftig erzürnen, wenn man ihm Fleiß, Mübe, Studium zugeben und nur bie natürliche Anlage bezweifeln wollte. Lieber verzichten sie auf den Ruhm gewissenhaften Strebens, ernster Arbeit, rastloser Anstrengung in der Bewältigung der Schwierigkeiten, aber an dem angebornen Talente darf ihnen Niemand rühren. Da ist das Palladium, hinter dem sich zuletzt auch bas Schwächfte versteden wirb. Und gerabe bagegen wehrt sich bamals ber grökte Künstler Italiens mit allen Kräften! Es schien ihm ehrenvoller, seine Bollenbung bewußter Anstrengung und eifriger Mühe, als angeborener Begabung zu Seine fünftlerische Größe follte teine jufällige Bunft, fie follte feine eigene That sein! Solche Büge hat man wohl zu beachten, wenn man die verfciebenen Erscheinungeweisen bes Runftgeistes und bes fünftlerischen Bewuftseins in ben veschiebenen Zeiten ergründen will.

Die diesem Aufsat beigefügte Abbildung (Fig. 219) ist einer ber vorzüglichssten Compositionen des Meisters nachgebildet, welche sich in der Galerie der Eremitage zu Betersburg befindet. Das bedeutendste Werk des Meisters und wohl das beste, was die Freskomalerei des 17. Jahrhunderts hervordrachte, ist sein durch Lupferstiche allgemein bekanntes Deckengemälde im Palast Rospisliosi zu Rom, darsstellend die Aussahrt des Sonnengottes in der Begleitung der Horen mit der voraussschwebenden Göttin der Morgenröthe. (Rach E. Gnhl.)

### 6. Belazquez und Murillo.

Dem Abendroth vergleichbar, farbenprächtig und flüchtig, leuchtete die finkende Runft im siebzehnten Jahrhundert noch einmal in Spanien auf. Obgleich die Runft biefes Landes nicht felbständig bem beimischen Boben entsprossen, sondern unter italienischer und niederländischer Anregung fich entwickelte, so wußte fie doch diese fremben Ginfluffe fo mit bem spanischen Raturell zu verschmelzen, bag bas nationale Gepräge ein Charafterzug ber spanischen Runft wurde, ber mit bem Zauber seltener Driginalität und Bebeutsamkeit ben Beschauer fesselt. Alle Buge bee spanischen Rationalcharaftere, ber stille Ernft, bie halbverhaltene Gluth ber Leibenschaft, bie romantische Schwärmerei und die bis zum Fanatismus gesteigerte Religiösität spiegeln fich in ber Runft Spaniens wieder. Und wie neben ber facerbotalen Ueberfcwänglichkeit und Bathetik Calberon's zugleich die heitere, alle romantischen Illufionen auflösende, an die derbe Wirklichkeit fich haltende Fronie des Cervantes lacht, fo blubt auch in ber bilbenben Runft, neben bem Mufticismus und ber Transcenbeng ber Sistorienmalerei, ber beitere Lebenssinn ber Genremalerei in voller Rraft und Barme auf. Auf beiben Darstellungsgebieten berricht ber specififch malerische Styl vor, auf welchen die Kunst Spaniens nicht allein durch die Basis, auf welcher fie rubt, burch bas Bortrat, hingewiesen murbe, sonbern auch hauptfachlich burch bie prattifche Tendenz ber spanischen Sistorienmalerei, welche vorwiegend im Dienst ber glaubenseifrigen Rirche ftanb. Der um bie Mitte bes fechszehnten Jahrhunberts fich restaurirende, mit gesteigerter Lebenstraft neu erwachende Ratholizismus rif nachhaltiger noch, als auf die Schule von Bologna wirtend, die Runft Spaniens

mit fort und verhalf ihr zu einem herrlichen Aufschwung.

Die Malerei Spaniens entwickelte sich in verschiedenen Schulen, die nach den einzelnen Provinzen und Städten, in welchen sie ihre Size hatten, benannt werden; boch laufen ihre Sthlunterschiede fast unmerklich in einander, und nur in zwei Hauptschulen, in der castilischen und in der andalusischen, treten die Gegenstäte sichtbarer hervor. Gleich dem landschaftlichen Charakter, dem Bolksnaturell Castiliens ist auch dessen Kunft eine strengere, herbere, mehr nordisch geartete, während unter dem ewig lachenden Himmel Audalusiens eine an orientalische Leidenschaftlichkeit und Prachtliebe mahnende Kunstrichtung sich entwickelte. Die beiden Hauptmeister dieser Schule, wie überhaupt der spanischen Kunst, sind Belazquez und Nurillo.

Don Diego Belagquez be Silva, 1599 in Sevilla von Eltern, welche beibe eblen Beschlechtern angeborten, geboren, genof eine febr forgfältige Erziehung. Sein erster Lebrer war Francesco Herrera der ältere, ein rauher Geselle, von dem Belazquez ben breiten, toffirenden Bortrag annahm, beffen Meisterschaft einen so welentlichen Theil feiner Runft ausmacht. Gebr gunftig auf ihn wirtte fein zweiter Meifter, Francesco Baccheo, ein gebilbeter Mann, Berfaffer einer Abhandlung über Schon früh offenbarte fich die entschieden, ja einseitig auf bas Realiftische gebende Richtung seines Talents baburch, daß er nicht allein ben menschlichen Ropf, sondern auch Thiere, besonders Bogel und Fische, ja allerlei Gerath nach ber Natur malte, und hiervon zur Darftellung von Borgangen aus bem niebern Boltsleben überging, von benen namentlich sein berühmter "Baffertrager" in ber Galerie bes Bergogs von Wellington in London anzuführen ift. Als Sauptbild aus vieser früheren Zeit gilt die große, jest in der Nationalgalerie zu London befindliche Anbetung ber hirten, auf die er jene Studien gemeiner Natur leider in nur gu vollem Mage übertragen bat. Eine Reife nach Mabrib, welche Belagquez, 23 Jahr alt, machte, wurde für ihn infofern wichtig, als er bort ben Schut bes Don Juan Fonseca fand, ber ben jungen Künstler bem allmächtigen Minister Olivarez in einer Beise empfahl, daß ein Brief beffelben ihn wenige Monate später an ben Sof rief. Ein Bildnift jenes Fonseca verschaffte ibm bie Anstellung als Maler bes Königs, während ein Porträt bes Königs ihn zum beliebtesten Maler bes Tages in Spanien machte. Bhilipp IV., durch bessen Thrannei das stolze Reich in Trummer verfant, hatte andererfeits treffliche Eigenschaften als Freund und Renner ber Literatur und Runfte. Belagquez flieg allmälig fo fehr in feiner Bunft, bag er im Jahr 1651 von ihm zum Aposentador major, b. b. Generalquartiermeister bes Sofes ernannt murbe, ein Amt, welches großes Ansehn und bebeutenbe Ginfunfte verlieh, aber freilich auch vielfach mubselige, und, was bas Schlimmfte, febr zeitranbenbe Geschäfte auferlegte. Ja im Jahre 1659 erhielt er fogar, eine für einen Rünftler unerhörte Ehre, ben Orben von St. Jago. Ungleich wichtiger für bie Runft ift es aber natürlich, bag Belagquez beständig von bem Ronige beschäftigt Unter biefer Beschäftigung, wie unter ber Anregung bes Rubens, mit bem er in Mabrid zusammentraf, und unter ben Ginflüffen zweier Reisen nach Italien. vollendete fich feine Bilbung ber Art, bag er feinem Charafter nach gemiffermagen aukerhalb bes Bebietes fteht, in bem fich bie fpanische Malerei gewöhnlich ju bewegen pflegt. Er malte namentlich nur wenig religiofe Gegenstände, mehr Genrebilber, am bäufigsten aber Porträts, bie seinen höchsten Ruf begrindeten, indem er hier bas Leben ebenso rein und unmittelbar, wie in ebler Abgeschloffenheit und Bemeffenheit wiederzugeben wußte. Gin febr icones Beifpiel feiner Rinderportrats aus ber Gallerie bes louvre zu Baris, ist in unsere Abbilbung (Rig. 220 wiebergegeben. So fördernd aber auf seine fünstlerische Entwicklung die Stellung als Hofmaler einwirkte, so bleibt hierbei doch immer zu beklagen, daß er in der Regel auf Bildnisse bes Königs, bessen Büge wenig ansprechend sind, seiner beiden Gemahlinnen und der Infanten angewiesen war, an denen der arme Künstler noch gezwungen war, die sehr reichlich aufgelegte Schminke wiederzugeben.



Fig. 220. Infantin bon Spanien. Rach Belagqueg.

Belcher Kunstfreund würde aber nicht gerne manche bieser an sich so bewundrungswürdigen Bildniffe barum geben, wenn Belazquez die Zeit gehabt hätte, nur noch einige Bilder in der Beise seiner berühmten "Zecher" im Museum zu Madrid zu malen? Bir können hier nicht auf die einzelnen Berke des Künstlers, selbst die Bedeutenderen eingehen, unter denen sich auch einige Darstellungen aus der spanifcen Geschichte, wie treffliche Lanbicaften und Jagbftude befinden. letten großen Wertes fei noch gebacht. Daffelbe, "bie Chrenfraulein" (las Moninas) genannt, stellt biefe in ihrem Dienst um die kleine Infantin Maria Margarita. amei Zwerge, ben Belagques felbst neben feiner Staffelei und einige andere Berfonen bar. Die von brei Fenstern und einer geöffneten Thur im hintergrunde ausgebende Beleuchtung bes Raumes ift ebenfo schwierig, als, wie alles Uebrige von einer so überraschenden Bahrheit, "bag es ift, ale hatte Belazquez bie Erfindung Daguerres anticipirt, und ein wirkliches Zimmer und wirklich zufällig gruppirte Bersonen, wie burch Zauber für alle Zeit auf seine Leinwand gebannt." Die übermäßigen Anstrengungen, welche Belazquez bei ber Busammentunft ber Bofe von Spanien und Frantreich auf ber Fasaneninsel ber Bibaffoa, in seiner Eigenschaft als General-Quartiermeifter bes Rönigs fich aussetzen mußte, führte seinen Tob berbei. Er ftarb am 6. August 1660. Bahrend feines Lebens hatte Belagquez mit vollem Rechte als ber erfte Maler Spaniens gelten burfen. Ein Deifter mar neben ihm im Auffteigen begriffen, ber ebenfalls aus Gevilla ftammte und beffen Ruhm ben bes Belagques folieflich boch noch überftrahlen follte. Es gebort nicht zu ben geringften Berbienften bes liebenswürdigen Rünftlers, bag er in seiner eblen Reiblofigfeit und warmen Theilnahme für Runstgenoffen, auch ber Freund und Förderer Murillo's gemefen ift.

Bartolome Esteban Murillo wurde gegen bas Ende bes Jahres 1617 in Sevilla geboren, sein eigentlicher Familiennamen ift Esteban; ben Namen Murillo ent= lehnte er nach einem in Andalusien herrschenben Gebrauch von seiner Grofmutter. Elvira Murillo. Der junge Murillo befuchte die Malerschule des Juan del Ca-Da biefer jeboch bald barauf nach Cabir überstebelte, mußte ber junge stillo. Rünftler fich allein fortbilben, allein fich auch feinen Unterhalt verbienen, ba feine Eltern entweder geftorben maren ober ihm teine Unterftupung bieten tonnten. Bon Noth bedrängt, mußte er fich bagu bequemen Bilber für ben Bertauf auf offenem Martt, für ben überseeischen Sandel u. f. w. ju malen. In seinem 24 Jahre lernte er burch Bebro be Mona die Darstellungeweise van Dude tennen; be Mona, ein Sevillaner, war ale Solbat nach Flanbern gekommen, hatte bort ben großen Bortraitmaler tennen gelernt und unter ihm gearbeitet; ein neues Ziel erschloß sich vor Murillo, entzückt von der niederländischen Kunstweise in den Arbeiten seines Landsmanns, befolog er ebenfalls van Dyd aufzusuchen. Doch follte er nur bis Mabrid gelangen. wo er an Belazquez, ber bamals im Zenith seines Ruhmes ftand, einen Freund und Madrid bot bem Strebenden eine Welt bes geiftigen Genuffes und bie wichtigsten hilfsmittel für feine Ausbildung. Er studirte hier besonders bie Werte ber großen Coloriften: Tizian, Rubens, van Dyd, Ribera und Belazquez Nach zweijähriger Abwesenheit fehrte Murillo in feine Baterstadt guritd. um fie nie wieder ju verlaffen. Gine Reihe von Bildern, Die er fur Die Dtonche bes Francistaner Rlofters in Sevilla ausführte, grundete bier feinen Ruf; einen Ruf, ber fich mit ben überaus zahlreichen Aufträgen, die ihm in ber Folge wurden, steigerte und ihm eine behagliche und glückliche Eristenz bereitete. 3m Jahre 1660 rief er in Sevilla eine Runftatabemie in's Leben, bie städtischen Beborben raumten ihm bereitwillig einen Theil bes großen Borfengebaubes zu bem Zwede ein. ben feiner Lehrthätigkeit führte er eine erstaunliche Menge von Arbeiten aus. Begensat zu ben meisten seiner Runftgenoffen ift in ber Reibenfolge feiner Berte keine Ermübung, kein Stehenbleiben, kein Berabsteigen von ber erklommenen Bobe mit bem tommenben Alter zu fpuren, sonbern eine gleichmäßig fortschreitenbe Bervolltommnung; in die lette Epoche seines Lebens fällt auch ber gläckenbste und

ruhmreichste Abschnitt seiner Thätigkeit. Jest erst schus er seine besten Gemälbe, namentlich jene berühmten Bilder der Werte der Barmherzigkeit für das Hospital de la Caridad. Ein Sturz von einem Gerüste im Kapuzienerkloster zu Cadix, für welches er ein Altargemälde aussühren sollte, hatte den Tod des Meisters zur Folge. Er starb, nach Sevilla zurückgebracht, daselbst am 3. April 1682. Er wurde mit großem Pomp begraben und in der seitdem zerstörten Kirche Santa Cruz beigesetzt, unter der Kreuzesabnahme von Pedro Campana, eines Gemäldes, dem er im Leben

por Allen eine bobe Bewunderung gezollt.

Alle Borzüge ber spanischen Kunst erscheinen in Murillo zusammengefaßt und verklärt von seinem poetischen, frommen Sinn, von seinem liebenswürdigen, tiefen Gemuth und bem Zauber seines Colorits. "Bei ihm ift die Leibenschaft, welche burch die Kunst seines Jahrhunderts geht, in ihrer schönsten Form ausgeprägt; sie ift Andacht, Liebe, Hingebung und füße, göttliche naive Sinnenfreude geworden; febr felten, nur wo ber Begenstand es ausbrudlich verlangte, trubt ber Fanatismus und die Bigoterie diese reine Welt, niemals aber wird Murillo gemein und roh. Er ergründet alle Tiefen des Naturalismus und taucht doch immer gleich dem Schwan unbefledt wieder empor." (Rugler). Betrachten wir zunächst seine Darstellungen vollsthumlicher Scenen und Figuren, befonders feine gablreichen Bettlerbuben, fo erscheint Murillo, im Bergleich zu den Niederländern, als ein Genremaler von eigenthumlicher Bebeutung. Denn mabrent jene gewöhnlich ben hauptaccent auf eine minutiofe Detailausführung legen und am liebsten in Heinen Dimensionen schaffen, richtet ber spanische Meister, wie er auch Die Gestalten in ber Regel lebensgroß barftellte, seinen freien offenen Blid mehr auf ben Gesammteinbrud, auf die malerische wie poetische Stimmung bes Bangen und erzielt fo eine gewisse Bealität bes bu-Die Situation an fich niebrig, wird — nach einem Ausspruche F. Th. Bifcers - burch ben Beift füblicher Schonheit, tummerlofer Seligfeit ber Armuth in einer freigebigen Ratur, in einen Aether reiner Ibealität erhoben. selben frischen Naivetät und schlichten Unmittelbarkeit der Auffassung malte Murillo verschiedene Madonnen. Obgleich weber ein geheimnigvoller noch ein ibealer Hauch aus ihren Zügen uns entgegenweht, sie nur liebreiche Mütter, junge Weiber Diefer irbifchen Welt find, fo bliden fie une boch mit folder Beichheit und Barme ber Empfindung an, daß wir unwiderstehlich gefesselt werden. Besonders auch ift fiber die Rinder dieser Madonnen bei aller Natürlichkeit die bezaubernofte Holdseligkeit ausgegoffen; wie benn überhaupt wenige Rünftler iconere Rinder gemalt haben als Murillo, ber beshalb von feinen Zeitgenoffen auch "ber Engelsmaler" genannt wurde. Ebenfo verschmilzt bes Meisters Darftellung in legendarischen Stoffen, wie z. B. in der Geburt der heiligen Jungfrau, mit einer seltenen Eigenthumlichteit ben entschiebenften Realismus, die unmittelbarfte, vollste Wirklichkeit bes Altagelebene mit ber Ericheinung überirdifder Bestalten: Dieffeite und Jenfeite fpielen auf die reizenofte und harmlofte Beife in einander über. Gin Beifpiel biefer Art mag ber beigegebene Holzschnitt Fig. 221 vergegenwärtigen. Ginen boberen poetischen und pathetischen Schwung nimmt Murillo, wenn er, wie es häufig gefciebt, Bergudungen und Bifionen von Beiligen barftellt. Ebenfo tief als feurig weiß er bie Schwärmerei anbachtglübenber Seelen zu schilbern. Eins ber gepriesensten Werke dieser Art ist die Biston des heiligen Antonius von Padua in der Rathebrale zu Sevilla. Bon hinreißenber Wirtung endlich ift ber Meister in ben Bilbern ber "unbeflecten Empfängniß," ben fogenannten "Conceptionen," in welden bie beilige Jungfrau, mit gefaltenen Banben, auf einem Salbmond in ber Luft stehend und von Engeln jubelnd umschwebt, inbrünftig nach oben blidt, von wo ein goldener Strahlenglanz auf sie niederströmt. Der Künstler hegte eine ganz besonbere Vorliebe für dieses eigenthümlich phantastische Thema. Man führt mehr als zwanzig Conceptionen von ihm an, von denen sich die vorzüglichsten in Sevilla, Madrid und Paris befinden, Werke die den herrlichsten Madonnendarstellungen beizuzählen sind, welche die Malerei geschaffen. Neben der Innigkeit und Lebenssülle des Ausdrucks hat man in den Gemälden Murillo's von je am meisten die seltenen

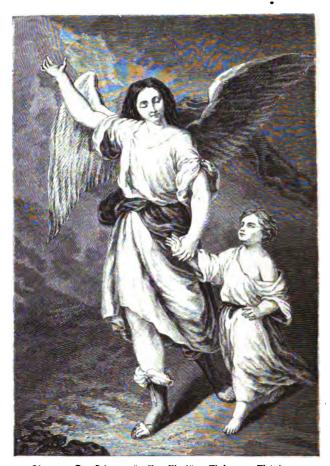

Fig. 221. Der Schutengel. Bon Dlucillo. Dajeum ju Dabrit.

Borzüge des Colorits bewundert. Dasselbe ist von Seele und Empfindung, wie von sinnlicher Wärme und Kraft durchdrungen. Die Tone haben eine seltene Frische eine gesättigte Bollsaftigkeit, einen unvergleichlichen Schmelz. Wenige Meister wirken mit ihrem Colorit so sumpathisch, wie Murillo, und keiner erreichte bei der Darstellung des Ueberirdischen den Eindruck des Mystischen durch die Farbe in einem so hohen Grade, wie er. Bezüglich der technischen Behandlung unterscheiden spanische Kunfthistoriker in den Werken Murillos drei Entwicklungsphasen. Wäh-

rend man die frühere Behandlungsweise oder Manier als die "talte" (frio) charatteristre, hat man die spätere Manier die "warme" (calido) genannt. Eine dritte Manier endlich bezeichnet man als die "duftige" (vaporoso). Biardot in seinen "Notices sur les principaux peintres de l'Espagne" hingegen meinte: Murillo änderte seine Methode mit seinem Gegenstande, wir haben es nicht mit Entwicklungsphasen zu thun, sondern mit drei Stylgattungen, die er nach Ersordernis und freier Bahl zur Anwendung brachte. So malte er in der kalten Manier (frio) die Borwittse ans dem niederen Genre, die Famissensen, die Mönchsgeschichten und selbst gewisse biblische Gegenstände von untergeordneter Geistigkeit des Ausbrucks. In der warmen Manier (calido), die Murillo am häusigsten anwandte, sind seine Hauptwerke, seine Estasen gemalt; in der dustigen Manier endlich (vaporoso) die Miratel und Mysterien. Dabei hielt sich der Meister nicht immer streng in den Grenzen der drei Gattungen, sondern verband dieselben zuweilen in ein und demselben Gemäsde.

(Nach 28. Stirling, Passavant u. A.)

## 7. Die beiden Pouffin, Claude Lorrain und die Landschaftsmalerei.

Die Landschaftsmalerei ist das jüngste Kind der Kunst und ganz das Broduct der Reuzeit. Stets zwar hat es Sinn für die Naturschönheit gegeben, das sogenannte sentimentale Berhältniß zur Ratur aber, ein Charakterzug im geistigen Leben ber modernen Belt, fehlte ben Alten in Poesie und Malerei; was wir mit "Stimmung" bezeichnen, ging erft aus ber driftlichen Gefithlswelt hervor und läft fich unter ben antiten Runftwerfen mit feinem Beispiel belegen. Erft aus ber Gemutheverinnerlichung des Mittelalters taucht ein subjectives, musikalisches, mit der Natur sich identificirendes Element auf, welches auch in der Kunst zum Durchbruch kommen mußte. Es geschah bies zuerst in Flanbern, in ben Bemälden ber Brüber van End. wie in Italien, wo fie ihre bebeutungevollste Entwidelung finden follte, biente bie Landschaft jedoch das ganze 15. Jahrhundert hindurch, zunächst nur als Beiwerk, als hintergrund, um nach Rraften bie Stimmung bes Beschauers beim Anblid heiliger Scenen zu erhöhen. Zu freierer Anmuth gereift erscheint der landschaftliche hintergrund zuerst bei bem Grunder ber venetianischen Schule Giovannir Bellini und bei Lionardo da Binci, dann bei den Schülern Bellini's, Giorgione und Tizian, die die Landschaft bereits als etwas Wesentliches behandelten. mehr erwachte sobann das Gefühl für die eigenthümliche Bedeutung der Natur, immer tiefer verfentte man fich in ihr großes, geheimnisvolles Auge, immer inniger umfaßte man ihre von einer finftern Ascetit entfesselte Seele, bis fich ihre volle Schönheit ben begeisterten Bliden bes Runftlers erschloß und bie freie Darftellung der Landschaft selbständig neben die Abbilder der Menschen und ihres Lebens trat. In Nicolas Bouffin und in Claube Lorrain erklärt fich bie Landschaftsmalerei souveran. Spater, mabrend die Historienmalerei, heruntergefommen und mediatifirt, trübselig umberirrte, verlor sich boch ber lanbschaftliche Styl nie gang, gleichsam zum Beweise, daß das Gefühl für Naturschönheit ein unvertilgbarer Zug im Charafter ber mobernen Zeit sei.

Der Schöpfer ber lanbichaftlichen Gefete ift Nicolas Bouffin; er ift angleich ber hervorragenofte aus ber fleinen Bahl bebeutenber Bistorienmaler, beren fich Frankreich im 17. Jahrhundert erfreute. Boussin ward 1594 zu Andelys in der Normandie geboren, in jener Broving, beren Bewohner fich noch beute burch eine überwiegende Schärfe bes Berftandes auszeichnen. Er bat biefen Charafter feiner Compatrioten in der Kunst redlich vertreten und ist, selbst mitten in dem Leben Roms, bem beimischen Sinne ftets treu geblieben. Er machte seine ersten Studien in seiner Heimath und in Baris unter sehr mittelmäßigen Meistern. Die bürftigen Berhältniffe, in welchen er feine Lehrjahre verlebte, hielten ihn jedoch nicht ab, 1624 bem Ziele seiner Bunfche, bem Baterlande ber Kunft, Italien zuzuwandern; wo er an bem Dichter Giovanni Battifta Marini, ben er bereits früher in Baris tennen gelernt hatte, einen Gonner fand. Derfelbe flofte ibm Geschmad an ben Dichtern Italiens ein, in benen Bouffin reichen Stoff für seine Compositionen fand. Nach Marini's Tob gerieth Bouffin wieberum in materielle Bebrangniß, ohne fich jedoch von der Ausilbung der Aunst und seinen vielseitigen Studien dadurch irgendwie abhalten zu lassen. Lettere waren besonders der Antike zugewendet; daneben gab er sich ben Eindrücken seiner Umgebungen, ber herrlichen Natur Italiens hin. Endlich fand er auch wiederum eine großmüthige und fraftige Unterftutung burch ben Carbinal Francesco Barberini und ben Ritter Cassiano bel Buzzo, für welchen er bie fieben Saframente malte. Durch diesen Gemäldecuklus wurde man in seinem frangösischen Baterlande auf Bouffin aufmertfam. Er erhielt vom Cardinal Richelien einen Ruf nach Baris und ben Auftrag, Die Galerie bes Louvre auszuschmuden. Ludwig XIII. ernannte ibn ju feinem ersten Maler. Trot ber Auszeichnung aber, mit welcher man ihn in Baris aufnahm, wollte es ihm baselbst nicht behagen. fand fich gebrudt von den Aufträgen, mit welchen man ihn überschüttete; auch fand er Reiber, welche ihm bas Leben schwer machten und hatte besonders gegen bie Schule bes von ber Rönigin begunftigten Simon Bouet zu tampfen. Bu bem wollten seine Gemalbe ben auf bas Glanzenbe und Blenbenbe gerichteten Geschmad seiner Landsleute weniger als ben Italienern zusagen. Unter biesen Umftanben gab er schon nach zwei Jahren seine Stellung in Baris wieber auf und tehrte nach Rom zurud, wo er von ber Künftlerschaft festlich begrüßt warb. Er bezog wieder fein Haus auf dem Monte Bincio und nahm seine alte "vermöglich stille" Lebensart, wie Sandrart fagt, wieder auf. Noch heute führt die Gegend Roms, wo ber alternbe Meister mit Du Quesnop, Clanbe Lorrain, Gaspard Dughet, nach gethaner Arbeit fich zu ergehen pflegte, ben Ramen Bal bi Buffino. Die eblen Charaftereigenschaften, welche Bouffin für ben Rirchen= wie für ben Sofbienft untauglich machten, die Unabhängigkeit der Gesinnung, die er sich zu wahren wußte, erhoben ihn zu einem Gegenstand besonberen Interesses und warmer Berehrung für bie besten Männer feiner Zeit. Rach einem langen Krankenlager starb er am 19. November 1665. Er liegt in ber Kirche S. Lorenzo in Lucina begraben, unter einem Denkmal, das ihm Chateaubriand gestiftet hat.

Boussin fühlte sich hauptsächlich als Sistorienmaler und als solcher überragt er auch, durch ein edles, strengeres Streben, seine zeitgenössische, besonders die französische Kunst; doch wollen uns nur noch die Werte aus seiner früherer Zeit ansprechen, als ihn noch Italien und seine großen Weister erwärmten, denn später erstarrten seine Gemälde in einer frostigen Classicität, die auf willtührlich angenommenen Regeln beruht, welche weder in der Natur, noch der Kunst des Alterthums begründet sind. Er tann so als Vorläufer jener antikisiernden Richtung gelten, welche ein Jahrhunsbert später mit Jaques Louis David in der französischen Kunst zur Herrschaft tam.

Für uns hat Boussin nur als Landschaftsmaler Bedeutung. Angeregt durch Anni= bale Caracci, schuf er, im Gegensat zu ben Nieberlandern, welche bas realistische Brincip, bas die Farbe betonende lyrische Stimmungsbild in der Landschaftsmalerei vertreten, die idealistische Richtung, die sogenannte historische oder beroische Landschaft ober das Stylbild mit seiner mehr epischen Behandlungsweise. Wesentlich war letterer Richtung eine bedeutungsvolle Staffage mythischen oder heroischen Inhalts, aus ber claffischen, alt- und neutestamentlichen Welt. Dies war bie Nabelschnur, mit welcher bie Lanbschaft noch am historischen Gemälbe bing : eben erft ausgeschlüpft, glaubte fie noch biefes Ausweises für ihre Erifteng als Gattung zu beburfen, glaubte fie ben Sinn ihrer Auffaffung, bag hier ein Bohnfit für große Menschen fich entfalte, bas Bathos, bas in biefer Auffaffung bie Natur burchströmte. ausbrücklich auch in Menschen- ober Götter-Form und -Thaten niederlegen zu müffen. Durch Tempel und Balafte sprach sie benselben Gebanken aus und wenn sie Ruinen vorzog, so wies fie boch in ber Staffage um so beutlicher auf ein ibyllisches Blud, bas fich neben verfallener Berrlichteit niebergelaffen. In ber Composition mar fie rein ibealistisch : sie erdichtete und ordnete bas Bange frei mit Silfe weniger Local= ftudien; örtliche Bhysiognomie erschien ihr, genau wie der Blastit die scharfe Bestimmtheit bes Wirklichen und Individuellen, als Trübung eines Natur-Ibeals. worin jebe Form und Lebensfraft zur Bolltommenheit entwidelt, worin auch bas Einzelne ohne Mangel fein follte, einer Welt von Götterbergen, Götterbaumen. Götterlüften, eines Mythus ber Natur.

Bährend bei Nicolas Poussin diese Richtung noch in aller Herbe, Einseitigteit und zu großer Bewußtheit auftritt, die Farbe gegen das Element der Form zu
sehr zurückritt und des Reizes entbehrt, führt sein Schüler und Berwandter Caspar
Dughet, gen. Gaspero Boussin oder Bussino (1613—1675) die Landschaftsmalerei
auf diesem Bege noch erfolgreicher weiter, indem er einen wärmeren Grad von Naturwahrheit in die Richtung einläßt. Bei ihm redet die Natur die gewaltige Sprache,
welche noch jest aus den Gebirgen, Sichwäldern und Ruinen der Umgegend Roms
hervortönt; oft erhöht sich dieser Ton durch Sturmwind und Gewitter, welche
dann das ganze Bild durchbeben; in den Formen herrscht durchaus das Hochbedeutende, namentlich sind die Mittelgründe mit einem Ernst behandelt, wie bei
teinem Andern. Die Hauptwerke Caspar's besinden sich in Rom; Paris besitzt die
besten Landschaften des Nicolas Boussin, von denen eine der großartigsten in unserm

Holzschnitt (Rig. 222) wiedergegeben ist.

Die höchste Bollenbung endlich findet der Typus, welchen die Poussin ausgestildet haben, wie überhaupt die Landschaftsmalerei durch Claude Gelde, genannt Lorrain. Während bei den Poussin der Hauptaccent im Aufdau der Linien liegt, sprechen dei Claude mehr die Licht und Farbenverhältnisse bedeutungsvoll mit. Die stille, ernste Größe der Poussin weicht dei Claude einer seelenvolleren Anmuth. Wie wir sagen dürsen, daß Raffael das eigentliche Madonnengesicht zuerst in der Lunst dargestellt habe, so daß, sobald wir den eigentlichen Begriff jener wundersdaren Bereinigung von Jungsrau und Mutter denken wollen, wir immer auf ihn zurücksommen müssen, so drachte Claude — im wahrsten Sinne ein Raffael der Landschaft — den Begriff der Schönheit der Erdnatur dergestalt zum ersten Wale in die Belt, daß wenn wir jetzt das Reinste, Mildeste und Schönste landschaftlicher Wirtungen in freier Natur zu bezeichnen versuchen, wir keinen verständlicheren Ausbruck dassür sinden, als daß wir sagen: es sei diese Gegend wie ein Bild von Claude!\*) Fast alle größeren Galerien Europas besiehen Werke von

<sup>\*)</sup> Carus, Betrachtungen und Gebanten bor ausermablten Bilbern.

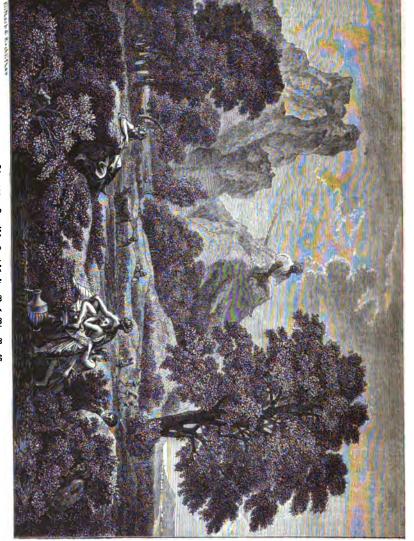

Fig. 222. Beroifche Lanbicaft. Rach Ric. Pouffin.

Awei besonders edle Compositionen befinden fich in Dresden. Die eine ift mit Acis und Galatea, die andere mit der Flucht der h. Familie staffirt. Beibe Bilber athmen die Stimmung einer hohen heiteren Daseinsfreude. Die Staffage ift bei Claube felten ber übrigen Ausführung ebenbürtig. Deift ließ er fich biefelbe von anderen Rünftlern in seine Bilber malen, und scherzend pflegte er wohl zu fagen, daß er blos die Landschaft verkaufe, die Figuren nur zugebe. Bier feiner vorzüglichsten Gemälbe, Die vier Lanbichaften, welche von Salbenwang als Morgen. Mittag, Abend und Dammerung in Rupfer gestochen wurden, befinden sich in S. Betersburg. Das Bert, auf welches er felbft ben weiften Berth legte, ift eine Bartie aus ber Billa Mabama. Bei ber großen Nachfrage nach feinen Bilbern und ben hoben Preifen, Die er fich gablen ließ, fehlte es nicht an Copien und Rachahmungen, die unter seinen Ramen gingen, und mit benen schon bei Lebzeiten ein einträglicher Bandel getrieben wurde. Um diesem Unterschleif begegnen und barlegen zu konnen, mas von ihm herrühre, fammelte Claube bie Stiggen feiner Bemalbe in ein Buch, welches er sein "Buch ber Wahrheit" (Liber veritatis) nannte. Diefer Schat, welcher gegenwärtig facsimilirt vorliegt, ift in ben Besit bes Bergogs von Devonshire nach England getommen. Bon Claude's Zeichnungen befinden sich bie meiften im Britischen Dufeum. Der Preis feiner Bilber ift fortwährenb geftiegen. Zwei Claube's murben beispielsweise im Jahre 1804 für 200,000 Frcs. vertauft; sie sind jest in ber Londoner Nationalgalerie und werben für unecht erflärt.

Werfen wir noch einen Blid auf bas Leben bes Künstlers, so finden wir es mit allerhand fabeln ausgestattet. Go foll er, vom Bater jum Bastetenbader beftimmt, als ganglich ungeschickt für biefen Beruf bem geiftlichen Stand gewidmet worben fein, und ale auch bagu feine Beiftesgaben fich ungureichend erwiefen, ale Bebienter und Farbenreiber fein Leben gefriftet haben. Es find bies Annahmen ohne fichere Begrundung. Immerbin scheint aber ber frühe Tob seiner Eltern, wie eine gemiffe Banberluft, bem Rünftler, welcher 1600 in Champagne, einem lothringenichen Fleden, geboren murbe, eine bewegte, prilfungevolle Jugendzeit bereitet zu haben. Faft als Knabe noch, von einem Berwandten nach Italien mitgenommen, fand er bort Belegenheit fich ber Malerei zu mibmen. Seine Lehrer waren Gottfried Bals (aus Röln) in Neapel und Agostino Taffi in Rom, ein Mitftrebender von Paul Bril. Später burchwanderte er Italien, besuchte Deutschland und gelangte nach manchen Unfällen in sein Baterland Frankreich zurud. Aber balb barauf, im Jahre 1627, finden wir ihn wieder in Rom, wo er in ben glangenbsten Berhältniffen im Jahre 1682 starb, als einer ber letzten unter ben großen Rünstlern bes 17. Jahrhunderts. Er wurde in der Kirche Trinita del Monte begraben. Im Jahre 1840 wurden bie Gebeine auf Anregung des Ministers Thiers nach S. Luigi, ber Kirche ber Frangofen ju Rom, übergeführt und unter einem von Lemoine ausgeführten Dentmal beigesett. Dieses trägt bie Inschrift: La nation française n'oublie pas ses enfants célèbres même lorsqu'ils sont morts à l'étranger.

(Rach Bifder, Burdharbt u. A.)

## 8. Rüruberge Runftleben.

Rürnberg, die deutsche Stadt vor allen, giebt dis auf den hentigen Tag noch ein so eigenthümlich-liebenswürdiges Bild von unserer Bäter ächt deutscher, treuherziger, biederer Gemüthlichkeit und Kernhaftigkeit im häuslichen Leben, Kunst und Wissenschaft, daß es in jeder Weise, namentlich für den Kunstfreund, erfreusich ist, in ihren Manern zu weisen und die Spuren eines Abam Krafft, Beit Stoß, Albrecht Dürer und Beter Bischer zu verfolgen.

Die architektonische Physiognomie der Stadt, wie wir sie noch heute sehen, weist in allen ihren Grundzügen darauf hin, daß hier einst mächtige Geschlechter durch Reichthum, Betriebsamkeit und patriotische Gesinnung geblüht und geherrscht haben. Nicht das Ritterthum, nicht kirchlicher Einfluß hat Rürnberg zu Glanz und

Ruhm verholfen.

Des Schutzes, ben die Kaiser ber Stadt in der Person des Burggrafen verliehen, waren die wadern Bürger bald überdrüssig und vertrauten lieber der eignen Kraft als den Waffen der fremden Herrn, von denen sie ihre Unabhängigkeit, ihr reichsstädtisches Recht zu wiederholten Malen bedroht sahen. Das versallene Gemäuer der Burg weiß darum auch wenig von einer glänzenden und ruhmreichen

Bergangenheit zu erzählen.

Aber die Stadt — ist sie nicht reich an Kirchen und Kapellen? Weisen nicht biese und andere Denkmäler des christlichen Cultus, in Stein gemeißelt, in Holz geschnitzt, aus Erz gesormt oder von kunstreicher Malerhand geschaffen, darauf hin, daß reiche Klosteherren, Bischöse und Prälaten in und um der Stadt gesessen und sie mit besonderer Borliebe zur Ehre Gottes und der Kirche geziert und geschmückt haben? Es ist wahr, Nürnberg ist wie wenig deutsche Städte reich an bildzeschmückten Gotteshäusern und anderen Denkmälern frommen Kirchenglaubens; forscht man aber nach, wer die Gründer, Erdauer und Stifter dieser Ban- und Bildwerke waren, so begegnet man nur den Namen schlichter Bürger, die aus freiem Antriebe von ihrem Bermögen opferten, um durch solches Thun sich Gott wohlgefällig zu machen und sich der Vaterstadt dankbar zu erweisen.

Darum erhebt sich auch kein mächtiger Dom, keine stolze Kathebrale in einssamer Größe iber dem Häusermeer der Stadt. Keine Kirche dominirt die andere durch großräumige Anlage und zum himmel strebenden Ausbau, keine erscheint als Hauptlirche hervorgehoben, und wenn auch St. Sebald — als das Heiligthum des Stadtpatrons — sich einer gewissen Kunstwerke, die das Innere schmücken, die Genossinnen in mancher Beziehung übertrifft, so kann sie neben der Frauen = kirche und St. Lorenz nur als die erste unter Gleichberechtigten gelten. Aber auch die kleineren Kirchen wie St. Jakob und St. Aegidien wissen von der Freizgebigkeit vornehmer Bürger nachzusagen, die es auch hier an festlichem Schmuck, an mannigsacher ornamentaler und figürlicher Berzierung nicht sehlen ließ. Was den Nürnberger Kirchenbauten an räumlicher Größe, an mächtiger architektonischer Wirkung abgeht, das ersetzen sie vollständig durch den Reiz, die Zierlichkeit und Nettigkeit einzelner Bauglieder, unter denen namentlich die reich sculpirten Portale an St. Sebald, St. Lorenz und an der Frauenkirche die Ausmerksankeit des Kunsk-

freundes anziehen. Die Brautthür von St. Sebald (Fig. 223), das Hauptportal der Frauenkirche, die Rosette der St. Lorenzsagde gehören zu den herrlichsten Werken der spät mittelalterlichen Kunst. Schaut man sich im Innern der Kirchen um, so fallen überall die — leider den Totaleindruck beunruhigenden — Wappen edler Batriciergeschlechter in die Augen, bestimmt, das Berdienst der Ahnen um den

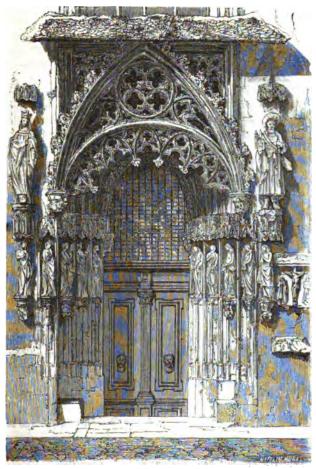

Fig. 223. Brautthur von St. Sebalb.

Auf= und Ausbau bes Gotteshauses auf die späte Nachwelt zu bringen. Da sind Die Tucher, die Imhof, die Löffelholz, die Holzschuher und viele andere, welche fich

auf folche Beife verewigt haben.

Indes die Kirchenbauten wollen im Grunde für Nürnbergs architektonische Physiognomie wenig besagen. Durchwandern wir die Straßen der Stadt, so forbern saft mehr noch die bürgerlichen Bauten unsere Ausmerksamkeit und unser Interesse heraus. Die Wohlhabenheit und reichstädtische Würde des aufstrebenden

Bürgerthums - hier fpricht fie aus tunftvoll gemeißelten und jusammengefügten Steinen eine leicht verständliche Sprache. Welche beutsche Stadt konnte fich eines öffentlichen Brunnens rühmen, wie berjenige, welcher unter bem Namen ber "Soone Brunnen" weltbefannt ift? Wo finden wir, wenn wir nicht nach Floreng, Benedig ober Genua mandern wollen, eine zweite europäische Stadt, welche burch eine folche Anzahl reichgezierter und stattlich aus maffivem Mauerwerk aufgeführter Bürgerhäufer die Erinnerung an eine vergangene große Blüthezeit wachzurufen vermöchte?



Fig. 224. Das Topler'iche Baus in Rurnberg.

Nürnberg hat mehr als ein steiner= nes Siegel auf bas zu Grabe gegangene Mittelalter gebrückt. Seine vielen burgerlichen Palastbauten find eben so viele Leichensteine ber feubalen und ber hierarchi= ichen Gewalt. Mit ber einen wie mit ber anbern hat bie Stabt ehrlich gerungen, bis ihr ber Sieg geblieben. In ben Reichsfehden hielt fie treu zu ben Raifern gegen Fürften und Ritter, und bie Raifer, bie gern in Nürnberg verweilten und ben Reichstag zu wiederholten Malen hier versammelten, wußten wohl, was fie thaten, wenn fie ben Rath ber Stabt mit fürft-

lichen Brivilegien begnabigten.

Zwei Jahrhunderte lang behauptete Murnberg feine glanzenbe Stellung im Kreise ber beutschen Stäbte, von ber Mitte bes vierzehnten bis zur Mitte bes fechegehnten Jahrhunberts. Die neuere Beit, welche ihre Bürger heraufführen halfen, erwies fich ihr felbst für bie Dauer nicht Der großartige Umschwung in günstig. ber Bewegung bes europäischen Banbels, burch bie Entbedung Amerika's und bes Seeweges nach Oftindien hervorgerufen. entzog ihrem commerziellen Leben bie nährenden Gafte. Mit bem Banbel jog auch ber Gewerbfleif fich aus bem Binnenlande heraus nach ben Seefüsten ober ben großen Strömen zu, beren Schiffe ben

Berkehr bes hinterlandes mit bem Weltmeere leicht vermitteln.

Nürnberg ist keine eigentlich mittelalterliche Stadt, als welche sie gemeiniglich gerühmt zu werben pflegt. Die meisten und hervorragenosten ihrer kirchlichen Denkmäler fallen in die Zeit ber spätgothischen Bauperiode (14. und 15. Jahrhundert). wo die Strenge des Stils, schon gebrochen, in ein willfürliches Spiel mit den Bauformen ausartet. Noch mehr aber kündigt sich die Auflösung des mittelalterlichen Beistes in ben Bohnhäusern ber Burger an, die anfänglich noch ihre Schmuckformen von ber firchlichen Baufunft entlehnen, bann aber von bem Ginflug bes italienischen (Renaissance=) Geschmads berührt werden und beghalb in höchst leben= biger Beise ben Bettkampf zwischen bem romantischen und modern-klassischen

Formengeiste verfinnlichen. Bei biesem Bettkampf widerstrebender Elemente lag ber Weg zum Ungeschmad nabe; bennoch führte er anfangs, wo noch frische Naivetät und jugenbliches Reuer Die Gefühlsweise ber Baufünftler bestimmte, nicht selten zu einer anmuthigen Berichmelzung bes germanischen Giebel- und Erterbaues mit ber jenfeits ber Alpen geübten Glieberung ber Facaben. Als ein Beispiel Diefer Art fei bier nur bas fogenannte Topler'iche Saus (Fig. 224) erwähnt. Bon ben in rein gothischem Geschmad verzierten Bürgerhäusern, beren Entstehungszeit mit ber Errichtung bes Schönen Brunnens zusammenfällt, ift bas Baus Naffau bas berühmteste. Eigenthumlich sticht bier bie nüchterne Bandbilbung, bas ftreng verfoloffene, man fonnte fagen ungaftliche Befen bes gangen Baus gegen ben freundlich-gefälligen Reichthum bes vorspringenden Erters und ber ben Giebel flankirenden Edthürmchen ab, — ein treues Spiegelbild bes reichstädtischen Patrizierthums, welches, von unten fcwer zugänglich, nur bemjenigen fich von liebenswürdiger Seite zeigt, ber zu ihm heraufzusteigen befähigt und befugt ift. Das haus Naffau und bas Topler'iche Saus tonnen als bie Martsteine ber Bluthe Rurnbergs gelten, bort ber Anfang, hier bas Ende ber Glanzperiode bes politischen, industriellen und

auch fünftlerischen Lebens.

Man hat Nürnberg als ben Hauptsitz beutscher Kunftthätigkeit in eine Barallele mit Florenz gestellt und die Analogie trifft in vieler Beziehung zu. hier wie bort werben die Theen ber gothischen, ber mittelalterlich=idealen Runft fast um dieselbe Beit von ber an ber wirklichen Erscheinung ber Menschen und Dinge anknüpfenben Auffaffung verdrängt. Aber für die Florentiner war der lebergang bequemer und vollzog fich beshalb auch ohne einen eigentlichen Bruch. Das Princip ber Schönheit ging ohne sonberliche Schwierigkeit in Florenz ein Bundnig mit bem Princip ber Babrheit, ber Darftellung bes Wirklichen ein. Die würdevolle Form bes Göttlichen erlitt keine Trübung burch bie Betonung bes Individuellen und Charakteristischen, es geschah ihm tein Eintrag burch bie reichere Entwickelung ber räumlichen Um= gebung, ber Lanbicaft ober ber Innenraume, burch bie Ginführung bes malerifchen Beiwerts, welches bem Kern ber Darstellung zur Folie bient. Zwei Umftanbe tamen ben Italienern und insbesondere ben Florentinern bei ber Entwidelung bes neuen Stils zu Bulfe. Der fübliche himmel und die Lebensweise ber Gublander war der Bildung des Gefühls für plastische Schönheit günstiger, und die höhere und tiefer in bas Bolt gehende Geistesbildung, Die immer noch auf einem Reste antiter Trabitionen fußte, bewahrte ben Künstler vor einem Berabsinken in bas Gewöhn= liche und Zufällige. Dann aber war auch die sociale Stellung ber Rünftler eine gang andere, ungleich ehrenvollere. Der schaffenbe Beift erhob fich über bas Bandwerk, er war an tein Zunftgesetz, an teinen Zwang gebunden. Nur seinen Namen trug er als Bürger in bie Rolle irgend einer Bunft ein, seine Thätigkeit gehörte aber ber Gemeinbe, bem Staate, gehörte Allen an, die am Schönen und Großen ihre Freude hatten. Er war ber Günstling ber Fürsten, ber Freund ber Magistrate, ber Bewundernswürdige, in welchem seine Baterstadt und sein Bolt sich selbst zu bewundern liebte. In Deutschland und besonders in Nürnberg mar es anders bestellt. Als die treibende Kraft des driftlichen Mittelalters nachgelassen, als das kirchliche Leben in bogmatischen Formen verknöcherte und der Clerus sich von der Pflege ber Wiffenschaft und ber Künfte, speciell ber Baukunft, ab- und ber Pflege des Leibes zugewandt — ba waren es schlichte Handwerker, benen die Kunstübung auf's Gerathewohl überlassen blieb. Rirchen und Alöster bestellten nur noch die Arbeit, beren sie bedurften, ohne geistige Anregungen zu geben; Fürsten und Herren gefielen fich in blutigen Banbeln, Jagd- und Raubzügen. Die Begeisterung für Die

ibealen Ziele ber streitenden Kirche war verglimmt, das Ritterthum hatte die ihm innewohnende Boesie verloren, seitdem die erwerbenden Klassen sich nicht mehr sür Kreuzzüge werben ließen und in den schützenden Mauern der wachsenden Städte sich einer ruhigen und ersprießlichen Wirksamkeit erfreuten. Die Periode des Winne-

gefangs war vorüber und bie Beit bes Meiftergefangs follte anbrechen.

Doch noch eines äußeren Umstandes haben wir zu gebenken, welcher für die Entwidelung ber bilbenben Rünfte jenseits ber Alben von wesentlicher Bebeutung mar. Bahrend bie gothische Bautunft, Die in allen ganbern bieffeits ber Alben gu einer fast unbedingten Berrichaft gekommen mar, in ihrem Bestreben, alle Bandflächen in aufwärteftrebende Glieber aufzulösen, ber Malerei teine Flächen gur Entwidelung ihrer Geftalten bot und ber Plaftit nur bescheidene Nischen zu Ginzelfiguren, ober allenfalls ein breiediges Feld (Thmpanon) über ben Bortalen zu Sochreliefs anwies, hatte Italien bie Wanbflächen ber Bafilifa, aus welcher fich ber romanische, Stil entwidelte, fteben laffen; und felbst als seine Baumeister gothische Anwandlungen bekamen, waren biefe boch nicht ftark genug, um die Umfaffungswande in eine Reibe von Bfeilern und Fenstern zu verwandeln. Go blieb ber Farbentunft Raum zu umfaffenden Wandgemälden, zu monumentalen Bildwerten. Indem ber Rünftler aber in einem geweihten Raume, unberührt von ben Ginfluffen ber gemeinen Wirklichkeit, seine Gebanten und Empfindungen zum Bilbe gestaltete, trug die außere Umgebung bagu bei, seine Stimmung boch zu halten, und, im Großen arbeitent, Menfchen bilbent, bie in ihren Dimensionen über alle Birtlichkeit hinausgehen, richtete er seine Sinne naturgemäß auf das Große und Allgemeine, auf eble Kormen, würdevolle Bewegung und gemeffenen Ausbrud.

Im Norben bagegen fab sich bie Malerei im Wesentlichen nur auf Altartafeln mit ben üblichen schmalen Bilbern an ber inneren und auferen Seite ber Flügel angewiesen. Diese konnten mit aller Behaglichkeit in ber Werkstätte bes Kunstlers bis zur schlieklichen Aufstellung vollendet werden. Die Technik der Delmalerei ge= stattete eine betaillirte Ausführung und forderte die Lust des Malers an der getreuen Nachbildung des Wirklichen mit jedem neuen Erfolge beraus, ben er gewonnen. Die Gefahr lag nahe, daß bas Große, das Bebeutsame Kleinlich und materiell behandelt wurde, daß die Schilderung des Stofflichen und seiner zufälligen Erscheinung gegen ben ibealen Inhalt in ben Borbergrund trat. Es fehlte also im Norben an einem Correctiv für bas Uebergewicht, welches bie Farbe, bas eigentlich Körperhafte der Malerei über die Zeichnung, den reinen Contur, erhielt, da die Fresco= malerei, bas Mittelglied zwischen bem Relief und ber Tafelmalerei teine Gelegenheit fand, sich zu entwideln. Auch entbehrte ber Künstler ben Anblid bes Racten ober bessen ebelster Rachbildung in Marmor und war beshalb — weil ihm bas Berständniß ber Körperform abging — immer bazu geneigt, nur die Extremitäten zu zeigen und über ben gangen Glieberbau ein faltiges, berahmallendes Gemand gu werfen. Es lag auch in ber Natur ber Sache, baf bie Malerei bei ihren technischen Kortschritten und ihren immer brillanter werbenden Birkungen von der Blastik nicht mehr zu lernen trachtete, biefe vielmehr nun felbst in's Schlepptan nahm. Ramentlich bie Holzbildner maren es, welche ihre Altarwerte gang nach malerischen Brincivien mit Bor-, Mittel- und hintergrund anordneten und, um die Täufdung vollftanbig au machen und bie Malerei in ihrem realistischen Bestreben ju überbieten, bie Bildwerke mit bunten Farben bemalten. Bei vielen Altarwerken ift fogar bie Bolasculptur mit ber Malerei in ber Art verbunden, bag ber hintergrund, bie Rudwand mit einem Gemälbe verfeben ift, aus welchem bie vorberen geschnitten Gestalten gleichsam herausgequollen finb.

Wir wiffen, daß Flandern das Geburtsland des nordischen Realismus war. Dort hatte schon die Bildnerei die Bahnen des Mittelalters verlassen und den Menschen nach menschlichem Muster gebildet, noch ehe der große Hubert van Enck zu Füßen der Himmlischen und Heiligen die irdische Natur, Wiese, Wald, Berg und Thal, wie einen bunten Teppich ausbreitete und in das Antlit seiner Glaubens-helden tiefere individuelle Züge eingrub, die von einer Geschichte des Gerzens, von einem vielseitigen inneren Leben, nicht blos von andächtigen Gesühlen, von einer



Rig. 225. Der Mofesbrunnen gu Dijon.

bem Körper kaum noch angehörigen Seele zu sagen wußten. Das merkwürdigste Denkmal bieser ersten Regungen bes Realismus, bes Strebens nach lebensvoller Charakteristit ist der Mosesbrunnen im Hofe der Karthause zu Dijon, vom Ende des 14. Jahrhunderts, ein Werk des Bildhauers Claux Sluter, der wie Jan van End im Dienste des Burgundischen Hoses stand. Sechs lebensgroße Propheten in kräftigem Relief aus Stein gehauen, umgeben die Brunnensäule, jeder nach seiner Eigenthümlichkeit der Schilderung der Peiligen Schrift gemäß, treffend charakterissirt, dabei von ebler Haltung, von slüsssiger Behandlung in der Gewandung, so daß noch nichts von dem nüchternsspießbürgerlichen Geiste zu spüren ist, der später in die Kunst eindrang (Fig. 225).

Der sich in biesem prachtvollen Werke ankündigende maßvolle Realismus, welcher Wahrheit mit Würde, lebendigen Ausdruck mit edler Form zu einigen wußte, hielt in den Niederlanden länger Stand als in dem Binnenlande Deutschlands, wo er, sich rasch verbreitend, ebenso rasch barbarisirt wurde. Nur in Schwaben be-



Fig. 226. Bom fconen Brunnen in Rurnberg.

hauptete das mild-freundliche, das sinnig-ernste Wesen der gothischen Bildwerke, der ideale Hauch, ber das Minnelied bewegt, längere Zeit seine Geltung, in Franken dagegen und vor allen in Nürnberg selbst bemächtigte sich von vorn herein der industrielle Geist der bildenden Künste. Handwerksmäßige Tüchtigkeit, technische Fertigkeit gewann die Oberhand über die Phantasiethätigkeit des Künstlers, und der Mangel an dichterischer Inspiration führte erklärlicher Weise dahin, daß die Muster der Darstellung ohne Wahl und Sichtung unmittelbar dem gewöhnlichen Leben entnommen wurden.

Mürnberg befaß ichon um bie Mitte bes 14. Jahrhunderts eine werkthätige und berühmte Schule ber Steinmetz und Holzbildnerfunft. ihren ältesten Schöpfungen gehört bas hauptportal ber Lorengfirche mit einer Angahl von Scenen aus bem Leben Jesu und aus bem alten Testamente. Etwas später entstanden die Reliefdarstellungen über ber nörblichen und süblichen Pforte ber Sebalbustirche. Belden Aufschwung Die Rurnberger Blastik um die Mitte des 14. Jahrhunderts nahm, erkennt man aus ber Ueberfülle bildnerischer Werte, mit benen nicht nur bas Meufere und Innere ber Kirchen, sonbern auch ber Profangebäube aller Art geschmüdt murbe. Unter ben gablreichen Runftlern werden vornehmlich Sebald Schonhover, bem bie Frauentirche ihren Schmud an Bilbwerten verbankt, und Heinrich ber Balier (Parlirer) genannt, bem neuerbinge bie Ausführung bes Schönen Brunnens jugefchrieben wird, beffen figürlicher Schmud (Fig. 226) ju bem Schönften zählt, was die spätmittelalterliche Blastik geschaffen hat. Auch die Nürnberger Malerschule hat aus jener Epoche eine Anzahl Denkmäler ihres Wirkens aufzuweisen, beren Urheber aber unbefannt geblieben sind. Unter biefen Malereien — auf Goldgrund, - welche offenbar unter bem Ginfluffe ber

gleichzeitigen Bilbnerei entstanden sind, ist der Imhof'iche Altar mit der Krönung der Marie in der Lorenzkirche der berühmteste; derfelben Zeit gehört auch der Tucher'iche Hochaltar in der Frauenkirche an.

Gegen Ausgang bes 14. Jahrhunderts ftand Nürnberg icon in hohem Anfeben wegen seiner blübenden Gewerbthätigkeit. Der Rath der Stadt begunstigte die Niederlaffung tuchtiger Werkmeister aller Art, und der Wetteifer der Einzelnen führte zur raschen Ausbildung technischer Fertigkeiten und zur Ersindung von nützlichen Maschinen, unter benen die Taschenuhr wohl die nennenswertheste ist. Berühmt waren die Nürnberger Metallwaaren, die gegossenen und geschmiedeten wie die gemeißelten und gedrechselten Gegenstände von den seinsten Arbeiten der Siegelund Stempelschneider dis zu den schwersten Kriegswertzeugen. Hier blühte das Gewerbe der Goldschmiede, deren die Stadt dis zu sunfzig zuließ, wie in keiner anderen Stadt der Welt, hier arbeiteten Maler und Bildschnitzer in großer Menge sür auswärtige Besteller. Auch die Form= (Holz-)schwieder kamen auf und dehnten ihren Betrieb aus. An diese schossen sich die Brief= und Kartenmaler an, welche die Holzschnitte, namentlich die zu Spielkarten angesertigten, illuminirten. Wie sehr der Reichthum und damit zugleich der Luxus der Bewohner Nürnbergs zu Anfang des 15. Jahrhunderts gestiegen war, geht aus verschiedenen Decreten des ehrbaren Rathes hervor, welche gegen den übermäßigen Auswand namentlich in Kleidungs=

stücken gerichtet waren.

Der wirthschaftliche Fortschritt ber nurnberger Stadtgemeinde ging aber feineswegs Sand in Sand mit der freien Geistesbildung, die über die engen Grenzen des beimatlichen Lebens, bes örtlichen Gesichtstreifes hinauszukommen bestrebt ift. Um nur eines bezeichnenben Umftandes zu ermähnen, sei auf die Indolenz hingewiesen, welche bie herren ber Stadt gegenüber bem Boltsunterricht an ben Tag legten. Babrend in Florenz auch bem geringsten ber Bewohner Gelegenheit geboten mar, feinen Rinbern Unterricht und nicht blos in ben niebern Elementarfachern ertheilen zu laffen, konnten es in Nürnberg nur die Reichsten ermöglichen, burch Befoldung eines Informators ihre Söhne für wissenschaftliche Studien vorzubereiten. Abgeschloffenheit ber Stadt, ihre Lage im Binnenlande beforberte bie einseitige Richtung ber Burger auf bas Zunächstliegenbe, was unmittelbaren Nuten schafft. Dan arbeitete auf Berbienft, auf Gelbgewinn, auf privaten Bortheil los, ein engherziger Krämergeist brohte ben Boben bes geistigen Lebens brach zu legen. Die Bandwerter, in beren Banden bie Rufunft ber Runft lag, bilbeten fich ju Unternehmern, zu Fabritherren aus, die je nach ber Breisstellung robe, mittelmäßige und feine Waare lieferten. Runftwerte wurden in der That als Waaren betrachtet, eine Bezeichnung, die in schriftlichen Dokumenten aus jener Zeit nicht felten vorkommt.

Einer der größten Unternehmer und Speculanten auf dem Felde der Maler= und Schnitfunft in ber zweiten Galfte bes 15. Jahrhunderts mar Meifter Dichael Bohlgemuth (1434—1519), ber fich mit ber Fabrifation von Altarwerken im Großen befaßte. Sein berühmtestes Wert ift ber Hochaltar in ber Marientirche ju Zwidau mit einer umfangreichen Schilderung des Lebens Jesu. Mit Wohlgemuth vollzog fich ber gangliche Umschlag im Runftleben Nürnberge aus bem mittelalterlichen Idealismus in den spießbürgerlichen Realismus des 15. Jahrhunderts. Wie Die Boefie im Meistergefange jum Reim = und Beregetlingel wurde, fo verloren auch bie bildenden Rünfte ihre Burbe und ihre Boefie unter ben Banden ber Dutend= arbeiter. Einmal entwürdigt und jum handwerk berabgebrudt, mußte es ber Runft schwer fallen fich wieber aufzuraffen, bas Robe und Gemeine abzustreifen und auf den Flügeln der Phantasie sich zum Schönen und Erhabenen zu erheben. Wunderbar genug — ging biefe Beriode bes Berfalls rasch vorüber. Eine Reihe hochbegabter Runftler, alle aus bem Sandwerkerstande hervorgegangen, entstand in ber Stadt und beschenkte fie mit glanzenden Meisterwerken aller Art, in denen sich wie in ben Schöpfungen ber italienischen Renaissance ber Athemzug ber neuen Zeit kund giebt. Selbständig von Innen heraus gestalten sie ihr Bert, freie Geister, die sich fühn aus ber Maffe, aus ber Zunft, ber Gilbe erheben und, mehr und mehr von

ben mittelalterlichen Traditionen sich lossagend, in jeder neuen Schöpfung sich selbst, ihr ureigenstes Wesen zur Geltung zu bringen streben. Alle diese Weister gehen von dem berben Katuralismus aus, welcher sich der Kunst Kürnbergs um die Mitte des 15. Jahrhunderts bemächtigt hatte, um nach und nach fortschreitend zu reineren

und ebleren Bilbungen ju gelangen.

Der Einfluß der von Flandern ausgegangenen Revolution in der künftlerischen Auffassung des Heiligen und Göttlichen, machte sich bald am ganzen Riederrhein, dann weiter dem Oberrhein zu in Elsaß und Schwaben und den Main entlang auch in Franken und Baiern geltend, von wo sich die Bewegung nach allen Seiten hin, nach Sachsen, Desterreich u. s. w. fortpslanzte. Nirgend aber scheint der Uebergang von dem mittelalterlichen Ivalismus zu dem modernen Realismus so plötzlich und schroff eingetreten zu sein wie gerade in Nürnberg. Denn hier lassen sich ausger einem Hochresielsbilde der Himmelskönigin au einem Chorpfeiler und einer Darstellung des jüngsten Gerichts an der südlichen Schauthüre von S. Sebald keine Werke von Bedeutung nachweisen, denen man eine Mittelskellung zwischen der mittelalterlichen und der neuzeitlichen Gefühlsweise anweisen könnte. Und gerade dieser Sprung von einem Extrem zum andern war es, der der kunstgeschichtlichen Aufgabe Nürnbergs gesahrdrohend wurde. Da traten zuerst Adam Krafft der Steinbildner (geb. um 1430, gest. 1507), und Beit Stoß der Holzschier (1438—1523), auf, um der Kunstübung in ihrer Richtung auf das Gemeine und Hässliche Einhalt zu gebieten.

Beit Stoß, obwohl ein Mensch von schlimmen Reigungen und bösen Lüsten, ber in einer noch vorhandenen Urkunde als ein "irrig und geschrehig Mann" in einer andern "als ein hahlloser unruwiger Bürger" bezeichnet wird, zeigt sich in seiner Kunst als ein Mensch von zartester Empfindung und wunderbarer Gemüthstiefe. Er war von Geburt ein Rürnberger, verließ aber im Jahre 1477 seine Baterstadt, um nach Krakau zu gehen, wo er eine höchst fruchtbare Thätigkeit entfaltete. Bon dort zurückgesehrt, war er nahe daran wegen einer Kälschung dem Strange zu versallen. Daß er dem schimpslichen Tode entging und mit einer Brandmarkung davonkam, mag wohl als ein Beweis gelten, wie sehr der Rath der Stadt das Berdienst des Künstlers zu schähen wußte. Die Bäter der Stadt sehre eine Ehre darin, daß ausgezeichnete Meister ebenso wie verdienstliche Gelehrte sich Kürnberg zu ihrem Bohnsige ausersahen und scheuten selbst keine Opfer, wenn es in irgend einem Gewerke an geschicken Leuten mangelte, aus anderen Städten namhafte Männer herbeizuziehen und ihnen die Niederlassung

in ber Stadt zu erleichtern.

Als Beit Stoß im Jahre 1496 nach Nürnberg zurücktehrte, fand er dort ein Kunstleben, wie es keine deutsche Stadt später oder früher in ähnlicher Fülle und Gesundheit gesehen hat. Adam Krafft stand auf der Söhe seines Schaffens; Dürer und Beter Bischer traten in ihre schönste Blüthezeit, und neben diesen Jüngern war der alte Wohlgemuth an der Spige einer großen Werkstatt noch immer unermüdlich mit Malen und Bildschnitzen geschäftig. Zu den frühesten Arbeiten, die Beit Stoß in Nürnberg hervorgebracht, gehört das eble Flachrelies der Krönung Mariä durch Christus und Gottvater, jetzt in der Burgkapelle ausbewahrt (Fig. 227). Die Composition ist klar angeordnet, der Reliesstyl mit Geschick gehandhabt, die Ausssührung von meisterlicher Vollendung. Wohl sind die Körper etwas mager, aber von seiner Formbezeichnung, wohl ist die Haltung namentlich bei Christus etwas gezwungen, wohl beeinträchtigt ein krauser Faltenwurf die Einsacheit der Anlage: aber ein Geist liebenswürdiger Reinbeit und Milde waltet in der Scene, die eher

etwas still Gensüthliches als etwas Feierliches hat. Die Madonna ist ein echter Eppus der lieblichen undseinen, wenn auch keineswegs poetischen oder durchgeistigten Frauenköpfe des Meisters. Christus hat einen unbedeutenden Ausdruck, aber in dem prächtigen Kopfe Gottvaters liegt, wenn auch nicht gewaltige Kraft, so doch milde, väterliche Würde.

Bom Jahre 1504 ift sodann in der Frauenkirche die große Madonnenstatue auf dem Altar des rechten Seitenschiffes. Dier erhebt sich der Meister zu freier Groß-

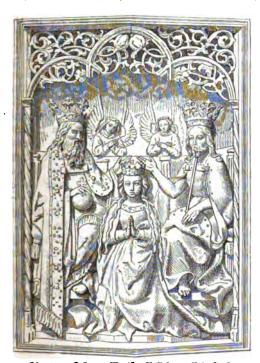

Fig. 227. Rronung Maria. Relief von Beit Stof.

artigfeit bes Styles. Bewand und Gestalt sind vortrefflich ent= widelt, wenngleich bie Falten mehrfach an icharfen Briichen leiben; im Ropfe berricht königliche Anmuth. Burudgeneigt, balt fie mit reizender Sandbewegung bas Rind, bas nadt in muthwilliger Bewegung fich vorwärts brangt. Rur ber Ropf bes Christfindes ift minder gelungen. Das Bauptwerk bes Meisters ift aber ber Englische Gruß ber Loreng= tirde, von bem Batrigier Anton Tucher 1518 gestiftet. In ber Mitte bes Chores bangt bas toloffale Wert vom Gewölbe berab. Die Begrüffung bes Engels hat etwas Stürmisches. Wie im Fluge rauscht er beran, bag bie Bemanber, ftart bewegt, ibn umwogen und bie Gestalt in ben großen Baufchfalten fast verschwindet. Maria ist voll königlicher Hobeit. boch bleibt ihre Bewegung etwas gebunden. Die eine Band legt fie auf die Bruft, mit ber anbern, bie bas Gebetbuch hält, bedt fie

etwas wunderlich den Schoof. Doch ruht majestätische Anmuth auf der Gestalt. Rings ist ein Kranz mit Medaillons angebracht, die sieben Freuden Mariä in Flachereliefs enthaltend. Hier begegnen wir wieder dem ächt plastischen Sinn des Meisters. Die Compositionen können nicht klarer, sprechender, die Bedingungen des Reliefssteles nicht schöner entfaltet sein; dabei waltet hier ganz die milde Lieblichkeit seiner Frauenköpse. Sieht man von den Unarten des Faltenwurses ab, die er mit den meisten Zeitgenossen theilt, so läst sich nicht Bieles aus der Epoche sinden, das an einfacher Schönheit diesen Arbeiten gleich stände.

In diesen Nürnberger Schöpfungen hat Beit Stoß die Schnitztunst von der immerhin start beschränkten, eingeengten Stellung, die sie die dahin bei der Ausschmitzung der Altäre einnahm, erlöst, sie ganz auf sich selbst gestellt und dadurch erst ihr einen wahrhaft plastischen Styl, sowohl für die Freistatue, als das Relief erobert. Seine besten Arbeiten zeigen nur in einer gewissen einseitigen Körpersbildung und in der unruhigen Gewandung, von der er sich nicht loszumachen wußte,

ihre zeitliche Befangenheit: in allem Uebrigen haben fie eine unvergängliche Beltung. Rur von ihm tann baber auch die berühmte Rofenfranztafel in ber Burgtapelle fein, die sich ebenfalls in der Frauenkirche befand. In der Mitte einer fieben Fuß hohen und fünf Fuß breiten Tafel ift ein Rrang von wirklichen Rofen in Relief angebracht, ber mehr als die obere Salfte ber Tafel umfaßt. Er wird in vier Reiben von kleinen Bruftbilbern ausgefüllt, Die fich um ein Antoniuskreuz vertheilen. Dben Gottvater mit ber Taube bes h. Geiftes, umgeben von Maria mit bem Rinde und von Engeln, bann Batriarchen und Bropheten, Apostel, Rirchenvater, Martyrer, zulett weibliche Beilige, unter benen Anna mit ber fleinen Maria und bem Christfind auf ben Armen nicht fehlt. Was unten noch von ber Tafel übrig ift, wird burch eine bem Raume geiftreich angepaßte, höchst lebendige Darstellung bes jungften Berichtes ausgefüllt. Außerbem besteht aber ber gange Rand ber Tafel aus einer Rulle von fleinen Reliefs. Dben find in einem Streifen. bie Bruftbilber von zwölf Beiligen angebracht. Die übrigen brei Seiten werben von 23 fleinen Felbern mit miniaturartig ausgeführten Scenen gebilbet, welche bie Geschichte ber Menscheit und ihrer Erlösung, von ber Erschaffung ber Eva bis jur himmelfahrt Chrifti und Maria, schilbern. Nichts geht an Feinheit und Bierlichkeit über viese Darstellungen. Wenig Werke erreichen aber auch die lebens= volle Rraft ber Erzählung, die fich felbft ben tragifchen Rataftropben gewachfen zeigt.

Richt minder bedeutend als Beit Stoß in ber Holgfeulptur zeigt fich Abam Rrafft als Steinbildner. Bu seinen frühesten Werten scheint bas große Relief eines thronenden Chriftus an ber Subfeite ber Lorengfirche ju geboren, eine fiebt man von ben unangenehmen Brüchen in ber Gewandung ab — großartige und würdevolle Composition. Sichere Nachrichten über bie Thatigfeit dieses Meisters finden wir außer der einen, wonach er 1462 das Michaelchörlein der Frauenkirche baute, erft aus feinen späteren Lebensjahren. Das erfte nachweisbare Sculptur= wert Rraffts find bie fieben Stationen. Es find gebrängte Compositionen in ftart porspringendem Relief, vielfach beschäbigt und jum Theil restaurirt, bennoch burch bie Rraft und Innigfeit ber Empfindung von ergreifender Birtung. Die Figuren erscheinen keineswegs ibeal, vielmehr turz und berb, meistens in bie bamalige Mürnberger Tracht gefleibet, Die Gewänder obenbrein burch viele edige Bruche überlaben. Nur die Gestalt Christi zeigt schlichten Abel im Ausbruck wie in ber einfacheren Anlage bes Gewandes (Fig. 228). Die Scenen baben burchmeg eine flare Anordnung und eine lebendige mahre Schilberung. Je weniger "bie fieben Fälle" Chrifti auf bem Gange nach Golgatha bem Bilbhauer bantbare Motive zur Entfaltung bargubieten scheinen, besto größer ift bie Runft bee Deiftere in Schattirung und bramatischer Steigerung ber Scenen. Wie fummervoll niedergebeugt seben mir ben "Mann ber Schmerzen" auf bem ersten Bilbe, wo ihm feine Mutter begegnet! Wie tief ift bort bas Seelenleib ber gramgebeugten Maria ausgebrückt! Die folgende Station, wo ber unter ber Last Busammengebrochene von bem Schergen empor geriffen wird, giebt mehr äußerlich einen Moment empörender Gewaltthat. Aber ju ben schönften biefer Darstellungen gehört bie britte, wo Christus zu ben ihn beklagenben Frauen bas marnenbe Wort ausfpricht: "Ihr Töchter von Jerufalem, weinet nicht über mich, fonbern über Guch und Eure Rinder". Bier ift Alles voll innerer Seelenbewegung, voll bramatifchen Ausbrucks. Auch die vierte Station, Chrifti Begegnung mit Beronita, gebort zu ben tief empfundenen. Die fünfte zeigt wieder das robe Treiben und Drangen ber Beiniger; auf ber sechsten ift ber Erbarmenswerthe unter ber Laft bes Rreuzes lang hingesturgt. Die lette und zugleich ber schönfte, ergreifendste zeigt ben Leichnam Christi im Schooße ber Mutter, die noch einmal einen Kuß auf die verstummten Lippen drudt, während Maria Jakobi sanft die herabgesunkene Hand bes Todten ergreift und Magdalena bitterlich weinend sich über den Leichenam beugt.

Bu biesen Bilbern gehört bann auch ber Schäbelberg mit ben brei Kreuzen. Christi Körper ist sein gezeichnet, ebel in ben Formen und im Ausbruck bes Kopfes. Um ihn möglichst ibeal zu halten, hat ber Künstler sogar, von seiner gewohnten Auffassung abweichend, ihn ungewöhnlich lang und schlank gebildet, ohne jedoch durch elegante Formen dem geistigen Ausdruck zu schaden. Der Kopf Christi hat nichts Berklärtes, wohl aber jene Ruhe, in welche ein Nachhall der überstandenen



Fig. 228. Bon ben Stationen Abam Rraffts.

Leiben hineinklingt. Die beiden Schächer sind lebendig bewegt, der bose fast in frampshafter Zudung; die Körper, kurzer, naturalistischer behandelt, sind doch stylsvoll und gleich dem des Erlösers mit Verständniß durchgeführt. Bon den Gruppen, welche ehemals das Kreuz umstanden, sind nur Maria und Johannes, und auch diese ziemlich verwittert, übrig geblieben.

Auf diese Arbeiten folgten 1492 die ausgedehnten Reliefs des Schreper'schen Grabmales, welche in einer Höhe von 9 und einer Länge von 34 Fuß an der nordsöstlichen Außenwand des Chores von S. Sebald sich hinziehen: die figurenreichste und umfassendste Composition Krafft's.

In der Gebaldstirche sieht man von ihm am ersten subwestlichen Pfeiler des Schiffes über dem Altar eine Passionsscene vom Jahre 1496, die wieder reich an trefflichen Zügen ist. Sie schildert abermals den unter der Kreuzeslast hinsinkenden Christus. Lebendig bewegte Kriegsknechte, eine etwas passive, aber schöne Gruppe der frommen Frauen und der, hier minder tief aufgefaßte Erlöser sind zu klarer, wohl abgewogener Composition verbunden.

Es mag bem Meister eine erfrischende Abwechselung gewesen sein, als er 1497 bas kleine prächtige Genrebild, das noch über der Thure der Stadtwaage sich befindet, in feiner fraftigen, bier von humor umspielten Auffassung arbeiten tonnte. Sobann führte er bis 1500 bas zierlich tunftvolle, 64 Fuß hohe Tabernatel ber Es enthält in feinen oberen Bartieen tleine etwas überfüllte Lorengfirche aus. Scenen aus ber Bassion, eine trefflich componirte Darstellung bes Abendmahls und andren figurlichen Schmud, ber jedoch zu fehr von ben traufen Formen ber Architettur verbedt wird, um genoffen und gewürdigt ju werben. An ben unteren Theilen find feine Statuetten von Beiligen angeordnet, barunter auch eine liebliche Madonna. Am wichtigsten find aber bie brei lebensgroßen inieenden Figuren, welche ben Unterbau auf ihren Ruden tragen. Der Eine ist jung, unbärtig, ber Andere männlich, fraftvoll, mit vollem Rrausbart (vielleicht ber Meifter felbft, ber nach Reubörffers Reugniß sich hier sammt zwei Gesellen bargestellt hat); ber britte ist älter und stütt fich auf seinen Stab. Diese Gestalten find meisterhafte Charafterbilber voll Portratmahrheit, dabei vorzüglich fein durchgeführt. — In diefelbe Zeit (1498) fällt noch bas berrliche große Relief ber Mabonna im nörblichen Schiff ber Frauentirche, wo ber Meister auch nach ber Seite weiblicher Annuth und Schönheit sich als einer ber Besten bewährt.

Krafft ist vielleicht ber treuste Spiegel bes beutschen Wesens. Der Kreis seiner Darstellungen ist nicht weit. Er beschränkt sich sast ohne Ausnahme auf die Berherrlichung ber Maria und die Leidensgeschichte ihres Sohnes. Aber in diese Gegenstände hat er sich mit ganzem Gemuthe versenkt und schildert sie mit einer Herzlichseit, welche um so beweglicher wirkt, als der Meister mit zarter Scheu alles Pathetische vermeidet. Heftiger, seidenschaftlicher sind die Passionsscenen von der Mehrzahl der damaligen Meister geschildert worden; rührender, ergreisender von keinem. Und diese Wahrheit der Empsindung verklärt alle seine Gestalten und giebt ihrem schlichten bürgerlichen Wesen einen Hauch jener seelenvollen Schönheit, der selbst den Mangel

ibealer Schönheit vergeffen macht.

Benn in der Malerei, Holzbildnerei und Steinscuptur mit Nürnberg noch mehrere andere Städte Süddeutschlands wie Bürzdurg, Ulm, Augsburg in erfolgreicher Beise wetteiserten, so scheint dagegen nirgendwo ein ernstlicher Bersuch gemacht worden zu sein, der Baterstadt Peter Vischers den alten Ruf im Erzund Rothguß streitig zu machen. Es ist nicht bekannt, daß irgend eine Gießhütte Deutschland auch nur annähernd eine Bedeutung erlangt hätte, wie die des genannten Meisters, von dessen Familie die Gießtunst mehrere Generationen hindurch betrieben und zu hoher Bollfommenheit gebracht wurde. Daß Nürnberg der Hauptort sur Rothgießerei war, erhellt schon aus dem Umstande, daß man sich mit Bestellungen aus den verschiedenssen Gegenden Deutschlands an die Bischer'sche Gießbütte wandte. In dieser berühmten Anstalt wurden Gegenstände aller Art angesertigt, von den alltäglichsten Geräthschaften bis zu den seinsten Kunstarbeiten. Unter den letzteren nehmen die Graddensmäler sürstlicher Personen die erste Stelle ein. So sindet man Bischer'sche Gradplatten in Wittenberg, Erfurt, Breslau, Regensburg, Aschassen

Bon ben Lebensschicksalen bes größten beutschen Erzbildners, Beter Bischer, sind nur durftige Nachrichten auf die Nachwelt gefommen, man weiß nicht einmal mit Bestimmtheit das Jahr seiner Geburt anzugeben. Schon sein Bater Hermann Bischer, von dem das Tausbeden in der Stadtlirche zu Wittenberg herrührt, genoß eines großen Ruses, obwohl er als Künstler weit hinter dem genialen Sohne zurucksteht. Die sichere Kunde von Beters Wirtsamseit besiten wir erft von der Zeit au.

wo ber Meister in bas reifere Lebensalter getreten war und seine Arbeiten mit Jahreszahl, Namen ober Monogramm zu bezeichnen pflegte. Diese auch von Dürer befolgte Reuerung, Runfterzeugnisse mit bem Ramen bes Urhebers zu bezeichnen. bentet auf eine wefentliche Beranderung in ber Lebensstellung, welche bie Rünftler in Deutschland einnahmen, auf eine bewußte Erhebung über bas handwerf und ben Gewerbstand. Das künstlerische Selbstgefühl begnügt sich nicht mehr mit bem kurzlebigen Beifall ber mitlebenben Generationen, es rechnet icon auf ben Rachruf, auf die Bewunderung tommender Geschlechter. Go von einem eblen Ehrgeiz gefpornt, sucht ber Rünftler sich selbst zu fteigern, sich immer weitere und höhere Ziele an fteden und feine Rrafte in reichfter Beife gu entfalten. Und wirklich gemabrt ber Lebensgang Bifcher's ähnlich wie ber Dürer's die Thatfache eines unabläffigen In feinen früheften befannten Berten, bem Grabfünftlerischen Fortschreitens. bentmal des Erzbifchofs Ernft im Dom ju Magbeburg vom Jahre 1495, fowie bem bes Bifchofe Johann im Dom zu Brestau vom Jahre 1496, hat Bifcher bie von seinen Bater gehandhabten conventionellen Formen ber früheren Zeit noch nicht verlaffen und fich bem einseitigen Realismus ber bamaligen Nürnberger Schule eines Bohlgemuth und Abam Rrafft in ganger Scharfe bingegeben. Sowohl die Geftalt bes Bischofe, als auch die kleinen Figuren von Aposteln und Beiligen an bem Magbeburger Dentmal verrathen in ben harten Gewandbruchen und ber energischen Bortratauffaffung, wie vollständig ber Meister bamale in ben berrichenben Ton ber Darstellung einstimmte.

Bolle zehn Jahre vergehen seit ber Bollenbung jener bebeutenben Arbeiten. obne daß wir für die lange Epoche ein sicheres Werk des Meisters nachzuweisen ver-Die Lude ift um fo empfindlicher, ba mahrend jenes Zeitraumes in Beter Bischers kunstlerischer Anschauung ein Umschwung eingetreten ift, ber ihn von ber Einseitigkeit bes allgemein herrschenben Styls befreite und ihn ju einer burchaus felbständigen geläuterten Auffaffung führte. In unvergleichlicher Schonheit gelangt bieselbe an bem Hauptwert seines Lebens, bem von 1508-1519 ausgeführten Gebalbusgrab in G. Gebald zu Rürnberg, jum Siege. hier bem verehrten Schuppatron feiner Baterstadt, beffen Gebeine ein aus bem Mittelalter ftammender Sartophag umschloß, ein würdiges Dentmal zu errichten. Bas Bifcher an Kunstfertigkeit und Erfindungsgabe besaß, brachte er, in der Ausführung von feinen fünf Söhnen unterstütt, bei diesem Werke gur Geltung. An Reichthum und Schönheit, an vollendeter Feinheit der Durchführung hat es in ber ganzen Plastit biefer Epoche nur ein Seitenstud: Ghiberti's große Bronzethür zu Klorenz. In dem zierlichen Aufbau und der Fülle des bildnerischen Schmuckes, ber alle Theile überspinnt, kommt noch einmal die nordische Phantastit bes 15. Jahrhunderts jum vollen Ausbruch; aber ein klarer Sinn beherrscht ben ganzen Aufbau, und seine geläuterte Empfindung abelt jede Einzelheit.

Der Sarkophag des Heiligen ruht auf einem Unterbau, bessen Flächen mit rier Reliefscenen aus dem Leben desselben geschmückt sind. In wenig Zügen und in klarer Anordnung trifft Bischer hier den ächten Reliefstyl, wie er so rein in der ganzen Spoche nur in seltenen Ausnahmen erscheint (Fig. 229). Mit höchster Lebendigkeit weiß er zu erzählen und selbst die unfaßbar dunklen Wundergeschichten dadurch der Plastik zugänglich zu machen, daß er den Resser übernatürlichen Ereignisse im Staunen der Zuschauer naiv sich spiegeln läßt. An der einen Schmalseite ist die Statuette des h. Sebald angebracht, und an der andern Schmalseite hat der Weister sein eigenes Bild aufgestellt. Diese Anordnung allein ist bezeichenend für den Geist der Spoche und für das wohlbegründete Selbstgesühl des wackern

Meisters. Aber noch beutlicher bezeugt die große Berschiedenheit der Auffassung der beiden Statuetten die seine Unterscheidungsgabe des Künstlers. Denn der Heilige, in langem Pilgergewande schreitend, den Stab in der einen, das Kirchenmodell auf der andern Hand, zeigt in dem einsach großen Faltenwurf und dem ehrewürdigen Kopf mit lang herabsließendem Bart sich als ideales Charakterbild, während die stämmige Gestalt des Meisters, dessen kreites ächt deutsches Gesicht vom kurzen Krausbart umgeben und von einer runden Kappe bedeckt wird, in dem schlichten Schurzsell und der Anspruchlosigseit der ganzen Haltung eine volksthümlich realistische Erscheinung bietet.

Diefer einfache Kern bes Denkmals wird nun umfaßt und überragt von acht schlanken Bfeilern, Die sich nach oben in zierlichen Spitbogen zusammenwölben und



Big. 229. St. Sebalb warmt fic an brennenben Giegapfen. Relief von Beter Bifder.

von einem dreisachen reich geglieberten Kuppelbau gefrönt werden. Auf eine höchst originelle Weise hat der Meister im Sinne seiner Zeit die reichen Dekorativsormen der Renaissance mit dem schlanken Ausbau, den scharfen Gliederungen, dem Spitzbogen der Gothik vereinigt, und endlich in den krönenden Kuppeln, mancherlei Reminiscenzen romanischer Baldachine, durch gothische Details bereichert, hinzugestügt. Alles das ist aber nicht blos geistsprühend und phantasievoll erfunden, sondern auch mit weiser Berücksichtigung des künstlerischen Zweckes und des bestimmten Materiales angelegt. Wie sinnreich schon, das Ganze auf die sesten Schalen von Schneden zu stellen! wie mannigsach sind die reichen Basen der Pseiler, Säulen und Kandelaber, die zahlreichen Kapitäle und Konsolen gebildet! und mit welcher künstlerischen Ueberlegung sind bei alledem die architektonischen Hauptlinien sessehalten, so daß berselbe Gedanke sich in allen Regenbogensarben der Phantasie spiegelt.

Und boch gipfelt die herrlichteit des Ganzen völlig erft in dem reichen bildnerischen Schmud. An den hauptstellen, in der Augenhöhe des Beschauers, erheben sich an den Pfeilern des luftigen Gebäudes die idealen Pfeiler der Kirche die Apostel. Es sind schlante Gestalten in vollendeter Entwicklung der körperlichen Erscheinung, theils mit milben, theils mit großartigen Köpfen, ruhig in Nachsinnen versunken wie Judas, Taddaus und Thomas, theils in wehmülthigem Ausdruck wie Bartholo-mäus und Johannes, oder in erregter Bewegung einander gegenüber tretend wie Philippus und Baulus, Simon und Andreas (Fig. 230—232). Die Gewänder verbinden den idealen Schwung der besten gothischen Spoche mit der reichen Manigfaltigkeit der Antike und dem vollen Lebensgefühl der neuen Zeit. Diese unüberstroffen edlen Gestalten haben die nächste Berwandtschaft mit den Figuren Ghiberti's, welchem Bischer in Reinheit und in Abel der Empfindung überhaupt am nächsten

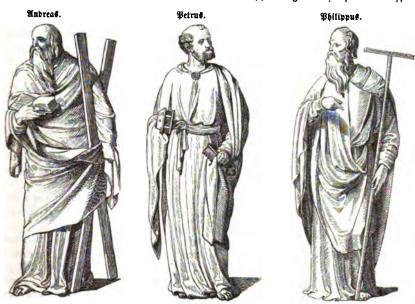

Fig. 280-282. Apoftelfiguren vom Sebalbusgrabe in Rurnberg.

steht; nur mit dem Unterschiede, daß bei Ghiberti die Antike, bei Bischer das Mittelalter stärker hervorklingt. Letzteres erscheint um so klarer, als in mehreren dieser Gestalten, wie im Matthäus und dem jüngeren Jalodus sogar eine leise Nachwirkung der conventionellen Haltung gothischer Figuren unverkennbar ist. Mit klarem Bewußtsein hat der große Meister die Gebrechen des Realismus seiner Zeit erkannt und sich von der Besangenheit seiner früheren Werke vollkommen befreit. Es kann kann zweiselhaft sein, daß der erste Anstoß dazu, sowie zur Aufnahme von Renaissance-Wotiven ihm aus Italien gekommen ist. Aber er wurde dadurch nicht zum Nachahmer, vielmehr wußte er die volksthümliche Frische und Wärme der Empfindung der deutschen Kunst mit süblichem Formenadel zu verschmelzen, dabei aber, was irgend an Fluß und Schwung in der Kunst der eignen Vorsahren lag, zu neuem Leben zu erweden und der deutschen Plastik dieselbe Bedeutung zu erringen, welche der Malerei in ähnlicher Art durch Holbein zu Theil wurde.

Soch über ben Aposteln werden bie Pfeiler durch zwölf kleinere Statuetten bekrönt, zum Theil Bropheten in ähnlicher Feinheit der Charakteristik, vier Figuren dagegen in keder Haltung und mit jugendlichen Zügen in der Tracht der Zeit, der Eine fogar mit aufgestreiften hembarmel, vielleicht ebenfalls Bropheten, bei beren Charafteristit ber Meister bann aber bem phantastischen Sange seiner Epoche ftarte Zugeftändniffe gemacht hat. Außerdem find alle übrigen beforativen Theile mit einer unabsehbaren Fille von Bildwerfen bebedt. Besonbers reich muchert bies heitere Leben am Unterbau. Auf ben Eden fiten bie phantaflevollen Figurchen bes Nimrud, Simson, Perseus und Herkules, zwischen ihnen am Fuß bes mittleren Ranbelabers bie Gestalten ber Starte, Mäßigkeit, Rlugheit und Gerechtigkeit, toftlich bewegte Gebilde von gröfter Anmuth. Auf ben tleinen verbindenden Bogen bes Unterbaues, bem mittlerem Besimse und ben oberen Rapitalen ber Ranbelaber tummeln fich Schaaren von nadten Rinbern, wohl etwas ichwer in ben Formen, aber burch reizenden Muthwillen, liebenswürdiges Spiel, graziofen humor mabrhaft ent-Dem hier eingeschlagenen Gebankengange entspricht es, daß auf ber mitt= leren höchsten Ruppel bas Christfind als naive Bekrönung bes Ganzen steht. Aber mit allebem thut fich bie unerschöpfliche Phantafie bes Meisters noch nicht genug. Er wagt einen vollen Griff in die antike Fabelwelt, bringt ihre Delphine als gothi= iche Krabben an ben Bögen an, verwendet ihre Sarppen zu reizenden Lichthaltern und schüttet ein ganges Beer ihrer Tritonen, Sirenen, Sathrn, Faune über bie Basen ber Säulen und Kandelaber aus. Und aus dieser bunten Fille bes natürlichen und phantastischen Lebens erheben sich oben in ruhiger Rlarheit die Gestalten ber Apostel ale Trager ber geistigen Dachte bes Christenthums. Reicher, gebantenvol= ler, harmonischer hat nie ein Werk beutscher Plastik Die Schönheit bes Sübens mit ber Innigfeit bes Norbens verbunden\*).

Diefelbe Lauterfeit bes Styls, jum Theil in noch feinerer Durchbildung finden wir an ben fpateren Berten bes Meisters. Bir erwähnen unter biefen nur bie

hauptsächlichsten.

Da sind zwei Reliefs von wunderbarer Reinheit des Stils und edler Auffassung beide aus dem Jahre 1521 stammend, zu nennen, das eine im Dome zu Erfurt, die Krönung der Maria darstellend (von diesem ein zweiter Abguß auch in der Schloßtirche zu Wittenberg), das andere im Dome zu Regens-burg, das Grab einer Frau Margarethe Tucher bezeichnend mit einer Darstellung von Christi Begegnung mit den Schwestern des Lazarus (Fig. 233). Bon fürstlichen Grabmälern mit lebensgroßen Reliesbildern der Berstorbenen nennen wir das des Kardinals Albrecht von Brandenburg in der Stiftssirche zu Aschaffenburg (1525), und des Kurfürsten Friedrich des Weisen in der Schlößtirche zu Wittenberg (1527). Einen sehr bedeutenden Antheil hatte Bischer auch an der Herstellung des prachtvollen Denkmals, welches sich Kaiser Maximilian in der Hofsfriche zu Innsbruck errichten ließ.

Beter Bischer starb hochbetagt im Jahre 1529. Bon seinen Söhnen, die bas väterliche Geschäft fortsetzen, erreichte keiner auch nur annähernd die Bedeutung bes Baters; von seinen Schülern wird am meisten Pankraz Labenwolf gerühmt, bem bas bekannte Gänsemannchen, die Brunnenfigur auf dem Gemüsemarkt hinter ber

Frauenfirche, zugeschrieben wird.

Hatte Rurnberg in ben brei hauptfächlichsten Zweigen ber Bilbnerei, in ber Holzsculptur, ber Steinarbeit und bem Erzguß je einen Meister ersten Ranges aufzuweisen, so sollte hier auch gegen Ende bes 15. Jahrhunderts ber ureigne Be-

<sup>\*)</sup> Die Inschrift am Fuße bes Denkmals lautet: "Better Bischer porger zo Rurmsberg machet bas werd mit seinen sunnen. und ward folbracht im jar 1519 und ift allein Got bem allmechtigen zo lob und sanct Sebolt bem himelsurften zo eren mit hilff frumer leut von bem allmussen bezahlt."

nius ber beutschen Malerei erscheinen in bem Golbschmiebesohne Albrecht Durer.

Es war ein verhängnigvolles Schidsal für die beutsche Runft, bag gerabe aus ber handwerksmäßigen Schule Wohlgemuths, gerade von biesem Lehrmeister ber Ge-



Fig. 233. Chrifti Begegnung mit ben Schwestern bes Lagarus. Relief Beter Bifcher's.

nius ausgehen follte, ber an Tiefe ber Begabung, an schöpferischer Fülle ber Phantasie, an allumfassenber Kraft bes Gebankens, an sittlicher Energie eines grundernsten Strebens ber erste unter allen beutschen Meistern genannt werden muß. Albrecht Dürer braucht, was angeborene künstlerische Begabung betrifft, den Bergleich mit keinem Meister der Welt, nicht mit Kaffael noch Michelangelo zu scheuen. Gleich-

wohl liegt er bei Allem, was das richtige Ausdrucksmittel der Kunst, die Einkleidung des Gedankens in das Gewand der schönheitverklärten Form betrifft, so tief in den Banden seiner beschränkten heimischen Umgebung, daß er nur selten zu einer wahrschaft ebenbürtigen Durchdringung von Gedanken und Erscheinung sich erhebt. Dürer ist mit Recht die Liebe und der Stolz des deutschen Bolkes; aber wir dürfen nicht vergessen, daß er, wie er der höchste Ausdruck unsver Borzüge und Tugenden,

so auch ber Repräsentant unfrer Schwächen und Mängel ift.

Dürer wurde 1471 zu Nürnberg geboren und zuerst für bas Gewerbe seines Baters, ber Goldschmied war, erzogen, bann aber 1486, da seine Neigung auf bie Malerei ging, ju Bohlgemuth in die Lebre gegeben. Drei Jahre blieb er in beffen Werkstatt und begab fich bann 1490 auf die Banberschaft, von ber er 1494 zurudtehrte, um fich in seiner Baterstabt als Meister nieberzulaffen. Zehn Jahre war er hier thätig, nicht bloß als Maler, sondern auch mit umfangreichen Arbeiten in Rupferstich und Bolgichnitt beschäftigt, bis er 1505 eine Reise nach Italien machte, bei ber er jeboch nur Benedig, Badua und Bologna tennen lernte. Ende des folgenden Jahres kehrte er nach Nürnberg zurück, wo er in neuem rast= losem Schaffensbrange eine unermefliche Anzahl von bedeutenden Werken, nicht allein Gemalbe, Zeichnungen, Rupferstiche und Holzschnitte, sonbern felbst trefflich ausgeführte Schnitwerte in Buchsbaum und Speckftein bervorbrachte. Erft 1520 machte er eine zweite Reise, diesmal nach den Niederlanden, von der er im folgenben Jahre zuruckehrte. Bon ba ab lebte und wirkte er ununterbrochen bis an seinen Tob 1528 (er ftarb wie Raffael an einem Charfreitage) in seiner Bater-In biefe letten Jahre fallen außer feinen fünftlerischen Werten mehrere wissenschaftliche Arbeiten, Anweisungen über Geometrie, Befestigungefunft und Die Berhältniffe bes menschlichen Körpers, bie seine umfassende und grundliche Bildung befunden.

Alle diese erstaunliche Fruchtbarkeit bes Geistes entfaltete fich bei ibm gang aus eigenem Antriebe, ohne Forberung von außen. Deutschland batte keinen Julius II. ober Leo X., teine Mediceer ober Gonzaga, teine tunftliebende Ariftofratie, keine hochsinnigen Stadtverwaltungen. Benedig bot unferm Deifter 200 Ducaten Jahrgehalt, wenn er bleiben wolle; in Antwerpen suchte man ihn burch abnliche Anerbietungen zu feffeln; aber ber treue beutsche Mann febrte zu feiner Baterftadt zurud, obwohl ihm biefelbe "in breifig Jahren nicht für 500 Gulben Arbeit auftrug" und er als einzige Belohnung sich vom Rath ber mächtigen Reichsftabt bie Gnabe erbittet, ihm ein "mit merklicher Mühe und Arbeit" erworbenes Rapital von 1000 Gulben zu fünf Brocent zu verzinsen! Raifer Maximilian, fo fehr er bem trefflichen Meifter geneigt mar, mußte ihn zu nichts Größerem gu verwenden, als zur Ausschmudung eines Degenknopfes und eines Gebeibuchs, und zur Ausführung eines toloffalen Holzschnittwerts, ber Ehrenpforte Maximilians, einer ziemlich nuchternen, allegorischen Berberrlichung bes Monarchen, die Durer freilich mit bem ganzen Reiz seiner Phantasie ausstattete. Allerdings bewilligte ber Raifer ihm einen Jahrgehalt, aber die Ausfertigung jog fich Jahre lang bin, so daß die Zahlung besselben erst turz vor feinem Tode ihn erreicht. Ebenso wenig kam ihm die Befreiunng von den städtischen Abgaben zu Gute, welche der Raifer felbst für ihn auszuwirken suchte, benn bie Bäter ber Stadt wußten ben gutherzigen Rünftler zum Berzicht auf biese Exemtion zu bereden. So "kläglich und schimpflich," wie Dürer im gerechten Unmuth selbst einmal äußert, waren bie Berhältniffe für ibn. Um fo bober fteht ber beilige sittliche Ernft, mit bem er unablaffig ber Runft gelebt. 3m Uebrigen lebte Direr teineswegs in armlichen Berhaltniffen und auch sein eheliches Leben war durchans nicht so verdüstert, wie man seither allsgemein annahm. Die Schilderungen Campe's, des Herausgebers von Dürers Briessen, sind in dieser Hinsch durch neuere Untersuchungen als im höchsten Grade unzuverlässig und auf falschen Boraussetzungen und Schlüssen bastrend erkannt worden. Dürer war bei freilich sehr emsigem Fleiße ein wohlhabender Mann und als Geschäftsmann mindestens ein ebenso guter Rechenmeister wie seine als geizig verschriene Frau, der er selbst nie und nirgends den Titel einer Rechenmeisterin\*)

gegeben hat, wie Campe behauptet.

Bei der Bielseitigkeit des Meisters beginnen wir die Uedersicht seiner wichtigsten Werke mit den religiösen Darstellungen. In ihnen hat Dürer die Schranken kirchlicher Auffassung durchbrochen und die heiligen Borgänge, allerdings in aller Zufälligkeit des Zeitüblichen, aber auch im vollen, rein menschlichen Inhalt mit hinreißender Gewalt geschildert. Die ganze Erhabenheit einer oft noch ungezügelt ins Formlose und Ueberschwängliche sich verirrenden Phantasie entfaltet sich in dem 1498 erschienenen Holzschwängliche sich verirrenden Phantasie entfaltet sich in dem 1498 erschienenen Holzschwängliche sich verirrenden Phantasie entfaltet sich in dem 1498 erschienenen Holzschwängliche fich verirrenden Phantasie entfaltet sich in dem 1498 erschienenen Holzschwängliche sie Des der ung Iohannis. Unter den 16 (eigentlich 15) Blättern sind einige, z. B. die Engel, welche ein Orittheil der Menschheit tödten, oder die apotalpptischen Reiter (Fig. 233) und der Kampf des Erzengels Michael und seiner Schaaren mit dem Orachen, von einer kaum jemals übertroffenen dämonischen Gewalt. Andre Blätter, wie der thronende Beltrichter, aus dessen Flammen zucken, von dessen Rund ein Schwert ausgeht, und der in der ausgestreckten Rechten die Sterne hält, schreiten bei aller Großartigkeit ins Korm- und Masklose aus.

Aus dem Jahr 1504 besitzt die Tribung der Uffizien zu Florenz ein herrliches Gemälbe ber Anbetung ber Könige, eine ber innigsten, liebenswürdigsten bes Meisters, voll poetischer Büge, mit schöner Landschaft und in warmer, harmonischer Farbe burchgeführt. Sobann folgt 1506 bas in Benedig gemalte Bild bes Rofentranzfestes, jest im Rloster Strahof zu Prag, eine hochpoetische, frei und lebensvoll aufgefaßte Composition, Die auch bei ben venezianischen Meistern viel Anertennung fand. Minder erfreulich ift die mit herber, entsehensvoller Bahrheit 1508 gemalte Marterscene ber zehntausend Beiligen, in ber Galerie bes Belvebere ju Das im Jahr 1509 entstandene, vom Raufherrn Jatob Beller in Frantfurt a. M. bestellte Bild ber himmelfahrt und Krönung Maria ift leider untergegangen, bagegen ift eine andere grofartig feierliche Schilberung himmlifcher Berrlichkeit in bem Gemalbe ber Dreieinigkeit vom Jahr 1511, in ber Galerie ju Bien Umgeben von den Choren ber Engel und Seligen, sowie ben Schaaren ber anbetenden Gläubigen, thront Gottvater in der Höhe, über ihm die Taube bes heiligen Geistes, in den Armen aber hält er ben am Kreuzesstamm ausgespannten Leichnam seines Sohnes, gewiß eine ber tieffinnigsten Auffassungen biefes Themas. In ber Farbung ift bies wie die anbern Bilber bes Meisters flar, licht und frifch, nur nicht frei von Disharmonie, wie er benn namentlich ein buntes Schillern verichiebener Farben in ben Gemanbern liebt.

In diesem und ben folgenden Jahren (1511 bis 1515) sehen wir den Meister auf religiösem Gebiete mit erstaunlicher Thätigkeit sich bewegen und in kurzer Aufeinanderfolge die umfangreichen Holzschnittwerke der großen Passion in zwölf, ber kleinen in sechsunddreißig Blättern, des Le bens der Maria in neunzehn und das Aupferstichwerk der Passion in sechszehn Blättern veröffentlichen. Es ist un-

<sup>\*)</sup> Bergl. Zeitschrift für bilbenbe Kunft IV. Jahrgang. II. Beft: Durer's Sausfran von DR. Thanfing.

möglich, hier felbst nur andeutend ins Einzelne zu gehen; genug daß in ihnen die ganze Tiefe, Innigkeit und Kraft des Meisters sich in unerschöpflichem Reichthum offenbart. Ueberaus poetisch weiß er die Umgebung der Natur, die Landschaft in ächt deutschem Geiste mit Berg und Thal, Flüssen und Wäldern und mit der ganzen ergötlichen Maunichfaltigkeit ihrer Burgen, Fleden und Städte mit hineinzuziehen

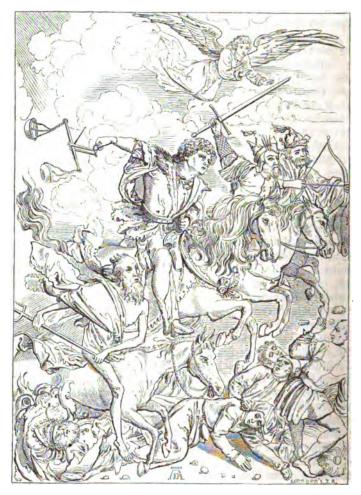

Fig. 234. Die apolalyptifden Reiter. Rach einem Bolgionitte Durere.

und besonders in seinen Madonnen burch eine Welt von reigenden, naiven, gemuth- lichen Bigen bas Berg au erfreuen (Bergl Vig 235).

lichen Zügen das herz zu erfreuen. (Bergl. Fig. 235). Wie weit Dürer gelegentlich in die Bedingungen ber vollständigsten Realität sich einließ, bezeugt das jett in England befindliche merkwürdige Gemälde vom Tode ber Maria aus dem Jahr 1518, in welchem er der Maria die Züge der Maria von Burgund, ber eben hingeschiedenen Gemahlin bes Raifers Maximilian gab und bemgemäß auch bie übrigen heiligen Gestalten in lebenbe Bersonen travestirte. Dagegen



Big. 235. Die beil. brel Ronige, bas Chriftuslind befchentent. Bertleinerte Copie eines Bolgichnittes .

legte Direr in einem feiner letten Werke, ben vier Rirchenstüten, bie er feiner Baterstadt verehrte, und welche, von biefer verschenkt, jett ber Binafothet zu

München gehören, sein tiefstes Glaubensbekenntniß ab und gab in der begleitenden Zuschrift die Erklärung, wie er diese als die Grundpfeiler der ursprünglichen christlichen Lehre in ihrer Reinheit betrachte. Auf zwei Taseln treten Johannes und Betrus, Paulus und Markus in mächtiger Charakteristik als wirksame Gegensäte vor uns hin, so scharf individualisiert, daß man sie auch wohl als die "vier Temperamente" bezeichnet. Hier hat Dürer, nahe an seinem Tode, Größe und Einsachheit des Styls, Tiese und Harmonie der Farbe, vollendete Freiheit der Form erreicht und selbst in den wunderdar großartigen Gewändern alle kleinliche Manier überwunden. Noch ist ferner eine trefstiche kleine Kreuztragung vom Jahr 1527 in der Galerie zu Oresden und eine Darstellung des Gekreuzigten ebendaselbst zu erzwähnen.

Die Bildniffe Dürers zeichnen sich durch treue, schlichte Lebensauffassung und liebevollste Durchführung in unübertrefflich feiner Zeichnung und gediegener Mobellirung aus. Bom Jahr 1491 stammt das Brustolls seines Baters in der Binatothet zu München, vom Jahr 1500 sein ebendort befindliches Selbstportrait, vom Jahr 1521 ein herrliches Männerbildniß im Museum zu Madrid, vom Jahr 1526 das meisterhaft vollendete Portrait des hieronymus holzschuher, im Besitz der Familie zu Nürnberg, ganz das Ebenbild eines tüchtigen beutschen Biedermannes,

treu, fernig und fest.

Enblich find noch manche freie Compositionen in Zeichnungen und Stichen bervorzuheben, in benen ber Meister seine reiche Bhantafie oft mit hinreißender poetischer Gewalt und einer wunderbaren Tiefe bes Gemuthes ergoffen hat. vier Beren vom Jahr 1497, ber h. Hieronymus und ber h. Guftachius, angiebenbe Schilderungen ber Ginfamteit und bes ibyllifden Balblebens, vor Allem aber bie hochpoetische "Melancholie" vom Jahr 1514, eine ber vollenbetsten Leistungen feines Grabstichels, und bas nicht minber bebeutenbe Blatt vom Jahr 1513, welches einen gebarnischten Ritter barftellt, ber inmitten von bräuenben Schreckgestalten unbeirrt und ruhig seinen Weg durch das Waldesbickicht fortsetzt (Fig. 236). Endlich gehören hierber noch bie Randzeichnungen jum Gebetbuch bes Kaifers Maximitian vom Jahr 1515, welche auf ber R. Bibliothet ju München aufbewahrt werben. ihnen vereinen fich humor und Phantafie zu finnig anregendem Spiele. und Menschenleben, Die Fabelwelt und bas weite Reich poetischer Erfindung geftalten sich zur heiteren Arabeste, die in biefem Sinne als eine burchaus originale Schöpfung bes großen Meisters bezeichnet werben muß und seinen berrlichen Beist von einer neuen Seite offenbart.

Mit Ditrers und Beter Bischers Tobe verarmte bas Nürnberger Kunstleben saft wie mit einem Schlage. Auch Dürer hatte eine Anzahl Nachfolger, aber weber Hans von Kulmbach, noch die beiden Behaim, weder der phantastereiche Albrecht Altborfer noch der talentvolle Matthias Grunewald vermochten den Meister Albrecht zu erreichen, viel weniger die deutsche Kunst auf dem angebahnten Bege dem letzen und höchsten Ziele zuzuführen, wo Form und Inhalt, wo Geist und Erscheinung sich zu einem Ganzen, zum wahren und vollendeten Kunstwert einen und zusammenfassen. Nach der Richtung der Schönheit hin, des Formschönen wie des Malerisch-Schönen sollte ein anderer Großmeister die deutsche Kunst

weiterführen. Dies mar Sans Solbein.

Nürnbergs Bebeutung schließt fast genau mit der Bedeutung seines Kunstlebens ab. Es theilte darin freilich das Schidfal der meisten Städte Süddeutschlands, die gegen Ausgang des Mittelalters durch Macht und Reichthum emporstrebten; so Augsburg und Ulm. Die durch den Zug des Handels zur See und durch die von

ber Reformation hervorgerufenen Stürme und Spaltungen gänzlich veränderte Weltlage führte zu einer Umwandlung des politischen, wie des geistigen und gewerbslichen Lebens der Stadt. Die Einwohnerzahl, welche noch gegen Ende des sehnten Jahrhunderts auf 100,000 angegeben wird, war nach dem dreißigjährigen Kriege auf 27,000 herabgesunken. Traurig ist das Bild eines solchen innern und äußern Berfalls, eines so jähen Sinkens von der Höhe des Ruhmes, des Wohls

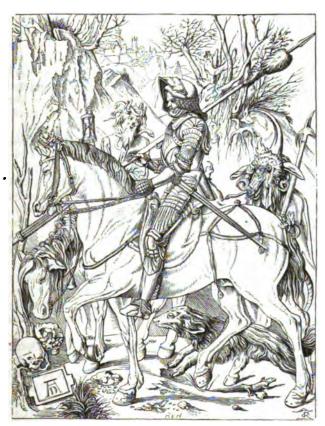

Big. 236. Ritter, Tob und Teufel. Rach einem Rupferftich von Durer.

standes und der Macht; aber noch trauriger muß es berühren, wenn wir hören, wie arg die banalen Argumente weltkluger Rüglichkeitstheoretiker und die kindische Angst serviker Krämerseelen den Rath der Stadt um seinen Bürgerstolz und sein patriotisches Chrzesiuhl betrügen konnten. Statt die Erinnerungszeichen und Denkmäler der großen Blüthezeit der deutschen Kunst heilig zu halten, hat man sich nicht geschämt die seltensten, unbezahlbarsten darunter, die Apostel Dürers, einem fürstlichen Kunstliebhaber zu überantworten. Mit andern Kunstwerken ist ein elender Schacher getrieben und leider noch in der neueren Zeit (1806) — freilich nicht auf Antrieb aber doch unter Billigung der Rürnberger — ein kostbares Werk Beter Bischers, ein Wessingitter, welches auf dem Rathhause ausgestellt war, an den

Meistbietenden verkauft. Der Käufer wie der Berkäufer, ein baprischer Generallandes-Commissar, scheint sich auf den Metallwerth besser als auf den Kunstwerth verstanden zu haben; denn es ist kaum noch ein Zweisel, daß das — nach der noch vorhandenen Beschreibung — ungemein kunstreiche Wert Bischers eingeschmolzen wurde, um zur Fabrikation nützlicherer und verkäuslicherer Gegenstände verwendet zu werden.

(Rach Rettberg, Baaber unb Lubte.)

## 9. Solbein, ale Bildniß= und Siftorienmaler.

Neben Albrecht Dürer steht als ber größte deutsche Maler Hans Holbein ber Jüngere. In ihm — heißt es treffend in Bischer's "Aesthetit" — war etwas von Rassal's, von Goethe's Geist und in ihm zugleich die ganze Schärfe, täuschungslose Wahrheit, unbestechliche Belauschung des Wirklichen in den sprechenden Zügen seiner unerdittlichen Realität, in ihm warmer Farbensinn und harmonischer Formensinn; in ihm konnte der Nation ein Shakespeare der Walerei, geläutert an Sophokles, erstehen. Doch seiner vollsten, freiesten Entwicklung waren, wie überhaupt der deutschen Kunst, die Zeitverhältnisse nicht günstig. In den religiösen Rämpsen sener Zeit ging das reine Interesse an der Kunst unter. Holdein mußte, um leben zu können, sich nach England wenden, wo er hauptsächlich auf die Porträtmalerei hingewiesen wurde, während seine tiessinnige Ersindungsgabe nur noch in der Randzeichnung ein Bett sand. Auch über den Werken, die er schuf, hat ein eigener Unstern gewaltet, und wie nur eine spärliche Kunde von des Meisters Leben auf uns gekommen ist, so sind auch viele seiner Schöpfungen vergessen, untergegangen.

Erst neuerdings hat die Forschung, namentlich in einem Werke von Alfred Woltmann,\*) die Lebensverhältnisse Holbein's aufgehellt und seine kunstlerische Wirksamkeit in eingehender, ebenso liebe- als verständnisvoller kritischer Beleuchtung dargelegt. In Nachstehendem, in dem wir hauptsächlich Holbeins Wirken als Bildniß- und Historienmaler betrachten, folgen wir den Forschungsergebnissen

Woltmann's.

Hans Holbein, ber Jüngere und Berühmteste seines Ramens, wurde 1495 zu Augsburg geboren. Beit und Ort der Geburt trugen nächst dem ihm angeborenen Genius am meisten dazu bei, ihn zu dem zu machen, was er für die Culturentwickelung übershaupt und für die deutsche Kunftgeschichte geworden ist. Holbeins kunsthistorische Bedeutung charakteristrt sich durch nichts so scharf und bestimmt als dadurch, daß er im besten Sinne des Wortes ein moderner Maler ist, modern, wie es die großen Meister Italiens waren und wie es von den damaligen Deutschen keiner, namentlich Albrecht Dürer nicht ist, d. h. es hat sich keiner seiner Zeit- und Kunstgenossen mit gleicher Energie von der mittelalterlichen Denk- und Anschauungsweise loszerissen

<sup>\*)</sup> holbein und feine Zeit. Bon Dr. Alfred Boltmann 2 Bbe. Leipzig, E. A. Seemann, 1868.

und sich mit gleichem Erfolg wie er zu ben nach Freiheit und Natur ringenden Lebensbethätigungen des Humanismus und der Renaissance hindurchgearbeitet. Bon besonderm Einstuß hierauf war der Umstand, daß die Jahre seiner Kindheit und Ingend in eine Zeit und in eine Stadt sielen, welche beide selbst von dem allgemeinen Umschwung, welcher sich damals vollzog, ganz besonders start ergriffen waren. Reben den temporären und localen Einssüssen machten sich anch vielsache persönliche geltend, für Holbein's künstlerische Entwickelung namentlich das Schaffen von Hans Burgkmair, das seines Oheims Siegmund und vor allem das seines eigenen Baters,

ber in seiner Blüthezeit als einer von Deutschlands besten Malern baftebt.

Wie ber junge hans in die Fußtapfen bes Baters tritt; seine Technik, seine gange Art und Auffaffung, sich nach letterem bilbet, laffen bie größtentheils im Berliner Rupferstichkabinet aufbewahrten Blätter eines Stizzenbuches klar erkennen. Sier, in einer großen Reihe von Silberftift-Bildniffen, finden wir die ersten Proben seiner Runft. Aber schon in biefen ersten Bersuchen zeigt fich Holbein als ber größte Bildnigmaler seiner Zeit. Da geht er über Alles, was seine heimischen Beitgenoffen, fogar Durer nicht ausgenommen, vermögen, weit hinaus. Es ift, wie gefagt, biefelbe Technit, bie ichon fein Bater handhabte. Er felbft aber ubt fie aus mit unvergleichlicher Leichtigkeit, Gebiegenheit und Freiheit, erhöht oft burch weiße Lichter und durch Anwendung von Rothstift die Lebhaftigkeit der Erscheinung und wirft fo bei aller Schlichtheit brillant. Das Leben weiß er mit munberbarer Sicherheit festzuhalten und bis in ihre feinsten Züge belauscht er die Charaktere. Da ist nichts Gemachtes, nichts Arrangirtes, keiner scheint zu wissen, bag er abgebildet wirb. Die Leute geben fich in voller, ungefünstelter Wahrheit, wie fie find; und wenn man fie vor Augen hat, fo ift es, ale konnte man nun erft ihre ganze Zeit verfteben. allemands du XVI siècle, sagt Bürger, etaient de sameux hommes. — Alle gehören fle dem bamaligen Leben in Holbeins Baterstadt an. Gar mancher einfache Bürger und schlichte Handwerker ist barunter, von dem keine weitere Kunde aufbehalten ift, aber Biele sind auch dabei, welche die Geschichte kennt. Reine andere unter allen beutschen Städten bat eine solche interessante Illustration ihrer Stadtgeschichte aufzuweisen wie Augsburg in biesem Stiggenbuche. Da ift junachft "ber groß tabfer maximilian", beffen Gestalt in bas Bild bes bamaligen Augsburg mitten hinein gehört. Ferner fein turzweiliger Rath, Rung von ber Rofen, welcher bes Raifers Freund und beständiger Gefährte war. Unter den Augsburgern selbst fesselt besonders das Kuggersche Haus. Da sind sie Mann bei Mann, die damals die Ersten und Bekanntesten waren, nicht nur in dieser Familie, sondern im ganzen Augsburger Raufherrnstande. Jacob Fugger mit dem Beinamen "ber Reiche" wie billig obenan; benn er war, mit ben Worten bes Chrenfpiegels "in Erhöherung feines Stammes ber Borberfte". Bon geiftvoller Auffaffung ift ein Blatt, bas feinen Ropf im Profil giebt und, in Tinte von fpaterer Sand, "Ber Jacob Fudher" bezeichnet ift. Eine zweite Schrift ift verkehrt an bas Blatt angeklebt: "Her Jacob Fugter von augip...", auch mit Tinte überzogen, doch ursprünglich wohl von des Malers eigener Band. Hier zeigt er sich ganz als Gentleman, mit Stumpfnase und feinem Mund, im Ausbrud human (Fig. 237). Auf einem zweiten Blatt ift er minder lebendig. Zahlreiche Zeichnungen auch führen Mönche aus Augsburgs berühmtesten Rloster, bem bes h. Ulrich vor, ferner Berfonen aus Holbeins Familie Das Intereffe an allen biefen Bilbniffen wird baburch erhöht, bag fie nicht im Auftrag und Lohn ausgeführt find, sondern daß sie der junge Künstler gewiß nur zu feiner Uebung, feinem Studium bem Stiggenbuch einverleibt bat. Bie er die Leute fah, von nah ober von fern, einmal ober öftere, fo fcrieb er fie

hin, meist in flüchtigen Zügen von schneller Hand, aber stets vollkommen wieder-

gegeben bis in ihres Befens innerften Rern.

Wie in diesen Bildnifzeichnungen bes jungen holbein ist der väterliche Einfluß auch in seinen Gemälden und größeren Compositionen aus dieser Frühzeit sichtbar. Das hauptwert dieser Spoche ist der gegenwärtig in der Münchener Binatothet befindliche Sebastiansaltar, nach bessen Bollendung holbein im Jahre 1516 in die Welt ging. Nie hater Augsburg wiedergesehen, aber der freie Geist, welcher dort, in der Stadt der deutsichen Renaissance, den heranwachsenden Jüngling durchdrang, hat ihn sein Lebelang nicht verlassen.



Big. 287. Jatob Fugger. Rach einer Beidnung von Solbein.

Holbein wendete sich, wie es scheint, mit seinem alteren Bruder Ambrosius, nach Basel. Bielleicht hat ihr Oheim Sigmund, der als ansässiger Meister in Bern lebte, die Brüder in die Schweiz gezogen. Was sie in Basel sestibieit, sobald sie die Stadt einmal betreten hatten, war neben dem Geist der Feiheit, der hier wehte, besonders die günstige Gelegenheit, durch Arbeiten für die Buchdrucker leichtes und sicheres Berdienst zu erwerben. Auf diesem neuen Boden sehlte es nicht an neuen kunstlerischen Anregungen und eine reiche schöpferische Thätigkeit hub für Hans Holbein an, die den Schwerpunkt seines künstlerischen Lebens bildet.

Richt blos feinen Genius, sondern auch seinen Charafter offendart Holbein am sichtbarften in seinen Werten der Wandmalerei. In Luzern führte er im Hertensteinschen hause seine ersten derartigen Arbeiten aus, zu Basel dringt er in diesem Runstzweig bis zur höchsten Bollendung durch. Aber hier wie dort sind uns von

allebem nur Trummer, Stizzen, mangelhafte Nachbildungen geblieben, aus benen wir nur mubfam ein Bilb von bem einst Borbandenen gewinnen konnen. muß sich übrigens nicht benken, daß in Deutschland damals die Stellung der Wandmalerei ähnlich gewesen, wie gleichzeitig in Italien und heutzutage bei uns. als "monumentale Aufgabe", bas Sochfte was ihnen geboten werden könnte, faben bie Rünftler unserer Borzeit solche Aufträge an. Nirgend fast standen sie so sehr mitten im handwert; es waren Arbeiten, Die rein becorative Zwede erfüllen foll-Solbein zeigt fich indek auch bierin von mobernem Geift erfüllt und ben Deistern bes Subens nahe stehenb, daß er die Wandmalerei in anderer Weise auffaßt, als babeim Gebrauch mar. Die Gegenstände ber Luzerner Malereien geboren zum Theil dem classischen Alterthum an; darunter befindet fich der Triumph= zug Cafars, frei nach Andrea Mantegna's Kupferstichen bargestellt. Einen Fortfcritt gegen das Bertensteinsche Saus in Luzern lassen bie freilich ebenfalls nur in einer großen Feberzeichnung noch vorhandenen Fagadenbilber bes "Saufes jum Tang" in Basel erkennen. Statt bes malerischen Brincips wie bort, läßt ber Rünftler bier ein architektonisches in ber Anordnung walten. Für bie Sandhabung bes Renaissancestyle in ber Architektur wie fur Die frifche Weltluft und Lebensfröhlichkeit, mit welcher er profane Gegenstände behandelt, entfaltet Solbein nirgend eine fo glanzende Birtuosität als in biefer Façabe. Und noch Eins! Babrend bas Element bes Phantastischen immer bie gefährliche Klippe bilbet für die nordische Runft, hat Holbein es hier in einer Weise verwendet, daß es ohne seine Mängel ganz feine Macht und Magie offenbart. Doch ein noch weit wichtigeres Wert ber Bandmalerei, ja der Gipfelpunkt von Holbeins künstlerischem Schaffen, nicht nur in Bafel, fondern überhaupt, ift bie Ausschmudung des Sauptfaales im Rathhaufe. Größere Feinheit und größeres architektonisches Berständniß ber Anordnung finden wir kaum bei ben berühmtesten Bandmalereien Italiens. Ebenfo bebeutend wie in äukerer ift auch in innerer hinsicht die Conception und Disposition des Ganzen. Ber noch ber Wahrheit wiberfprechen möchte, bag bie Runft ihr Bochftes nur leiften tann, wo fie auf ber Freiheit fußt, ber trete vor biefe Bilber! Bier ift Alles aufgeboten, mas echt republikanische Gefinnung Großes in sich trägt. bentsche Sprache reichte, war Basel ber einzige Ort, in welchem Solches entstehen konnte. Als die Nürnberger ein großes Bild in den Saal ihres Rathhauses malen ließen, wußten fle dafür nichts Befferes als ben Triumphwagen Raifer Maximilians, ber pomphaft einherfährt, geleitet und umgeben von allerlei Tugenden, die er besaft Bang anbers Bafel. An bem Ort, wo seine Bürger gur Beøber nicht befak. rathung ber öffentlichen Angelegenheiten zusammenkamen, wurden ihnen, als ernste, große Mahnungen, Thaten uneigennütiger Baterlandeliebe und ftrenger, felbftlofer Gerechtigkeit vor Augen gestellt, ober, im Gegensat hiezu, Warnungen vor Thrannei und bespotischem Uebermuth. Die Beispiele waren meist aus bem Maffifchen Alterthum genommen, in beffen Beift ber Runftler mahrhaft eingebrungen fich zeigte. Der Daler fteht auf ber Sohe ber geschichtlichen Auffaffung, und bas Bange bietet überhaupt bas größte Beispiel echter Siftorienmalerei, welches je vorgekommen ift in ber beutschen Runft. Gine bloge Chronit-Illustration, eine bloke Malerei geschehener Ereignisse ist es nicht. Die bestimmten Borgange und Sandlungen find jedesmal nur der concrete Fall, an welchem ein allgemein Menschliches fich offenbart. Man vergleiche hiemit das Größte der eigentlich historischen Runft, was Italien hervorgebracht, die berühmten Cartons von Lionardo da Binci und Michelangelo, welche bas florentinische Bolt zu eben bem Zwed ausführen ließ. Die Cartons wurden zu bahnbrechenden Werten für die gefammte moderne Beder, Charafterbilber. III.

In ber Ibee aber, bie fie beseelt, konnen fie fich mit Holbeins Werk nicht meffen. Es ift bies nur bie eine Seite ber Sache, aber eine Seite, Die wir in's Auge zu faffen wohlberechtigt find. Bas eigentlich nur Mittel fein follte, wurde für bie Italiener Zwed: Die Ruhnheit ber Stellungen und Bewegungen, Die Meisterfcaft in ber Schilberung bee Plötlichen und was es fonft wohl an Ueberwindung von Schwierigkeiten giebt. Große Ibeen aber jur Anschauung ju bringen, baran bachten beibe nicht und ihre Begenstände maren auch weiter nichts als friegerifche Thaten und Triumphe ber Florentiner. Die Gemälbe zu Bafel bagegen hatten weit höheren und ftrengeren Behalt. Darum burfen wir uns nicht icheuen, fie neben bem Gröften zu nennen, mas bie Runft überhaupt tennt, und bie Seiten zu betonen, in benen fie nicht allein biefem ebenburtig find, sonbern ihm voranstehen. Bir burfen es um fo weniger unterlaffen, ale biefe beutschen Schöpfungen burch feine begeisterte Gegenwart, welche ihren Ruhm, trop ihres Untergangs, in alle Butunft hinausrief, begruft wurden. Die Runde von biefen Bunberwerten ber Runft, die ein Meister unseres Bolkes geschaffen, ift ber beutschen Nation noch so vollständig fremb, daß nichts ihr unglaublicher klingt, als die Berficherung. fie habe Soldes einft befeffen.

Als Repräsentanten ber Gerechtigkeiteliebe und zugleich berber republikanischer Tugend, die nicht ansteht, dem Gemeinwohl sich felbst zu opfern, sind zwei bedeutungevolle Momente aus bem Leben bes Charonbas und Zaleutos, zweier Gefetzgeber bes alten griechischen Unteritaliens gewählt. Die britte Composition ift Curius Dentatus, ber, vor bem ländlichen Beerdfeuer knieend, die Gesandten der Samniter zurudweift; ein Bilb, welches fich vielleicht auf bas bamale in Bafel viel Aergerniß gebenbe Unwesen ber frangofischen Benfionen bezog. Ein viertes Bilb, ein abschredenbes Beispiel, ift: Sapor, ber Perfertonig, bebient fich bes gefangenen Raifers Balerian als Fußichemels um fein Pferd zu besteigen. 3wischen biefen Bilbern befinden fich fünf einzelne in Nifchen ftebenbe Gestalten : Chriftus. König David, Die Gerechtigkeit, Die Beisheit und Die Mäßigung. Hierzu tommen noch zwei Bilber an ber vierten Wand: Rehabeam und Samuel und Saul. Bilber find acht Jahre später als bie vorhergenannten entstanden, in den Jahren 1529 und 1530, wo Holbein von England aus noch einmal zu einem längeren Aufenthalt nach Basel gekommen war. Sie übertreffen in fünstlerischer Beziehung noch die früheren Bilber. Reines tann fich mit bem Rehabeam (Fig. 238) meffen. Mit heftiger Geberbe weift ber junge König bie Abgefandten bes ifraelitischen Boltes, die um eine milbere Berrichaft bitten, gurud.

Wie uns in der obenerwähnten Luzerner Façade die Einwirkung des Andrea Mantegna auf Holbein begegnete, so ist auch in einem auf Holz gemalten Rachtmahl im Baseler Museum der Einsluß Lionardo da Binci's nicht zu verkennen. Ja, letteres Bild berechtigt fast zu der Annahme, daß Holbein in Italien gewesen sein und Lionardo's berühmtes Abendmahl in Santa Maria delle Grazie zu Mailand geseben haben müsse. Als ein Hauptwerf religiöser Historienmalerei gilt, unter den zu Basel besindlichen Arbeiten Holbeins, die große Tasel mit den acht Scenen aus der Bassion. Doch ist ebendaselbst noch eine Folge von Passionsdarstellungen vorhanden, die zwar aus bloßen Zeichnungen besteht und daher gegen das kunstvoll behandelte Gemälde äußerlich zurücktritt, an Geist und Originalität aber es fast in allen Stücken übertrifft. Wir geben in einer Abbildung (Fig. 239) eines der schönsten lebendigsten Blätter daraus, des Pilatus Handwaschung. Diese Zeichnungen sind hervorgegangen aus der Ueberzeugung des Künstlers, daß Manches von dem, was er im Passionsgemälde dargestellt, ihm noch nicht gentige, daß dier vielsach noch



Big. 238. Rehabram. (Aus ben Rathhausbilbern in Bafel). Rach Bolbein.

Amiefpalt fich geltend mache zwischen feiner eigenen burchaus mobernen Auffaffung und bem mas bei Borftellungen biefer Art traditionell mar. Dies erkennend versucht er jest, seinen Beift und feine Richtung allein malten zu laffen, alle tirchliche Ueberlieferung, alle Gewöhnung von sich zu weisen, und die Leibensgeschichte bes Berrn Bu behandeln nicht im firchlichen, sondern im historischen Beift. Er will nicht mehr Erbauungebilder geben, er giebt Geschichtebilder. Das rein Menfchliche ift herausgegriffen, bies allein trägt, motivirt und bestimmt Alles, was vorgeht. Dier find lauter menschliche Leibenschaften, menschliche Thaten, menschliche Charaktere, und die Thaten sind aus ben Leibenschaften, die Leibenschaften aus ben Charatteren entwidelt. Jede Scene findet die erschöpfende Motivirung in fich selbst. Und biese hinreifende Bahrheit bringt es mit fich, daß teine noch so religios empfundenen Bilder so tief und heftig wie diese, welche es eigentlich nicht find, bas Bemuth zu erschüttern vermöchten. Beim Anblid unseres Solzschnittes bebarf es faum einer hinweifung auf die burchichlagende Charafteriftit ber hauptfigur, Die gern mit ben Sanben auch bie Seele rein mafchen mochte. Die Bewiffensangft spricht aus ben Zügen bes Gesichtes und hat ber Ceremonie nicht Acht, die die Banbe fich mechanisch gefallen laffen.

Bon bedeutenden Werten, welche in diefer Bafeler Zeit entstanden, sind noch die berühmte sogenannte Meher'iche Madonna, von welcher zwei Exemplare, in Darmstadt und Dresden, existiren, und die erst neuerdings wieder aufgefundene Heilige Jungfrau von Solothurn zu nennen. Dann, im Spätsommer 1526, brach

Bolbein nach England auf.

Die Empfehlung bes berühmten humanistischen Schriftstellers Erasmus, ber ihm befreundet war, erschloß bem Künstler in England ben Familien- und Freundesfreis des Thomas Morus. Aus dieser ersten englischen Spoche stammt das meister= hafte Bruftbild bes Erzbifchofs Barham von Canterbury in ber Sammlung ber Sandzeichnungen auf Schloß Bindfor (Fig. 240). Bei bem zweiten Aufenthalt bes Rünftlers in England waren die Rreife, in welchen er fich bewegte, andere als porher. Beinrich XVIII., in feinem leibenschaftlichen Drangen fich von sfeiner Gemahlin scheiden zu lassen und die englische Kirche ganzlich von Rom loszureifen, batte ben eblen Thomas Morus feines Amtes entfest. Holbein erscheint nicht mehr im Bertehr mit bem gefturzten Groffangler, vielmehr find es nun protestantifche Rreife, für welche er thatig ift. Bunachft find es bie beutschen Raufleute Londons, für welche er gahlreiche Bilbniffe malte und für beren Gilbehaus, ben Stablhof, er auch jene berühmten Gemälde, die Triumphe des Reichthums und der Armuth, fouf, die jest leider verschollen find, aber einft felbft von Italienern, wie Feberigo Zucchero, eines Raffaels würdig gepriesen wurden. Durch biese protestantischen Rreise, burch Manner wie Cromwell ober What wurde Solbein bem Konige empfohlen. Seit 1536 kommt er als Hofmaler Beinrichs VIII. vor. Leiber ift bas Hauptwert, welches holbein als hofmaler ausgeführt hat, beim Brande bes Balaftes von Whitehall im Jahre 1698 untergegangen: bas Wandgemalbe, welches bie lebensgroßen Bestalten Beinrichs VIII. und ber Jane Seymour, sowie ber Eltern bes Ronigs, Beinrich VII. und ber Glifabeth von Port, enthielt. Doch find uns aus viefer Epoche in englischen Sammlungen, wie in ben Galerien zu Berlin, Dresben, Bien, immer noch genügende Belege seiner hoben Deifterschaft ale Bilbnifmaler erhalten. Lieh ber Runftler zuweilen auch seinen erfindenden Geift bem Bolgichnitt und ber Runftindustrie, fo blieb er in England, mit Ausnahme ber oben erwähnten Bilber für den Stahlhof, nur als Porträtmaler beschäftigt. Bei dem Reichthum und ber Bielseitigkeit seines Geistes läßt es fich beklagen, baf Holbein auf bies

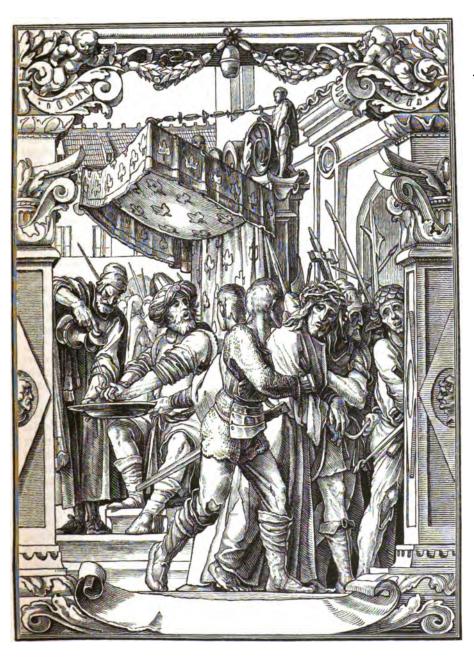

Fig. 289. Des Bilatus Sandwafdung (Bafel). Rach Solbein.

eine Relb beschränkt blieb; wollten wir ihn felbst aber beshalb bedauern, so würde bas eine unrichtige Auffassung fein. In materieller hinficht fand er ohne Zweifel beim Bilbniffmalen am meiften feinen Bortheil. Ebenfo haben wir auch teinen Grund, anzunehmen, bag biefe Thatigteit für Holbein innerlich unbefriedigend gemefen fei. Die zuverläffigfte Quelle, seine Arbeiten felbst beweisen bas Gegentheil. Schon in seiner Jugend hatte Holbein Bildniffe gemalt, welche fich neben dem Beften zeigen tonnen, mas bie beutsche Portratmalerei geschaffen bat. Geit er aber nach England gefommen mar, machte er immer noch Fortschritte, und mas er in bes Rönigs Dienst geschaffen, geht über bie bisherigen Leistungen hinaus. Goethe'iche Bort : "Erft ins Beite, bann ju Schranten" feben wir erfüllt. ben weitesten Gebieten hatte Solbeins Phantafie fich Stoffe gebolt und Diefe ebenfo neu wie großartig gestaltet, Die fühnsten Boben religiofer, ibealer, bistorischer Malerei hatte er erreicht. Jest, in ber Zeit seiner höchsten Reife, begnügt er sich mit einem engen Felde, bem Porträt; aber in biefer Befchränkung zeigt er Alles, was er befitt, nicht blos bie Meisterschaft in tednischer Beziehung und bie vollendete Geschmadsbildung im Sinne ber Renaiffance, sondern auch die Bobe seiner geistigen Auffassung, feinen großen historischen Styl. Durch bas Bilbniß geht ber Weg jur eigentlichen Geschichtsmalerei im mobernen Sinne, bie wesentlich auf psychologischer Auffaffung beruht und zur Schilderung bramatischer Momente nur bann befähigt ift, wenn fie eine bestimmte bistorifche Berfonlichfeit in ihrem Charafter, ihren Leibenschaften, ihrem Willen barzustellen und zum Träger ber handlung zu machen versteht. Bor Bolbeine Bilbniffen lernt man bas empfinden, benn biefe haben fich für uns, fo zu fagen, zu Geschichtsbilbern ausgewachsen. Holbein tränkt bas Bilbniß "fo ganz mit bem Mark bes historischen Geistes, ber zugleich ganz Fleisch wird im Individuum, daß in diefen Werten die Geschichte felbft athmet und lebt, bag bas einzelne Bildnig vor uns aufthaut, die fprechenden Lippen mit ben fein beberebten Mundwinkeln öffnet, mit ben bahingeschiedenen Zeitgenoffen zusammentritt und gegenwärtig, wie im Drama, bas Schicffal erneuert, beffen Borbang längft gefallen ift." \*)

Einer ber größten Züge bes großen Bilbnigmalers ift, daß es nicht bestimmte Classen und Gattungen von Menschen sind, deren Borträte ihm vorzugsweise ge= Beben Stand, jedes Alter und Befchlecht weiß Solbein in entsprechenber Beife zu geben. Diefe Saupteigenschaft bes Bildnifmalers, Die eigene Subjectivität gang bem bargestellten Gegenstande unterzuordnen, ift nur wenigen Runftlern in ähnlichem Grabe eigen. Albrecht Dürer, wie fehr er in Porträten barnach ftrebt, auch die kleinsten Ginzelheiten festzuhalten, läßt boch die Gigenthumlichkeit feines eigenen Befens ebenfo beutlich als ben Charafter bes Dargestellten aus ihnen reben. Auch ber Kreis ber Menschen, beren Bildniß ihm gelang, mar ein begrenzter. Ebenso find ben andern Malern Diefer Epoche, Die wir im Porträt bewundern, engere Grenzen gestedt. Lionarbo ba Binci, beffen Bilbniffe benen Solbeine fonft vielfach verwandt find, mas die gart vollendete Technit wie die Feinheit der Indivibualifirung betrifft, fühlt fich boch eigentlich nur ba burch bas Borträtiren befriebigt, wo es gilt, eigenartige Frauencharattere barzustellen, beren geheimstem Seelenleben er gart und tieffinnig nachspurt, Die er wie ein Rathfel zu lofen fucht. Tigian wieber vermag taum andere als vornehme Naturen zu schildern. Go ift auch ber große Porträtift bes folgenden Jahrhunderts, ben man mit Holbein zu vergleichen am meisten geneigt ift, weil er auf bemfelben Boben wirkte, ber Maler lediglich ber

<sup>\*)</sup> F. Th. Bifder : "Aefthetit".

aristotratischen Kreise und in seiner Auffassung selbst aristotratisch. Ban Dyd's Bortrate verstehen wir bann erft vollständig zu würdigen, wenn wir erfahren, wie

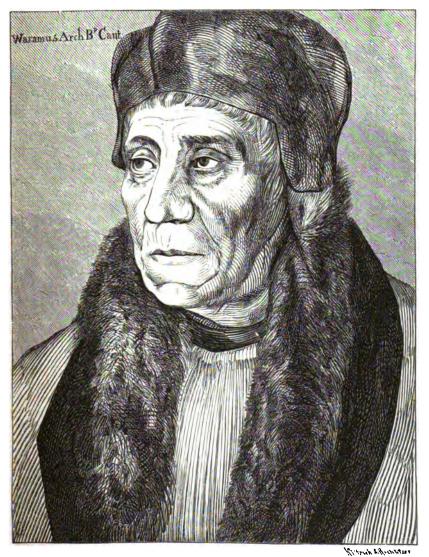

Fig. 240. Bruftbilb bes Ergbifchofe Barham von Canterbury. Rach holbein.

er die Leute, die ihm saßen, vorher zur Tafel lud, um sie beim ungezwungenen, geselligen Berkehr und im anregenden Gespräch beobachten zu können. Die Abgebildeten hat er nicht sowohl in der täglichen Werkstatt ihres Wirkens und Handelns als in der Gesellschaft belauscht. Holbein schildert die Menschen wie sie sind, van

Dha wie sie sich geben. Näher als Letterer steht Belazquez unserm Meister in ber Fähigkeit scharfer, unbedingter Lebenswahrheit. Blidt man sich aber nach demjenigen unter den eigenen Zeitgenossen holbeins um, der im Bildniß die entschiedenste Berwandtschaft mit ihm zeigt, so ist dies kein Anderer als Raffael. Auch er verbindet mit dem seinsten Geschmack die höchste individuelle Bestimmtheit und erhebt in seinen Borträten der Päpste das Bildniß in den Bereich des aroken

hiftorifchen Style.

Wie schon ein Jahrhundert früher Jan van Spa nach Lissabon geschickt worden war, um die Braut Bhilipps bes Guten zu malen, fo murbe Solbein von feinem nach einer neuen Berbindung ausschauenden toniglichen herrn zuerst nach Bruffel beordert, um die Bergogin Chriftina von Mailand zu conterfeien, bald barauf aber nach Deutschland gefandt, um ein Porträt ber Anna von Cleve anzufertigen. Künstler benutte eine bieser Reisen im Jahre 1538 zu einem Abstecher nach Bafel, bem letten Besuch in ber ihm gur zweiten Beimath geworbenen Stadt, bem letten Biebersehen mit seiner Kamilie. Lettere, welche er in Basel zuruchgelassen, war teine fleine, und hauptsächlich war es wohl die Sorge um dieselbe, welche Holbein noch einmal nach Basel führte. Der Rath der Stadt Basel, der schon früher seinen berühmten Bürger zu fesseln gesucht hatte, machte einen neuen Bersuch, indem er ibm eine Bestallung ausfertigte, laut beren er bem Runftler, "weil er feines Runftreichthums halber vor anderen Malern weit berühmt ift, und uns in Sachen unferer Stabt, Bau=Angelegenheiten und anderes, beffen er Berstand trägt, betreffend, mit feinem Rathe bienftbar fein tonne", ein Barte und Dienstgelb von fünfzig Bulben jahrlich gusichert. Da wir aber, fo beißt es weiter, mohl ermeffen tonnen, bag befagter Bolbein mit feiner "Runft und Arbeit, fo weit mehr werth, als baß sie an alte Mauern und Häuser vergeubet werden folle, bei uns allein nicht aufs beste zu seinem Bortheil tommen mag", so giebt ber Rath ihm noch zwei weitere Jahre Urlaub für bas Ausland, und verspricht für biese Zeit seiner hausfran ein Jahrgelb von vierzig Gulben. Es mar bies für bamalige Berhältniffe eine ansehn= liche Benfion, welche für Holbein eine große Erleichterung gewesen fein wirb.

Nicht, wie man früher annahm, im Jahre 1554, sondern elf Jahre früher, 1543, raffte den großen Künstler ein plötzlicher Tod durch die Pest dahin. Bor einigen Jahren hat man in den Archiven der S. Paulskathedrale das Testament Holdeins aufgefunden. Es ist hastig und formlos abgefaßt. Als Zeugen sind mehrere deutsche Landsleute, darunter ein Wassenschmied, ein Goldschmied und ein Maler genannt. Die Bermögenszustände des großen Malers erscheinen dürftig. Außer einem Pferd und etlicher sahrender Habe nennt er nichts sein; aber etwas über sechzehn Pfund Sterling Schulden sollen aus dem Berkauf der Habe gedeckt werden, und seinen zwei Kindern, "die in Pslege sind" — ohne Frage außerzeheliche Sprößlinge — setzt er ein bescheidenes Monatsgeld aus. Wie entschieden auch die landläusigen Märchen über ein wistes Leben des Malers zurüczuweisen sind, in besonders geordneten Berhältnissen ist Holdein sicher nie gewesen, was außer diesen Schulden auch die wiederholten Borausbezahlungen seines Gehaltes beweisen. Die Bedülfnisse und das Austreten des englischen Hosmalers mochten ganz anders

fein, als das der zünftigen Meister in der Beimath.

(Nach A. Woltmann).

#### 10. Solbein und Dürer.

Eine Barallele.

Renaissance und Reformation, das sind die beiden großen Bewegungen, welche die Neuzeit entstehen ließen. Die ringende und strebende Zeit fand in Italien querst an ben großen Borbildern bes klassischen Alterthums Salt und Rahrung. Der Drang nach Freiheit löfte ben Menschen von aller findlichen Befangenheit res Wittelalters los. Er entbedte bie Welt, bie ihn umgab, und erfannte fich felbst als eigenberechtigtes Individuum. Böllige Umgestaltung von Staat, Gesellschaft, Sitte waren die Folge dieser Erkenntniß. Raftlos brang ber Forschergeist weiter, die neu erwachte Wiffenschaft eroberte ein immer größeres Bebiet; aus bem Umschwung bes Lebens ging ein neuer großer Aufschwung ber Runft hervor. — Auch in Deutschland gewann diese Richtung schnell und entschieden Eingang. Der eigentliche geistige Rampf wurde jedoch auf einem andern Gebiete entschieden. Nicht eine Wiedergeburt ber Bildung, wie sie ber glanzend begabte, weltlich gefinnte Italiener burchmachte, - eine Wiedergeburt bes Glaubens mar es, mas ber inniger erfassenbe, tiefer empfindende Deutsche bedurfte. Jener neuen Rultur indeffen, Die von Italien aus eindrang, trat die deutsche Reformation an sich nicht feindlich gegenüber. Bahrend die Biffenschaft ihr Bahn gebrochen hatte, mar die Runft in ihrem Befolge und gewann burch fie an Boltsthumlichfeit und Charafter, an Bielfeitigkeit und Tiefe ber Auffaffung. In bem größten beutschen Runftler Diefer Epoche, in Albrecht Dürer, find wir gewohnt ben recht eigentlichen Maler ber Reformation zu feben.

Eine ganz andere Erscheinung ist der zweite große Maler, welcheu Deutschland damals hervorgebracht, und dessen künstlerische Bedeutung selbst gegen Dürer kaum zurücksteht, — Hans Holbein der Jüngere. Auch er wurzelt mit seiner ganzen Perssönlichkeit in der neuen Zeit, aber in seiner Richtung ist er von Dürer durchaus verschieden. Ungleichartigkeit der Anlage und Entwickelung ließen ihn von einer

andern Strömung unferer großen Reformationsepoche ergriffen werben.

Der Bang, welchen Solbein's Runftbilbung genommen, findet feine volle Erflärung in dem Beiste, welcher seine Baterstadt Augsburg zu Anfang des 16. Jahrhunderts burchdrang. Dies war die Glanzperiode ber berühmten Reichsstadt, und noch jest, wenn wir durch ihre Strafen wandern, glauben wir ein wohlerhaltenes Bild jener Zeit zu sehen in den majestätischen Balasten mit ihrer ebenso heitren wie gediegenen Bracht, in dem farbenschimmernden Bilberschmud fo vieler Bauferfronten, in den zierlichen Erzbildwerfen, welche die Brunnen fronen. Augeburg ift, um Riehl's treffendes Wort zu wiederholen, bas Pompeji ber Renaiffance. — Reine beutsche Stadt hatte so bedeutende Banbelsbeziehungen jenseit ber Alpen, in teiner fand die Umgestaltung in Geschmad, Bilbung und Sitte, wie fie in Italien por fich ging, fo schnell und entschieden Gingang. Die große gewerbliche Thatigkeit hatte ben Wohlstand geförbert, und Reichthum ließ Glanz und Pracht entstehen. Richt allein ber Geschäfte wegen, sondern auch um allgemeine Bildung zu erwerben, wurden die Sohne der großen Familien in ferne Lander geschickt. Biffenschaftliche Studien gediehen an wenig Orten fo wie hier. Augeburg befag nicht allein einen Mann wie seinen Stadtschreiber Konrad Beutinger, ber mit politischer Gewandheit Die tieffte Gelehrsamteit und vielseitigfte humanistische Bildung vereinigte; felbft bie

Mönche im Kloster des heiligen Ulrich ließen sich den Othmar Luscinius aus Straßburg tommen, um ihnen die freien Runfte und die griechische Sprache vorzutragen. Bon ben Bürgern, ben großen Patriziergeschlechtern und besonbers vom Raifer Maximilian, ber nirgend fo gern wie in Augsburg weilte, unterftutt, erfreuten alle Rünste und ebleren Gewerbe fich eines neuen Aufschwunges und allgemeiner Theil= Selbst italienische Runftler find baufig bier thatig gewesen. späterer Zeit haben wir genauere Nachrichten barüber; 1530 hielt fich Tizian längere Beit hier auf, 1572 malte ein anderer Benetianer Die Badestube bes Fuggerhaufes; aber auch icon aus bem Jahre 1500 melbet bie Chronit von einem italienischen Maler, ber beauftragt mar, einen hirfch im Stadtgraben zu zeichnen, und von biefem getöbtet murbe. Dürfen wir aber auch nicht annehmen, bag fahrende Rünftler wie der lettere, auf den jungen Solbein biretten Ginfluß gehabt haben, fo ift bas um so gemiffer von einem beutschen Rünftler zu behaupten, welcher turz vor ber Zeit, wo dieser selbständig aufzutreten begann, aus Italien zurückehrte, von wo er die freie, klassiche Kunstbildung und füdliche Gewandtheit, aber gefund verarbeitet und mit seiner ternigen Auffassung und beutschen Gediegenheit wohl verträglich mit heimbrachte. Wir meinen Hans Burgkmair. Bon mütterlicher Seite war er Holbein's Dheim, und es lag baber nabe, daß er Einflug auf Diefen übte. In allem Technischen, in ben Anfangegrunden ber Runft, in Zeichnung, Bortrag, Rolorit, mar ber Rnabe icon von feinem Bater unterrichtet worden, aber bie Bielfeitigkeit, Die große moberne Anschauung konnte er von Burgkmair lernen. — Gewiß war es ein Bortheil für ibn, bag er Die italienischen Einwirtungen nur aus zweiter Sand erhielt. Biele hochbegabte Schuler Durers, wie Barthel Behaim und Georg Bencz, und in noch böherem Grabe viele der gleichzeitigen Niederländer haben burch ihren Anschluß an die Italiener, von beren Einfluß fie überwältigt murben, an ihrer Selbständigfeit und Volksthumlichkeit Schaden gelitten. Ein Genius wie Solbein hatte freilich Manches überwinden tonnen, was geringere Geister niederbrudte. Dennoch liegt tein entscheibenber Grund vor, eine Reise Solbeins nach Nord-Rein unmittelbarer italienischer Ginflug, fonbern ber Beift italien anzunehmen. ber Renaiffance, wie er in Solbeine Baterftabt Augeburg lebte, bat feine Runftrichtung bestimmt. Daß aber dies in einem so hohen Grade geschehen konnte, hat feinen Grund in des Malers angeborenem Schönheitsgefühl.

Letteres ift es, mas ibn wesentlich von Durer unterscheibet. Dies Schönheitsgefühl ift icon ein Sauptmertmal ber ich mabifchen Runftichule gegenüber ber frantischen, pragt fich in Solbein bem Bater im Bergleich zu Dichel Boblgemuth icon gang enticieben aus. In ben beiben größten Rünftlern ber zwei Schulen ist ber Gegensat am sichtbarsten. Go gewaltig bie ganze Anschauung Dürer's ift, so groß seine Erfindung, so mächtig ergreifend seine Darstellung, schön ist er eigentlich nie. Grade bas Ueberwältigende, bas aus allen seinen Werken redet, hindert ihn schon zu sein. Die Tiefen der Seele will er dem Beschauer erfoliegen, er will ihn erschüttern; Die Leiblichkeit - fo treffend er fie zu gestalten weiß als einer ber größten Reichner, welche bie Welt gefeben, - ift ihm nur Nebenfache, nie um ihrer felbst willen da, sondern nur als Trägerin des inneren Borganges. Selbst wo es nabe liegt, durch Schönheit und außern Reiz zu wirken, verschmäht er es; er liebt bas Rraufe, Absonderliche, Scharfausgeprägte, benn fo febr er bie Bewegung seines Jahrhunderts auf religiosem Gebiet mit durchlebt, Die neue Lehre bes Bittenbergijchen Reformators in sich aufnimmt und künstlerisch vertritt, ebenso sehr ist er noch ganz in der Phantastif des Mittelalters befangen. — holbein ift durch und durch mobern, ift es icon in feinen frubeften Berten. Begabt mit einem naturlichen Sinn

für die Form, ist er wie keiner seiner Borgänger berufen, die Ideen der Neuzeit in Bon ber firchlichen Tradition, wie er fie in den Arbeiten feines sich aufzunehmen. Baters noch überliefert fieht, nimmt er nur an, was er rein menfchlich umarbeiten tann. Die Beiligkeit und Innigkeit der älteren Kunst ist nicht verloren, aber sie ist nichts Ueberkommenes, Typisches mehr, sondern frei als Charakter entwickelt, und deshalb wahrer empfunden. Richts ift mehr phantastisch, alles real, alles dem Leben ent= nommen und beshalb lebendig. Nirgend aber artet fein Realismus jum Naturalismus aus, nirgends grobes Ueberwiegen bes Körperlichen. Auch hiervor bewahrt ibn fein Schönbeitsgefühl. Das Befen ber natur weißt er von ihren Aufälligfeiten zu unterscheiben, mehr wie Dürer, obgleich er mehr Realist wie Dürer ift. Schönheitsgefühl führt ibn ju größerer Freiheit und Richtigkeit ber Bewegung. Rein mittelalterlicher Zwiespalt mehr zwischen Seele und Leib, tein unverhältnißmäßiges Ueberwiegen bes Beiftigen brudt ben Rorper ju unficherer Befangenheit Dit bem Leiblichen steht ber Geift in vollkommenen Einklang, weil er fich bewußt ift, nur barin feinen mahren Ausbruck finden zu können. Und biefe Cbenmäßigkeit, Anmuth, Richtigkeit ber Bewegung macht unferm Runftler in ber Komposition, zu welcher er mit ungewöhnlicher Erfindungstraft begabt war, eine größere, wenngleich immer noch gehaltene Freiheit möglich.

So mar Holbein befähigt, für Deutschland jenen großen Stil religiöser und geschichtlicher Malerei zu gewinnen, welchen bie ersten Rünftler von Rom und Floreng für Italien vertraten. An Kraft und Genie ftand er ihnen nicht nach; nicht an ihm, nur an ber Gunft ber Berhaltniffe hatte es gefehlt. Reine Bapfte öffneten ihm ihre Rapellen und Bruntfäle, um die Bande zu schmuden. Kein tunftliebendes Baterland fab feinen Stolz in ibm, und ber frembe Ronig, an beffen Dof er ben Unterhalt suchte, ben ihm bie Beimath nicht gewähren konnte, beschränkte ihn einseitig auf bas Gebiet bes Portraits, mahrend bas Wenige, bas ihm in einer größeren Gattung ju ichaffen vergonnt mar, theilweise ju Grunde ging, wie bie Ausmalung des Herten stein'schen Hauses zu Luzern, der Bauerntanz an einem Saufe in Bafel, ber Triumph bes Reichthums und ber Armuth im Sanfabaufe ju London. Auch Durer bat nur eine mäßige Angabl von Gemalben gurudgelaffen, aber er war viel weniger Maler wie Holbein. Die hat er es zu einer folchen Wirfung bes Rolorits gebracht, er war Zeichner felbst mit bem Binfel; seine besten Werte find in der Farbe theils troden und hart, wie fein eignes Bildniß in Dunchen, theils bunt, wie die Berehrung der Dreieinigkeit im Belvedere zu Bien. Seine Erfindungsfülle sprach er im Rupferstich aus, hier war sein eigentliches Feld, hier tonnte er seine Schöpfungen, ben Forberungen Diefer Technit entsprechend, völlig burchgearbeitet und boch in fürzerer Zeit herstellen, fo berftellen, baf fie vervielfältigt in alle Lande mandern, und hier und bort seinen Ruhm verbreiten konnten. Bolbein fühlte fich burchaus als Maler, Die Technit bes Aupferstiches mar ibm fremb, ebenfo, unferer Anficht nach, - auf die alte Streitfrage einzugeben ift bier nicht ber Blat, - bie bes Bolgichnittes. Aber ein volles Bilb vom Reichthum feiner Erfindungen empfangen wir aus seinen Zeichnungen, unter welchen wir außer Bildniffen und hiftorischen Rompositionen Borbilder für Die Rleinfünste aller Art, für Gold- und Waffenschmiede, Entwürfe zu Geräthen sehen, in benen überall ber Renaiffancegeschmad in bochfter Rraft und Bollenbung erscheint. Ift er ja fogar Architett gewesen und hat für Biltonhouse, ben Landfit bes Grafen von Bembrote, eine Borhalle in Geftalt eines romifchen Triumphebogene errichtet.

Auch Dürer war vielseitig als Künstler und in allerlei Technik, nicht blos der zeichnenden Künste, erfahren. Richt nur Maler, Kupferstecher, Zeichner auf Holz und Papier ist er gewesen, sondern auch Schuitwerke aller Art in Stein und Holz verstand er zu fertigen. Aber seine Bielseitigkeit ist anderer Art als diejenige Holzbein's. In ihm ledte der treue altnürndergische Handwerkssun, dem es Bedürfnis war, zu formen, zu gestalten, auf welche Weise nur immer möglich. — Holdein neigt sich im ganzen Zuschnitt mehr den gleichzeitigen Künstlern Italiens zu, welche vielzseitig waren ans dem Tried, ihre Individualität nach allen Richtungen zu bilden und zu entwickeln. So wie sie hat Holdein jenen bewunderungswürdigen Blick sür das große Ganze der Kunst. Die Thätigkeit seiner eigenen Hand beschränkte sich auf die Technik des Zeichnens und Malens, aber Alles, was künstlerisch ist, hat er im Auge, er sinnt und ersindet für alle bildenden Künste und für alles Handwerk, in das die Kunst eingreift. Auch hierin ist er recht eigentlich der Sohn der Renaissanzezeit.

Eng an die Baterstadt, an die Scholle, da er geboren, ist Dürer gefesselt. Mag man ihm in Benedig, in Antwerpen ein hohes Jahresgehalt bieten, er vermag sich nicht loszureißen von seinem Nürnberg, so wenig es ihm gewährt und dankt. Holbein, mag er ganz und für die Zeit seines Lebens von dem Geiste getränkt sein, der während seiner Jugend die Baterstadt beseelte, zaudert nicht, sie zu verlassen, um sich in Basel einen neuen Wirkungskreis zu gründen, steht nicht an, später vom deutschen Boden überhaupt zu scheiden, als ihm in England ein günstigeres Geschick zu winken scheint. — Dürer ist durch und durch deutsch. Holbein ist keineswegs undeutsch, aber das zeitliche Moment ist schrefer bei ihm betont, als das nationale, mehr als deutsch ist er modern. Dürer vertritt seine Nation vor der Renaissance-

epoche, Bolbein die Renaissance vor feinem Bolte.

Eben weil Dürer so völlig beutsch ist, machte er auch die religiöse Bewegung Deutschlands im höchsten Maße mit, ja er ist in seiner Kunst einer ihrer Borläuser und gleich anfangs vom evangelischen Geiste durchdrungen. Roch vor Ausbruch der Resormation verläßt Holbein die Heimath, und lebt später in Basel unter Gunst und Einsluß des Erasmus, der in jenen Glaubenstämpsen eine so zweiselhafte Rolle spielte. Es scheint, als würde Holbein von diesen Kämpsen gar nicht berührt, so passiv bleibt er ihnen gegenüber; ja er malt sogar noch das echt katholische Bild der Madonna, vor welcher die Familie des Bürgermeisters Meher in frommer Berehrung kniet. Erst aus England haben wir von ihm Spuren der Theilnahme an den religiösen Streitigkeiten, eine Bassion, in der die Schergen, Berurtheiler und Widersacher Ehristi als Päpste, Bischöse und Mönche dargestellt sind. — Während seines Ausenthaltes in Deutschland steht er auf Seite der Humanisten, nicht der Resormatoren.

Treffend vergleicht Baagen Dürer's Auffassung in dem Aupferstiche der Ritter, Tod und Teusel, mit derjenigen Holbein's im Todtentanze. Dürer schildert den Triumph der Glaubenssestigkeit; über alle Ansechtungen tragen Zuversicht und Manneskraft den Sieg davon. Holbein ergreift den mittelalterlichen Gegenstand des Todtentanzes mit moderner Fronie; rücksichtslos und ohne Berschung legt er das Unvermeidliche bloß mit bitterstem Hohne und surchtbarem, tiessinnigem Ernst. Dier ist teine Spur von religiösem Trost, von christlicher Hoffnung, die den Tod überwindet; denn wenn auch an die Reihe der Todtentanzblätter sich ein Holzschintt mit der Auferstehung Christischließt, so ist dies nur etwas äußerlich Angehängtes, das mit dem Wesen, der innersten Idee jener Darstellungen nichts zu schaffen hat.

Schneibende Ironie, glänzende Schlagfertigkeit, vernichtende Schärfe, das find überhaupt die Waffen Holbein's, auch wo er, wie bei der erwähnten Mönchspaffion, auf das religiöse Gebiet übergeht. So streitet er für den neuen Geift, der in ihm

lebt, fireitet und schmettert unwiderstehlich zu Boden. Und während wir in Oliver eine helbengestalt wie Luther sehen, dem großen Reformator ebenbürtig an Seelentiese, muthiger Zuversicht und Energie, fühlen wir uns versucht, den hochgebildeten und rastlos strebenden, modern vielseitigen und leicht beweglichen Holbein einem

Butten zu vergleichen.

Beibe sind einander werth und stehen, jeder auf seinem Gebiet, groß neben einander da. Ist Holbein nicht so erhaben wie Dürer, so ist er dafür mahrer; ist er nicht so überwältigend, so doch menschlicher; scheint er nicht so ersinderisch zu sein, so ist er es doch, — nur weil er nicht so weit greift, sich nicht in Sonderbarkeiten gefällt, nicht das Ungewöhnliche gestissentlich aufsucht, fällt diese Mannigsaltigkeit, diese stehen des Ungewöhnliche Reuheit uns weniger in's Auge. Die Gegenwart bewundert Dürer mehr, als sie ihn kennt. Holbein packt und seffelt unmittelbar, sast nirgends stößt er uns durch Härten, Schrosseiten, Geschmacklosigkeiten zurück. Schönheit und Leben stehen auf seiner Seite. Für die heutige Kunst, so dünkt uns, könnte keines andern Meisters Studium so fruchtbar sein; mehr als ein Rassael oder Tizian kann er derselben Borbild und Lehrer werden, weil er ohne jede falsch nationale Besangenheit und Einseitigkeit das Neue und Gute aufnahm, wo er es sand, aber zugleich nie von seinem volksthümlichen Boden wich. Mag man unter den beutschen Künstlern der Resormationszeit Dürer den ersten Plat vorbehalten, — Holbein "ist zu vollendet, um blos irgend ein Zweiter zu sein."

(Mifreb Boltmann.)

## 11. Beter Baul Rubens,

Im 17. Jahrhundert erlebte die nordische Kunst in den Schulen von Brabant und Holland ein zweites Blüthenalter. Die manieristische Rachahnung der Italiener aufgebend, knüpften diese Schulen wieder an die heimischen Traditionen, an die Richtung der van Spas an, und führten diese in einer den Fortschritten der Technik, wie dem veränderten Geist der Zeit entsprechenden Weise, weiter. Der Hauptmeister der Schule von Brabant und ihr Gründer ist Beter Paul Rubens, eine der glän-

genbsten, begabteften und vielfeitigften Erscheinungen ber Runftgefchichte.

Rubens gehört unter den Genien zu der geringen Zahl, deren Anlagen durch die günstigsten äußeren Berhältnisse von der Geburt an die sorgfältigste Pflege und eine stetige, ungestörte Ausbildung genossen haben. Seine Aeltern entstammten angesehenen Familien Antwerpens. Der Bater, ein ausgezeichneter Jurist, war Schöffe genannter Stadt, dis ihn der Krieg mit Spanien zwang diese Stellung und Antwerpen zu verlassen und in Deutschland einen Zusuchtsort zu suchen. Hier, und zwar zu Siegen (im Nassauischen), ward ihm am 29. Juni 1577 Peter Paul Rubens gedoren. Bald darauf siedelte die Familie nach Köln über, wo unser Rubens seine Kinderzeit verlebte; denn erst nach dem Tode des Baters im Jahre 1587 kehrte dessen Wittwe mit den beiden Söhnen, welche ihr von sieden Kindern geblieben waren, nach Antwerpen zurück. Der ältere von den beiden Knaben, Philipp, wurde hier für den gelehrten Stand bestimmt, der jüngere sollte im Hosdeienst sein

Fortsommen suchen. Zu biesem Zwede kam ber etwa zwölsjährige Knabe in bas Haus ber Gräsin Lalaing. Da ihm biese Stellung aber nicht behagte, so willigte seine Mutter, wenn auch widerstrebend, in sein Berlangen, sich der Malerei zu widmen. Rubens begann seine künstlerische Ausbildung bei dem Landschaftsmaler Bershaegt und begab sich dann in die Schule Adam van Noort's, eines Historienmalers, der aber von rohen Sitten war und den gut erzogenen Schüler bald wieder verscheuchte. Schließlich ward er Schüler des Otto van Been (oder Otto Benius), eines sein gebildeten Mannes, der sehr vortheilhaft auf ihn einwirkte. Da bei Rubens zu seinem außerordentlichen Genie sich der angestrengteste Fleiß gesellte, ist es leicht begreislich, daß er unter solcher Leitung die reißendsten Fortschritte machte, so daß er bereits 1598 als Meister in die Malergilde von Antwerpen aufgenommen wurde und Benius ihm rieth, nach Italien zu geben, um daselbst seine künstlerische

Ansbilbung an vollenden.

Bielseitig und grundlich vorbereitet, durch seine kunftlerischen Studien sowohl wie durch seine classische Bildung, daneben mit guten Empfehlungen versehen, trat Rubens im Mai 1600 seine italienische Reise an. In Benedig gewährte das Stubium ber seiner Richtung am nächsten verwandten Werte bes Tizian und Baolo Beronese feiner Runft bie lette Bollendung; mahrend in Mantua, wohin er sich von hier aus wendete. Giulio Romano, durch das dramatische Element seiner Com= positionen, nachhaltig auf ihn einwirkte. In Mantua trat er in die Dienste bes Herzogs, Bincenzo Gonzaga, der die äußerlich schöne, geistig edle, und dabei hochge= bilbete und liebenswürdige Berfonlichfeit bes Runftlere fehr ju fchaten mußte; bei feinen weltmännischen Eigenschaften wurde Rubens vom Berzog mit einer vertraulichen Mission nach Mabrid an den spanischen Sof beauftragt, ebenso gestattete ihm fein fürstlicher Bonner jahrelang behufe seiner fünstlerischen Studien in Rom zu ver-Die großen Meister ber Blüthezeit, namentlich Michelangelo, ebenso bie lebende Runft, Die Eflettiter mit Annibale Caracci, Buido Reni u. f. m., wie besonbers auch die Raturalisten wie Caravaggio, waren hier von anregendsten Einfluß auf Rubens und es entstanden die besten Bilber feiner erften Beit : Die Gemalbe für S. Croce in Gerufalemme, welche Die Monde Diefes Rloftere fpater nach St. Betersburg verkauften, ein Marienbild für ben Hochaltar ber G. Maria in Ballicella u. f. w. Daneben ging er in Gefellschaft feines gelehrten Brubers Philipp, mit bem er in Rom jufammentraf, fleifig ben Spuren bes claffischen Alterthums nach und machte verschiedene Abstecher nach Genua, Florenz, wo er überall mit großer Auszeichnung aufgenommen wurde. Mitten in biesem Arbeitseifer traf ihn die Nachricht von einer schweren Erkrankung seiner Mutter, an der er mit der zärtlichsten Er brach sofort im November 1608 in die Beimath auf, aber trot seiner Gile sollte er die Mutter nicht mehr am Leben finden.

Nachdem Rubens der Bekümmerniß seines Herzens über diesen Berlust wieder herr geworden, wollte er ohne weiteren Aufenthalt nach Mantua zurücklehren und nur der huldvolle Empfang, der ihm von Seiten des Erzherzogs Albert, Generalgouverneurs der Niederlande und dessen Gemahlin, der Infantin Isabella, zu Theil wurde, wie deren Bunsch, seine Kunst dem Baterlande zu widmen, bestimmte ihn, seinen Entschluß zu ändern und zu bleiben. Man hat Recht\*), das Bleiben des Rubens als ein Ereigniß für die Kunstgeschichte zu bezeichnen. Allerdings wären Rubens auch in Italien die größten Erfolge gewiß gewesen. Erwürde ohne Zweisel in dem glänzenden Künstlerkreise Italiens einer der Ersten und Größten geworden

<sup>\*)</sup> Bubl: Rünftlerbriefe.

1

sein. Aber ein eigentlich neues Element hätte er auf diese Weise nicht in die Kunstsgeschichte einführen können. Das konnte er nur, wenn er in seiner Heimath mitten unter den nationalen Einstüffen weiterschuf. So allein konnte er den Abschluß der nordischen Kunskentwickelung bilden, was er nach einer Seite ebenso entschieden ges

than, als Rembrandt nach ber andern.

Rubens, mit ansehnlichem Gehalt zum hosmaler bes Erzherzogs Albert ernannt, nahm seinen Wohnsit in Antwerpen. Er verheirathete fich mit ber Tochter eines bortigen Rathsberrn, Ifabella Brant und baute fich ein ftattliches Saus im italienischen Styl, bas er gang in seinem Sinne einrichtete. Mehrere Berte, Die er hier für Antwerpener Kirchen schuf, wie die bekannte Aufrichtung des Kreuzes, namentlich aber feine Kreugabnahme, verbreiteten feinen Ruf in solchem Mage, daß ihm Maria von Medici, die Königin Wittwe von Frankreich, die Ausmalung der großen Galerie bes von ihr errichteten Luxemburgvalastes zu Baris, welche bie bentwürdigsten Begebenheiten ihres eigenen Lebens enthalten follte, übertrug. Rünftler tam 1621 nach Baris, malte baselbst sogleich bie 21 Stizzen, von benen jest bie Mehrzahl in ber Münchener Galerie befindlich ift und führte bei seiner Rudfehr nach Antwerpen bie Bilber mit Bulfe feiner Schuler aus. Im Fruhjahr 1625 begab sich Rubens nach Baris, um persönlich die Aufstellung der fertigen Gemälde zu leiten und einige noch fehlende Borträts hinzuzufügen. Die Arbeiten fanden großen Beifall und die Königin machte bem Rünftler ben Borschlag, als ihr hofmaler in Baris ju bleiben; unter bem Ginmande, bag Pflicht und Dankbarkeit ibn an ben Bruffeler hof fessele, lehnte biefer jedoch ben Antrag ab. Rubens lernte in ber frangösischen Bauptstadt auch ben Bergog von Budingham, ben bekannten Gunftling bes Rönigs von England und bes Bringen von Bales, tennen, bem er fpater feine Sammlung von Gemälden, Sculpturen u. s. w. für 100,000 Kl. verkaufte. Richt Gelbgier waren übrigens bas Motiv biefes Bertaufs, sonbern politische Grunde; Rubens wollte baburch ben einflugreichen Bergog für bas Intereffe feines Baterlandes und Fürstenhaufes gewinnen. Bei biefen Berbindungen bes Rünftlere entfolok fic 1628 bie Infantin, ben Rünftler nach Spanien zu fciden, um bie Friebensverhandlungen mit England einzuleiten; Rubens gewann bort bas Bertrauen bes Königs und bes Herzogs von Olivarez, tam 1629 mit bem Titel eines Setretärs bes königl. Geheimen Raths nach Bruffel zurud und ging noch in benselben Jahre nach London, wo er ben Frieden zwischen Bhilipp IV. und Rarl I. glüdlich jum Abschluß brachte. Der König von England schlug ihn hierbei jum Ritter bes golbenen Sporenorbens und schenkte ibm, außer einem tostbaren Degen und Silberfervice, fein Bilbnif an einer golbenen Rette, welche er feitbem beständig an tragen pflegte. Rachbem Rubens in Mabrid bie größten Lobsprüche, reiche Beschenke und die Zusicherung, daß seine Stelle als Setretar auf seinen ältesten Sohn übergeben follte, erhalten, tehrte er nach Bruffel jurud, wo er von ber Infantin auch in ber Folge zu biplomatischen Senbungen verwendet murbe. Bege bezeichnete Rubens burch Ausführung gahlreicher Berte feiner Runftlerbanb. -

Im Jahre 1630 vermählte sich Rubens, welcher im Jahre 1626 seine erste Frau verloren hatte, zum zweiten Male mit helena Forman, einem reichen Mädchen von 16 Jahren, beren Schönheit und Liebenswürdigkeit von allen Schriftstellern gepriesen wird. Sie diente ihm in der Folge häusig als Modell und in vielen seiner Bilder begnet man ihrem frischen, anmuthigen Antlitz. Mit dem wachsenden Ruhme des Malers mehrten sich die Aufträge so, daß er in den meisten Fällen nur noch die Stizzen selbst machte, die Ausführung im Großen aber seinen Schülern überließ.

Allerdings mußten Bilber, auf welchen Manner wie van Opt, Diepenbeet, van Thulben die Figuren, Wilbens ober van Uben bas Landschaftliche, Snybers bas Thier- und andere Beiwert ausgeführt hatte, meift vortrefflich ausfallen, niemals aber konnten fie ben Beift und bie Bleichförmigkeit bes Buffes erhalten, wie bie Bilber, welche Rubens selbst und allein gemalt hatte. Seit bem Jahre 1635 aber fah sich Rubens burch häufige Anfälle von Gicht vollends genöthigt ber eigenen Ausführung von größeren Arbeiten zu entfagen. Ebenfo zog er fich von allen öffentlichen Beschäften gurud und lebte jest nur noch ber Runft und ber Biffenschaft, balb in ber Stadt, balb auf seinem schönen Landsit Steen. Sein Bans stand jeder Zeit Runftlern und Gelehrten offen und feinem Runftlerruhme fügt bie Geschichte bas Lob eines burchaus liebenswerthen, namentlich gegen seine Rachgenoffen neiblofen, milburtheilenben, ftete gaftfreien und bienftbereiten Charafters Als eine ebenso würdige wie kluge, wird auch die Weise gerühmt, mit welcher er fich gegen Feinde und Reiber benahm. Richt nur unter seinen Runftgenoffen fand er folde, fonbern auch unter bem Abel Brabants, ber, in Dfintel und Neinlicher Miggunft, scheel auf bie biplomatischen Erfolge bes Runftlers blidte.

Am 30. Mai 1640 ftarb Rubens. Anger ber Künstlerschaft und ben Zünften Antwerpens folgte eine große Anzahl geiftlicher und weltlicher herren feinem Sarge. Seine lette Rubestätte fant er in ber Jacobstirche, in einer von feinen hinterbliebenen gestifteten Seitenkapelle, beren Altar burch ein treffliches Werk feiner Band geschmudt ift. Es stellt die b. Jungfrau mit bem Jesustinde bar, welches von Bei-Gine einfache Marmorplatte enthält in lateinischer Sprache ligen verehrt wirb. feine Grabschrift, worin feines Berthes als Gelehrter, Maler und Staatsmann ge-Seine Binterlaffenschaft war beträchtlich. Den Bertauf seiner Runftsammlung hatte er felbst im Testamente angeordnet. Ausgenommen war nur ein Bild, bas "Belzchen", welches er feiner Frau schentte, weil es fle felbst barftellt, wie fie nadt, einen Belg um bie Schultern, aus bem Babe fleigt. Die Sammlungen des Rünftlers müffen von großem Werthe gewesen sein, selbst nach dem theilweisen Bertauf an ben Bergog von Budingham. Außer ben antiten Steinen, Mingen und Debaillen, Die nach Spanien gingen, murbe ber Ueberreft 1648 öffentlich in Antwerpen versteigert, und der aus Gemälden und Statuen gelöste Betrag belief fich auf mehr als 100,000 ffl. Darunter befanden fich noch nicht die Zeichnungen, welche erft 1658 verkauft wurden.

Rubens, geistig und törperlich gleichmäßig schön entwicklt, repräsentirt einen Normalmenschen. Gewandt in allen ritterlichen Künsten, von einem gewinnenden Wesen, imponirte er zugleich durch sein Wissen und Können. Er redete sieben Sprachen und war überhaupt nicht nur einer der bedeutendsten Künstler, sondern einer der gebildesten Männer seiner Zeit. Wie aus seiner Correspondenz zu erzsehen, betheiligte er sich an allen Fragen der Politit und Wissenschaft, was um so staunenswerther ist, wenn man seinen fruchtbaren Fleiß als Künstler in Anschlag bringt.

Man hat Rubens nicht mit Unrecht ben "Shakspeare ber Malerei" genannt. Wie William Shakspeare, ber Dichter ber Weltwirklichkeit, ber offenbarende und gesetzgebende Geist für das Drama der Neuzeit ist, so steht auch Beter Baul Rubens am Eingang einer neuen Aera der Malerei und das zwar hauptsächlich dadurch, daß er der durch willtührliche Satungen eines falschen Schönheitsbegriffs entstellten Natur wieder zu ihrem guten Rechte verhalf. Wie Shakepeare noch im Dämmer mittelalterlicher Romantik dichtet, angeglüht aber bereits vom andrechenden Tag der

Aufklärung, so bewegt sich auch der Bater unserer beutigen realistischen Geschichtsmalerei, Rubens, noch in ben alten Dhthenftoffen, aber unter ihren Gewändern athmet bereits eine neue Runft, die fich im Gegenfat zu diesen Mythen ber Beltgeschichte zuwendet. Beibe, Maler und Dichter, traf endlich bas gleiche Schickfal, bag sie von den auf sie folgenden Generationen nicht verstanden wurden. Gleich bem britischen Dichter, ber über ein Jahrhundert unbeachtet und verachtet im Grab ber Bergeffenheit lag und felbst einem Boltaire noch roh und barbarisch galt, hatte auch bas ganze vorige Säculum keinen Sinn für bie Naturwahrheit bes groken Niederländers nud feine Formen galten für unebel, grob finnlich und geschmadlos. in unserer Zeit ift die Kritif zu einer besteren Wertbicogung und flareren Ertenntnift ber Borgilge bes nieberlänbischen Meisters gelangt. Richt in einseitigen Bergleichen mit ber italienischen Runft hat man seine Größe gemessen, sondern indem man ihn in feiner Eigenthumlichkeit und zugleich im geschichtlichen Busammenhang mit einer früheren Runft und ber seiner Zeit betrachtete. Und fo hat man fich mit feinem Raturalismus, bem es nicht an Großheit, bem Merkmale bes Styles fehlt, verföhnt, und das besonders durch die Lebensgluth seines Colorits, durch die drama= tische Bewegung und Leibenschaft, Die wie ein Sturmwind alle seine Berte burch-Die Rraft biefes malerischen Burfes reift uns über alles Uneble feiner Formengebung hinweg, führt uns mitten in die Darstellung hinein und läfit Rubens als ben ersten eigentlichen Maler außerhalb Italiens, als ben ersten Maler bes Nordens erscheinen. Dieser Boben bes echt Malerischen ift die Bafis seiner Runft= richtung, von wo aus er ben Lebensfond ber Erscheinung wieder zu gewinnen sucht, ber burch einen einseitigen, conventionell gewordenen idealen Styl ber Malerei abhanden gekommen war; und selbst seine Uebertreibungen, wie denn überhaupt sein Naturalismus, finden, in bieser seiner Oppositionsstellung zu jenem geistlosen Formalismus ber Nachahmung bes reifen, italienischen Styls, ber auch in die Rieberlande eingebrungen war, ihre Erklärung. Die Mängel, die fonft bem Rünftler noch anhaften, find Mangel bes Genius und Mangel ber Beit. Seine Berrschaft über bas Kunstmaterial, Die ftaunenswerthe Leichtigkeit seines Producirens (Die Bahl ber burch ben Stich bekannten Compositionen von ihm beläuft fich allein auf 1000), bat ihm in seiner späteren Beriode zu Manchem verführt, was keiner Zeit zusagen wird; oft auch ist er burch die Aufträge, mit benen ihn der Luxus seiner Mitwelt überhäufte, mehr bebrängt als geförbert und geehrt worden. Was Alles uns aber nicht hindern tann und barf, ben Deifter in feinen reineren Leiftungen ju verfteben.

Fast in allen Museen Europa's ist Rubens vertreten; reich an Zahl und Umsang seiner Werte sind Baris und Minchen. Aber dem innern Werthe nach besitzt wohl seine Heimath Antwerpen das Beste und zwar in früheren Arbeiten, die er, bald nach der Rückehr aus Italien in frischer, männlicher Kraft mit Liebe und Ruhe schuf. Aus dieser seiner besten Zeit stammt die Kreuzahnahme und die Aufrichtung des Kreuzes in der Kathedrale von Antwerpen. In ersterem Bilde ist die Gruppe so einsach zusammengehalten, die Gestalten sind so kräftig und kühn, die Farben so voll und harmonisch, der Moment sagt den Formen, die Rubens liebt, so sehr zu, daß man es sür ein Meisterwert des Meisters erklären kann. Auch die Flügelbilder, die Heimsuchung Mariä und die Darbringung im Tempel (Fig. 241) darstellend, gehören zu den besten Leistungen des Künstlers. Noch mehr zeigt das zweite Bild die titanenhaste Größe des Rubens in Darstellung gewaltsam bewegter Handlungen, in sonstigen Beziehungen hält es jedoch keinen Bergleich mit dem vorigen aus. Eins der vorzüglichsten Bilder noch unter den in

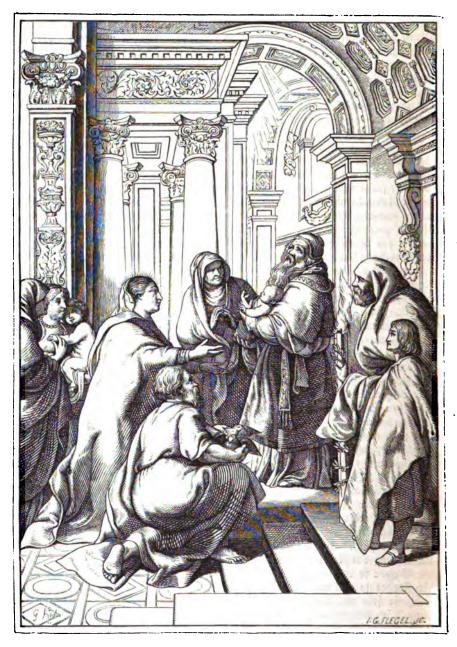

Fig. 241. Die Darbringung im Tempel. Rach Rubens.

Antwerpen befindlichen ist die Communion des h. Franzistus. Unter den Gegenständen aus der heiligen Schrift mußten der Beistesart des Rünstlers der Sturz ber gefallenen Engel, ber Sturz ber Berbammten, bas jungste Bericht besonbers zusagen. Auch hat er diese Gegenstände mehrmals, wenn auch nicht immer mit gleichem Erfolge, behandelt; so in einigen Bilbern ber Binatothet zu München. Bon hochdramatischer Wirkung ift ferner bas im Museum zu Mabrid befindliche Bunber ber ehernen Schlange, welchem Bilbe wir noch die lebensvollen Schilberungen von Wunderthaten bes Francistus Xaverius und bes Ignatius Lopola, in ber Wiener Galerie, anreihen wollen. In ben Gemalben aus ber Spatzeit bes Runftlers zeigt die Composition einen Bomp, eine Ueberfülle, welche in etwas an bie überreichen Formen bes sogenannten Jesuitenstyls in ber Architektur erinnert. Die Röpfe werben immer realistischer, Die Formen ber Körper erhalten eine Fulle, welche in Uebertreibung ausartet, die Empfindung wird kühler, die Färbung auf Rosten ber Bahrheit brillanter und die geistreiche und leichte Behandlung artet in Flüchtigkeit aus. Eins ber frühften Beispiele hierfür ift bie Anbetung ber Könige im Museum zu Antwerpen. Daß Rubens aber auch noch in feiner letten Zeit im Stande war, ein Werk mit forgfältigen Studium durchzuführen, beweist sein Marthrium bes h. Betrus zu Röln vom Jahre 1638, welches, wie widerstrebend auch Die Auffaffung bes Beiligen burch seine gräßliche Wahrheit ift, boch in bem Aufwand von Runft eine noch ungeschwächte Rraft zeigt.

Unter ben zahlreichen Bildern aus bem Kreise ber antiken Mythologie, welche, obwohl in niederlandischen Formen aufgefaßt, doch höchst anziehend und geistreich find, zeichnen fich burch ein bramatisches Element ber Raub ber Tochter bes Leucippus von Caftor und Bollux in der Münchener Binakothek, der Raub der Broferpina in ber Sammlung von Blenheim, endlich die Befreiung der Andromeda in der Cremitage zu St. Petersburg, aus. Eine erstaunliche Energie des sinnlich beraufchten bacchischen Lebens ist ben Bacchanalien zu München, Blenheim und Bon hinreißendem, idullisch-landschaftlichem Reiz ift bas St. Betereburg eigen. Urtheil des Paris in der Nationalgalerie zu London und das Fest der Benus in der Galerie zu Wien, welches gleich fehr burch bie reiche, poetische Erfindung, wie burch ben Zauber ber goldigen Farbe wirft. Rubens zeigt fich auf Diefem Darftellungsgebiete immer ale freier und eigenthumlicher Dichter. Für feine Geschichtsbarftellung find bas hauptwert bie feche Bilber aus ber Geschichte bes Confule Decius Dlus, in der fürstlich Lichtenstein'schen Galerie zu Wien. Oft sehen wir Rubens auf das Gebiet der Allegorie hinüberschreiten. In der Art und Weise, wie er die Allegorie banbhabt und mythifche Elemente mit geschichtlichen verschmilzt, bleibt er zwar ganz im Ungeschmad feiner Zeit befangen; boch zeichnen feine Werte fich auch bier burch lebenbige Motive und individuelle Buge vor ben gesuchten und froftigen Bilbern feiner Beitgenoffen aus, wobei er jugleich eintiefes Berftandnift ber antiten Muthe bekundet.

Auch als Genremaler hat Rubens eine erfolgreiche, anregende Thätigkeit entmidelt. Aus einem im Louvre befindlichen Turnier tritt uns sehr poetischer Weise der Geist des Mittelalters entgegen. Seine unter dem Ramen der Liebesgarten bekannten Darstellungen zu Dresden und Madrid sind das Borbild der Maler des sogenannten Conversationsstücks, eines Terburg und Metsu; seine Kirmeß im Louvre
endlich, welche mit erstaunlicher Lebendigkeit und wunderbarer Kraft und Wärme
eine derbe Bauernwelt in sinnlicher Ausgelassenheit darstellt, das Borbild eines Brouwer, Teniers und Ostade. Mit sichtbarer Lust malte Rubens gelegentlich nachte Kinder. Das Naiveim Ausdruck, die Grazie der Bewegungen, das Frische der Farbe versteht er, wie die Bilder in München und Berlin beweisen, unvergleichlich wiederzugeben.

4

Seiner gangen Richtung gemäß mußte Rubens ferner ein vortrefflicher Bilbnismaler sein, und in der That ist die Anzahl der ausgezeichneten Berte, welche er in diesem Fache ausgeführt, groß. Zu den besten Arbeiten gehören hier die Bilber aus seinem eigenen Familienleben. Der tiese Familiensinn, der an diesen Bildern mit gearbeitet hat, und der sich in der liebevollen Behandlung derselben ausspricht, ist ein schoner Charafterzug im Lebensbild des Malerfürsten.

Eine ber glänzenbsten Beziehungen bieses allseitigen Genius ist sodann bie Thiermalerei. Hausthiere, ganz besonders aber reißende Thiere, Löwen, Tiger, Banther malte er mit der wunderbarsten Meisterschaft. Aber nicht in der Ruhe liebt er die Thierwelt darzustellen, sondern, in großem Makstade und großen Zügen,

in ihren Rämpfen unter fich und mit bem Menschen.

Endlich ift noch die Größe des Meisters als Landschaftsmaler hervorzuheben. Seine Landschaften lassen sich in zwei Rlassen sondern. Bisweilen versucht er sich auf dem Gebiet der historischen Landschaft mit Figuren aus der Mythologie. Hier wählt er vorzugsweise Borgänge, bei denen die Elemente sich in wildester Empörung besinden. Diese sind dann von erhabener Poesie in der Auffassung und von ergreisender Wirkung. Meist aber gefällt er sich, und in seltenster Frische und schlagender Beleuchtung die gesegneten Fluren von Brabant vorzusühren; Bilder, von tiesem Naturgesühl, welche in seltenem Maße die Stimmung des Idpllischen und Ländlichen athmen.

Auf die meisten seiner flandrischen Zeitgenoffen mar Rubens von Einfluß: unter seinen eigentlichen Schülern ragen Anton van Dud und Jacob Jordaens ber-Ersterer, ber fich besonders als Bortratmaler einen großen Namen gemacht bat, bleibt in ber Erfindung weit hinter seinen Meister gurud, bagegen ift ibm eine gartere Empfindung, ein feineres Naturgefühl, eine forrettere Zeichnung eigen. Bei Jordaens wurde ber Ausbruck sinnlicher Kraft bas Ueberwiegende; toloffale Gestalten, fühne Compositionen, volles, gefundes Colorit machen sein Berbienst aus, und wo es blos auf diese Eigenschaften ankam, nähert er sich bem Meister; bagegen erreicht er nicht bie Scharfe ber Charafteristit, ben geiftreichen Ausbrud und bie berebte Grazie. Doch nicht blos auf die Malerei, auch auf die Rupferstecherei übte Rubens burch bie Runftler, burch welche er feine Werte publicirte, Ginflug aus; indem er lettere anregte, mehr als bisher bie farbige Wirfung zu betonen und im Gegenfas ju bem nur Graphischen auf einen volleren malerischen Schein binguarbeiten. 3a. er retouchirte mit eigener Hand die ersten Probeabbrude ihrer Blatten, bis sie die von ihm gewünschte Wirkung hatten. Gleich andern großen Malern war Rubens ebenfalls Architekt. Außer seinem Wohnhause in Antwerpen, in ber jest nach ihm benannten Strafe, murben auch die Rirche S. Charles und bas Profeshaus ber Jefuiten baselbst nach seinen Blanen gebaut. Ebenso veröffentlichte er ein architettonisches Mufterbuch, welches bie wichtigften Balafte von Genua in Grund- und Aufriß enthält.

(Rad G. F. Baagen u. A.)

## 12. Rembrandt van Rijn.

Der größte und originellste Meister der holländischen Schule ist Rembrandt van Rijn. Das Princip, von dem er ausgeht und von welchem aus er alle seine Aufgaben behandelt, ist das rein malerische und zwar in noch specialisirterem Sinn, als wir es bei Rubens sehen. Indem Rembrandt die Malerei auf sich selber, die Ratur auf ihr angestammtes Recht wieder zurüczuführen sucht, nimmt er, im Bertrauen auf seine Kunst, mit der Klarheit eines bestimmten Wollens eine ähnliche Stellung gegen die Transcendenz und Form-Grandezza des Romanismus wie der große Belgier ein, eine Oppositionsstellung, die ihn zuweilen bis zur Consequenz des Chnismus zu sühren scheint. Wie den Realismus der Form, so zeigt Rembrandt auch das Farbenprincip die auf die äußerste Spize gesteigert. Des Meisters schöpferische Kraft aber wußte sich undeschadet auf dieser gesährlichen Söhe zu erbalten, das Alltägliche und Häßliche der Form durch den Zauberschein der Farbe zu verklären und in dem magischen Dämmer seines Helldunkels eine Wahrheit der Charakteristik zu entfalten, die den Beschauer mit stiller unwiderstehlicher Gewalt in das tiesste Interesse sint den das tiesste Interesse sint den das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Sewalt in das tiesste Interesse sint den das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Gewalt in das tiesste Interesse sint den das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Gewalt in das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Gewalt in das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Gewalt in das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Gemalt in das tiesste Interesse sint den Barbeschlichen Beine Barbeschlichen Beine Ausgeschlichen Gemalt in das tiesste Interesse des Barbeschlichen Beine Barbeschlichen Barbeschlichen Beine Barbeschlichen Beine Ausgeschlichen Beine Barbeschlichen Beine Barbeschlichen Barbeschlichen Beine Barbeschlichen Beine Barbeschlich

Reines Künstlers Leben und Charakter ist so von ber Nachwelt verunglimpft worden, wie es bei Rembrandt geschen ist. Houbraken, dem fast alle übrigen Biographen nacherzählten, scheint ben ersten Anlaß dazu gegeben zu haben. Unfere Zeit erst ist zu einer Shrenrettung des großen Meisters geschritten und hat das Lügengewebe herabgerissen, das seine wirkliche Gestalt bis jeht unkenntlich machte; namentlich ist es Scheltema, Stadtarchivar zu Amsterdam, dem man die aktenmäßig belegte

Feststellung ber Sauptbaten von Rembrandt's Leben verbankt.

Rembrandt Harmenszoon wurde am 15. Juli 1607 zu Leyden geboren. Sein Bater, ber ein Müller war, hieß harmen Gerritszoon und nannte ihn Rembrandt, er hieß also nach der damaligen Sitte des Landes Rembrandt Harmenszoon. Schon ber Großvater führte ben Beinamen van Rijn, ben unser Künstler beibehielt. Rembrandt wurde in die lateinische Schule seiner Baterstadt geschickt und für die Biffenschaft bestimmt; bei seiner Neigung zur Malerei aber gab man ihn später zu Jacob Isaalszoon von Swanenburg in die Lehre. Als seine Lehrzeit um war, ging er noch ein halbes Jahr ju Bieter Lastmann nach Amsterdam, ber am meisten Gin= fluß auf ihn übte, und tehrte bann, nachdem er noch turze Zeit bei Jacob Binas in Haarlem gearbeitet, nach Lepben zurück. Der junge Künstler wurde hier balb bekannt und als Borträtmaler öfter auch nach Amsterdam berufen, so daß er endlich dahin überzustedeln beschloß. Um das Jahr 1630 wurde er als selbständiger Meister in die Malergilde zu Amsterdam aufgenommen, und schnell gelangte er hier zu Ruf und Ansehen, so baß sich zahlreiche Schüler um ihn sammelten. Bu feinen ersten bebeutenberen Arbeiten in Amsterbam gablt bie fogenannte anatomische Borlefung, welche ben Anatomen Tulp und seine Borer vor einem Leichnam zeigt. Das ursprünglich für die anatomische Anstalt zu Amsterdam ausgeführte, jetzt im Museum ju Baag befindliche Bild ift vom Jahre 1632 batirt. Im Jahre 1634 wohnte ber Rünftler in ber Breeftraat. Das freundliche Haus, in welches er damals eine junge Frau heimführte, ist von der Nachwelt durch die an der Façade angebrachte Büste Rembrandt's tenntlich gemacht. Mefroum Rembrandt war eine geborene Sastia

Uilenburg und die Tochter eines ehemaligen Bürgermeisters von Leeuwarben und späteren Rathsherrn am Sofe von Friesland. Ein Bilb in ber Dresbner Galerie läßt einen Blid in Die behagliche Bauslichfeit bes Runftlers werfen. Treubergige Butmuthigkeit und tede Lebensluft in ben Bugen, ftrahlend im Bollgenuß feines Ruhmes und feines häuslichen Gludes, fitt ber Meifter ba, in jovialer Beinftimmung sein schmudes Beib auf seinen Anieen schaufelnd. Beibe find reich gefleibet, ein Bfau giert neben Festtagegerichten Die Tafel und auf ber Gattin Wohl erhebt Rembrandt bas volle Glas. Der Rünftler lebte bamals in ben beften Berhältnissen, seine Frau war vermögend, auch fand er lohnende Aufträge. In ben Jahren 1633—39 hatte er u. A. eine Reihe von Bilbern für den Brinz-Statthalter Friedrich Heinrich von Dranien auszuführen. Auf diese Arbeiten, welche sich gegenwärtig in München befinden, beziehen sich drei Briefe von Rembrandt, die einzigen von feiner Band, die bis jest bekannt geworben find. Auch für feinen Gönner, ben bekannten Bürgermeister Jan Six, führte er bamals verschiedene Bilder aus. Dbgleich bem Künstler ber Umgang mit einsachen Leuten aus ben nieberen Bollstlaffen, nach Sanbrart's Beugnig, ber liebste gewesen fein foll, fo ftand er boch, außer mit Sir, auch mit so bebeutenben Schriftstellern, als be Deder und Hungens, sowie mit einigen angesehenen Bredigern in geselligen Beziehungen. Fleiß und gute Ginnahmen schützten Rembrandt nicht vor allmälig sich einstellenden Geldverlegenheiten. Eine Hauptursache berselben war die Leidenschaft, mit der er Kunstgegenstände, Baffen, Kostume und überseeische Curiofitäten sammelte, eine Leidenschaft, die viel Geld kostete; bazu kam die burch die Calamitaten des englischen Rrieges berbeigeführte schlechte Zeit, wie auch ber Umftand, daß Rembrandt jebenfalls tein guter Wirth mar. 1642, in welchem Jahre er feine berühmte "Nachtwache" ge= malt hatte, ftarb Rembrandt's Frau, und mit ihr scheint bes Rünstlers Glückstern untergegangen zu fein. Als er bei seiner zweiten Berheirathung bas Bermögen feiner ersten Frau, infolge testamentarischer Berfügung, zu Gunften seines Sohnes wieder herauszuzahlen hatte, war die Insolvenz unvermeidlich. Im Sommer 1656 wurde ein gerichtliches Inventarium von seinem ganzen Besits aufgenommen. Das noch vorhandene Verzeichniß ist von großem Interesse. Die Kunstgegenstände, welche bemnach Rembrandt gesammelt hatte, Rupferstiche sowohl wie Gemälde, beweisen, daß er als Sammler einen burchaus freieren Standpunkt einnahm, benn als Rünftler, daß er auch die ber feinigen entgegengesetten Runftrichtungen wohl zu wurdigen verstand. Besaf er doch selbst eine Auzahl von Abgüssen antiker Sculpturen. Dies MUes, ja felbst feine eigenen, bem Runftler unerfetlichen und unentbehrlichen Stubien, wurden ihm schonungslos entriffen und, nebst haus und Mobilien, zur öffentlichen Bersteigerung gebracht, die in der damals für Holland unglücklichen Zeit nur bie geringe Summe von 16,182 Fl. eintrug. Rembrandt arbeitete nach dieser Ratastrophe ruhig fort, und was er in dieser Zeit seines Fallissements schuf, reiht sich bem Besten und Trefflichsten seiner Sand würdig an. Bu bem früheren Boblstand ift er jedoch nicht wieder gurudgekehrt. Er scheint ein ftilles, arbeitsames leben geführt zu haben, so bag man nicht einmal genau barum wußte, wann und wo er gestorben. Erft neueren Forfchungen gelang es, festzustellen, daß ber Rünftler am 8. October bes Jahres 1669 in Amsterbam in ber Westlirche begraben worben ift.

Rembrandt hat in zahlreichen Bilbern und Rabirungen uns seine Züge überliesert. Wenn es hier auch meist ein Studienzwed ist, ben ber Künstler verfolgt, wenn es ihm selten babei um stricte Porträtähnlichkeit zu thun ist, so gewährt es boch ein eigenes Interesse, bem Wiederschein dieses einfachen und bach so inhaltreichen Künstlerlebensganges in diesen Selbstbildnissen nachzuspüren. Zu den schönften vieser Bildnisse, welche mit der ganzen Kraft und Wärme des Rembrandt'schen Genies uns entgegentreten, gehört das im Louvre befindliche; es stellt den Künstler in der ersten Blüthezeit seines Amsterdamer Lebens dar: jung und glücklich; von ähnlicher Wirtung ist ein Bildnis im Berliner Museum, während uns ein Bild im Wiener Belveddre den altgewordenen Rembrandt vorführt. Wie haben sich in dem letztgenannten Bilde die Züge des Meisters verändert! Der wallende Haarschmuck, das tecksiehede Varett und die energische Haltung sind verschwunden. Der Mund nur hat noch etwas von dem alten Geiste, in ihm glaubt man noch den Kenner und Beobachter des menschlichen Herzens zu erkennen. Die Augen aber, die sonst so den matt heruntergesunkenen Lidern bedeckt, auf der Stirn haben Kummer und Sorge ihre traurigen Schriftzüge eingegraben. Eshat etwas Wehmilthiges dieser Wechsel.

Eine so eigenthümliche Erscheinung Rembrandt auch ist, so steht er boch in der Runftgeschichte ebenso wenig wie andere große Rünftler zusammenhanglos, vorgängerlos ba. Seine genrehafte Auffaffungsweise findet fich icon bei Elzheimer, ber burch feine Schüler Lastmann und Binas auf Rembrandt einwirtte. Auch die Behandlung erinnert in ben Arbeiten seiner ersten Zeit an die genannten Meifter. Barte und forgsame Ausführung, feine, weiche Abtönung und helles Tageslicht sind die charatteristischen Merkmale und Borzüge ber Bilber biefer ersten Zeit. Gerard Dow, ber Schüler Rembrandt's, hielt unverandert fest an diefer ersten Manier seines Meisters. Aber letterer felbst anderte mit zunehmender Brazis und wachsender Ginficht seine Technif. Die faubere, glatte Arbeit, wie fie feine erften Bilber zeigen, macht einem pastoferen, unvertriebeneren Auftrage Blat. Borzugeweife liebt er, ungefähr vom Jahre 1633 an, jene geschloffene Beleuchtung, in welcher breite, aber flare Schattenmaffen einen schlagenden Gegensatzu einem scharf einfallenden, nur einzelne Theile treffenden Licht bilden. Ein warmer Ton braunt und vergoldet babei bas Gange. Allmälig geht bas Machwert zur höchsten Leichtigkeit und Birtuosität über. In ber letten Beit bes Meiftere ift feine Binfelführung und Farbengebung von einer Redheit und Wildheit, Die an Robbeit grengt, aber von einer Wahrheit und Energie ber Wirfung, Die bis zur Bauberei geht. In einigen Bilbern ans biefer Beriobe freilich werben bie Lichter wieber fühl, Die Schatten minder flar, öfters grau und schwärzlich; ebenso verflüchtigt sich zu sehr die feste Form im Zauberspiel ber Farbe. Und es gilt vor ihnen, was F. T. Bischer in seiner "Aesthetit" von Rembrandt fagt, daß der Beschauer zwischen Bewunderung der Genialität in Colorit und Stimmung und zwischen Borwurf gegen eine zur Manier geworbene Auflösung ber Burbe und Deutlichkeit ber Form sich im Schwanken befindet.

Nicht Form und Zeichnung, sondern Farbe und Beleuchtung war Rembrandt Hauptsache, diese der Natur anzunähern und nach den Gesehen des helldunkel durchzubilden, hauptziel. Und es gelang ihm, die Farbe künstlerisch so zu bezwingen, daß sie als solche sich dem Auge kaum mehr zu fühlen giebt. Ohne ihre Kraft und Saftigkeit zu tilgen, verarbeitete er sie fast zur bloßen Licht- und Schattengebung. Man hat Rembrandt den nordischen Meister des helldunkels genannt, wie Correggio den süblichen. Doch steht ersterer zu letzterem in umgekehrtem Berhältniß, indem bei diesem das Licht und eine allgemeine Helligkeit, worin Alles strahlt, bei jenem hingegen der Schatten und eine allgemeine Dunkelheit, woraus nur Einzelnes in starker Beleuchtung hervorspringt, die vorwaltenden Elemente sind. Während Correggio freundlicher, süßer, entfaltet Rembrandt düsterer, geisterhafter die Zauber des

Hellbunkels. Indem man Rembrandt als ben Maler bes hellbunkels, ben "holländischen



Fig. 242. Die Rreugabnahme. Bon Rembranbt.

Correggio", feiert, vergift man nur ju baufig barüber bie anberen gur vollen Berth= ichatung bes Meifters wesentlich geborenben Momente: ben Reichthum origineller Ibeen, die Einfalt und Bestimmtheit bes Ausbrucks, die Tiefe und Wahrheit ber Empfindung, den Zusammenhang und die Deutlichkeit der Anordnung; Eigenschaften, bie nicht minder bewundernswerth find als feine phantasmagorischen Beleuchtungsfpiele. Belege bierfür bieten namentlich bes Meiftere Darftellungen aus ber beiligen Befchichte, Die er, von feinem realistischen Standpunkt aus, in seine phantaftische Beleuchtungsweise rudt und, genreartig, gang wie ein Ereigniß seiner Tage behanbelt. Mit seiner eigenthumlichen Beleuchtungeweise, mit feiner specifisch malerifchen Richtung fieht bie Art seiner Costumirung in engem Busammenhang; nicht bie groß und einfach niederfliegenden Bewänder bes griechischen Alterthums boten fich ihm als geeignete Gegenstände für seinen Farbenfinn, sonbern mehr tamen seiner eigenthumlichen Behandlung die Talare, Rocelore und Turbane des Judenthums entgegen, wie fich baffelbe ihm in feiner Beimath, Amfterbam, einer Belthanbeleftabt, prafentirte. In ben gebrochenen, reflerreichen, buntfarbigen Seibenftoffen, in bem glänzenden Gold- und Berlenschmuck, in den fremdartig phantastischen, vrientalischen Gewandschnitten fand er die fruchtbarsten und wirkungsreichsten Motive für seine Auffaffunge= und Malweife. Und jedenfalls glaubte Rembrandt babei, gleich neueren frangofischen Malern in ihrer Beduinistrung ber Bibel, in ber Anschauung ber hollandischen Inden einen neuen Bebel gur naturwahren Darftellung biblischer Siftorien gefunden zu haben. Doglich auch, bag biefe Subelei Rembrandt's mit ein Ausfluß bes Seftengeistes ter Reformation mar, ber viel mehr Bebräisches als Bellenisches zeigte und in Solland besonders Burgel geschlagen hatte. Daber wirkten auch die Trachten und Ausstaffirungen in Rembrandt'ichen Gemälben burchaus nicht fo wunderlich und barod auf die Zeitgenoffen bes Meisters wie auf uns; waren boch auch Rembrandt's Landsleute bereits durch eine frühere Kunst an eine ähnlich naive Bearbeitung ber biblischen Gestalten gewöhnt. Uns freilich muthen Rembrandt'sche Bilber nicht felten wie phantastische Mummereien an, und biese Phantaftit der Gewänder und sonstige Buthaten, die mit der ungenirtesten Realität fich paaren, lassen die eigentliche Bedeutung bieser Bilder jest oft nur schwer ertennen. Sauptwerke auf biefem Darftellungsgebiete find bie Abnahme vom Rreuz in der Münchener Sammlung (Fig. 242), ferner die Chebrecherin vor Chriftus in der Nationalgalerie zu London; ein warmer Sinn für hauslichkeit burchweht eine beil. Familie zu St. Betersburg, und ebenso wohlthuend durch gemuthvolle Aufsassung berührt die im Louvre befindliche Familie des Tobias, welche den entschwebenten Engel verehrt. Auch der barmberzige Samariter ebendaselbst ist bezeichnend für die Beife, in welcher ber Rünftler biblifche Gegenstände gang in ben Formen bes ibn umgebenden Lebens behandelte. Eine gewiffe Borliebe zeigt Rembrandt für die Geschichte bes Simson, bie ihn zu verschiedenen Darftellungen begeisterte. Die Blenbung bes Helben in der Galerie des Grafen Schönborn zu Wien, wie auch zn Caffel, ftreift in ber grausigen Babrheit an bas Bibrige. Bon großer poetischer Anziehungsfraft ift bagegen bas Bilb ber Galerie zu Dresben, welches früher als Gastmahl bes Ahasverus galt, gegenwärtig aber richtiger als Simfon's Hochzeit unter ben Philistern erklärt wird. Hierher gehört auch bas berühmte Bilb ber Berliner Galerie, bas nach einer früheren Annahme ben thrannischen Bringen Abolf von Gelbern vorstellt, wie er seinen greisen, eingeferkerten Bater bebrobt. Rach ber scharffinnigen Darlegung Koloff's jedoch ift nicht baran zu zweifeln, bag es sich hier um Simson handelt, ber von seinem Schwiegervater aus dem Hause seiner Frau ausgeschlossen, ben Philistern Rache fowort.

Die derb naturalistische Richtung Rembrandt's konnte Gegenständen aus der antiken Mythe nicht gerecht werden. In einigen solchen Darstellungen, wie besonders in dem Raub des Ganymed, in der Galerie zu Dresden, scheint er geradezu eine Parodie der Antike beabsichtigt zu haben; eine Absicht, die sich aus seiner bewußten Opposition gegen den idealen, mehr plastischen Styl der Malerei wohl erklären läßt.

Auf bas Gebiet ber Porträtmalerei führt uns eine Reihe zwischen biefem und bem Benre ftebenber Darftellungen. Go Die oben erwähnte anatomiiche Borlefung. welche, neben ben Bortrate bes Rechenmeisters Copenol und bes Burgermeisters Six\*) in der Caffeler Balerie, ale carafteriftisch für die Malmeise von Rembrandt's Frühzeit gelten fann. Die fogenannte Rachtwache fobann, im Mufeum ju Amfterbam, bas Sauptbild ber mittlern Zeit bes Runftlere und im Umfang bas größte, welches er gemalt, stellt in bekannten Berfönlichkeiten ber bamgligen Beit ben Aufbruch einer Schützengesellschaft bar. Den Ramen ber Rachtwache erhielt bas Bild wegen seiner in scharfen Contrasten von Licht und Schatten gehaltenen Beleuchtung. Der Rünftler foll hauptfachlich burch biefes Wert, mofür er 4000 brabanter Thaler befam, feinen Ruf begründet haben. Gine berühmte Borträtgruppe ferner ift bas unter ber Bezeichnung bie Staalmeifter (b. b. bie Meltesten ber Tuchmacher-Innung) befannte Bemälde im Mufeum ju Amfterbam, bas gewöhnlich, unterstützt von dem Reiz des Helldunkels, als Beleg für die Bebandlungsweife ber Werte aus feiner britten und letten Epoche angezogen mirb. hier, wie in ben gablreichen, fast in allen Sammlungen vortommenden Gingelportrate, versteht Rembrandt ben Rern bes Individuums zu erfaffen. Seelenschilberung ift nicht selten von ber ergreifendsten Babrbeit. Und jebenfalls ift die Porträtmalerei bas Gebiet, auf bem man fich ohne Borbehalt vor bem Genius in Rembrandt beugen und ihn als Meister erften Ranges anerkennen muß. Gesteht boch felbst ein Binkelmann ein, bessen Anschauungsweise bekanntlich gang in der griechischen Classicität wurzelt und aufgegangen ift, daß er stundenlang sich in bie Betrachtung Rembrandt'icher Röpfe versenten fonne. Zwar erzählt man, bag Rembrandt als Porträtmaler sehr gesucht gewesen, boch war er bies jedenfalls nur im Anfang selner Künstlerbahn. Später, wo er immer eigenwilliger ber Natur zu Leibe ging, und biefe nur in ihrem gang spezifisch malerischen Ausbruck erfaßte, wo er der kaune des Sitzenden, der Mode des Tages nicht die geringste Concession machte, mar bem großen Bublitum, bas vor Allem nur getroffen fein will, mit seiner Borträtmalerei sicher wenig gebient. Daber finden wir auch so viele Bildniffe feiner Angehörigen und Freunde, Die, indem fie fich malen ließen, mehr bem Rünstler als sich felber zu Willen waren, deren Borträts er nach Belieben anordnen und beleuchten und in denen er ungestört neuen malerischen Bointen nachgehen konnte.

Auch als Lanbschaftsmaler begegnet uns Rembrandt in den Galerien zu Cassel, Dresden, Braunschweig, St. Betersburg, wie in einigen englischen Brivatsammlungen. Die Landschaften, in denen sich ein tieses Raturgefühl ausspricht, sind meist

von einem ernsten, buftern Charafter.

Bie die Handzeichnungen, meist Feberzeichnungen, sehr charatteristisch für die eigenthümliche Richtung des Meisters und frappante Belege sind für die erstaunliche Beweglichkeit seiner Erfindungsgabe, so auch seine zahlreichen, mit leichter, spielens der Nadel ausgeführten Radirungen. Gine Kenntnisnahme der letzteren erft ver-

<sup>&</sup>quot;) Diese Benennung bes Bilbes ift einigem Zweifel unterworfen, ba bie Buge bes bargestellten Mannes in schwarzer Aleibung mit anberen beglaubigten Bortrats bes Burgermeisters Sir, wie es 3. B. bie bekannte Rabirung zeigt, nicht fimmt.

vollständigt das Bild von Rembrandt's Aunstcharafter. Besonders zeigt sich in einigen dieser Blätter sein Compositionstalent von der glänzendsten Seite. Die berühmtesten unter seinen radirten Blättern sind: das sogenannte Hundertgulden-blatt (Christus heilt Kranke), die große Kreuzabnahme, die Auserweckung des Lazarus, das große Ecce domo, der Bürgermeister Six, der Judenarzt und die Landschaft mit den drei Bäumen. Die Liebhaberei hat die Marktpreise besonders schöner und seltener Abdrücke von gewissen Platten merkwürdig in die Höhe getrieben; so wurde unter Anderen 1867 auf einer Bersteigerung in London ein Abdruck des Hundertguldenblattes, vom ersten Plattenzustand mit 30,000 Francs bezahlt.

Bon Schülern und Nachfolgern Rembrandt's sind Gerbrand van der Eeckhout, Ferdinand Bol, Govaert Flink, I. Lievenz und Salomon Koning hervorzuheben; so begabt einige davon sind, so nimmt doch unter ihren Händen die Richtung Rem-

brandt's einen mehr äußerlichen Charafter an.

(Rach Scheltema, Bosmaer, Rolloff u. A.)

#### 13. Adrian van Oftade.

Als das Mittelalter zusammenbrach und in der Morgenluft einer neuen Zeit die alte Runft bahinweltte, schuf sich die lettere in der Genre- oder Sittenmalerei gleichsam eine neue Belt. Die neue protestantische Kirche zeigte fich sprobe, selbst feindlich und die verstoßene Runft zog in die Wirklichkeit hinaus. In der Runft des Mittelalters war ein gemeinsames, volksthumlich religioses Element vorwaltend, vor bem bas individuelle Gefühl in ben hintergrund trat. Diefes Band mar zerriffen und an die Stelle ber vorherrschend auf ben Stoff sehenden Theilnahme ber Gemeinde trat eine, bas Hauptgewicht auf die Technik und die Eigenthümlich= feit bes Meifters legende, feinzungige Rennerschaft. Alles zog fich immer mehr auf blogen Brivatgenuß zurud. Rubig und unangefochten entfaltete die Genremalerei ihre höchste Blüthe im Norden, wo der herrschende Naturalismus ihr den Weg geebnet hatte, in protestantischen Ländern, vorzugeweise auf bem Boben ber behabigen Bürgerlichkeit und gemüthlichen Häuslichkeit Hollands und zwar in ähnlicher Parallele mit jenem britischen humor, der in Shakespeare seine höchste Steigerung erfuhr. Jener humor ift auch zugleich ber Charafter ber Genremalerei. Wie ber Dichter spielt hier auch ber Maler mit bem Großen, mit bem Gewaltigen, mahrend er uns in bem Rleinen bas Große, in bem Unscheinbaren, in bem niebrig Beachteten ben ewigen Lebensgrund zu offenbaren sucht, bem es entspringt, ber ihm einwohnt. Dieser über bem Gangen maltende freie Geistes - und Liebesblid bes humors, wie bas innige hingeben an die Erscheinung und ihr naives, treues Biebergeben ift, was uns über die scheinbare Plattheit und Profa ber Motive, über bas Wieber= spiegeln bes im Leben oft Unangenehmen und Wiberlichen hinwegträgt und uns damit versöhnt.

Die hollandische Genremalerei sondert fich in zwei Gruppen. Die eine liebt die berb tomische Bauernwelt mit den groben Ausbrüchen der sinnlichen Ratur, die andere

ben Kreis ber wohlhabenden Stände mit gebildeter Sitte, verstedten, novellenartigen Andeutungen. Während die stille Hauslichteit und das gesellschaftliche Leben höherer Stände eine gewisse Zartheit des Pinsels und selbst der Farbenwahl ersorderte, sagte jenem rohen und sorglosen Treiben mehr ein keder, leichter Auftrag, ein geistreicher Pinsel zu. Zwei Eigenschaften aber sind den Bildern beider Gruppen gemein, das feinste Gesühl für das Malerische und die größte Meistersschaft der Technik. Der Natur der Gegenstände, wie der Behandlungsweise, ebenso den nicht großen Käumlichkeiten der Liebhaber entsprach der kleine Maßstab der Bilder.

Der berühmteste Künstler ber oben zuerst genannten Gruppe ist Abrian van Dftabe. \*) Bon seinen Lebensumftanden weiß man, wie von ben meisten ber hollanbifchen Kabinetsmaler wenig ju erzählen. 3m Jahre 1610 ju Lübed geboren, scheint er erst spät zur Kunst gekommen zu sein, benn bie frühesten seiner uns bekannten Werke fallen in die vierziger Jahre bes 17. Jahrhunderts. Lehrer erwählte er ben berühmten Bortratmaler Franz Sals in Barlem. Sier traf Dftabe mit Abrian Brouwer zusammen, ber, wie man fagt, von Sale ftart ausgebeutet worden. Die Runftgeschichte erzählt nämlich von letteren, er sei in gleichem Dage burftig als faul gewesen, und habe bas Wirthshaus ber Werkstatt vorgezogen, wo ber begabte Brouwer statt feiner und für ihn und feine ftete trodene Reble arbeiten und Geld verdienen mußte. Aus dieser verdrießlichen Lage habe sich heißt es — Brouwer, burch Oftabe über feine Fähigkeiten unterrichtet, mit einem rafchen Entschluß befreit, sei entflohen und habe sich in Amsterdam niedergelaffen. Oftade aber blieb, nachdem auch er fich von Franz Hale unabhängig gemacht, in Barlem, und icheint icon bier Anerkennung gefunden zu haben. Wenigstens finden wir ihn als Schwiegersobn bes angesehenen Malers van Bopen und als gludlichen Familienvater, von einer zahlreichen Kinderschaar umgeben, zufrieden und behaglich, bis ihn die triegerischen Ereignisse bes Jahres 1672 bewogen, seine Sabseligteiten zu vertaufen und harlem zu verlaffen, um in feine Baterftadt Lübed zurudzukehren. Er nahm seinen Weg über Amsterdam, und hier, im Mittelpunkt eines fehr regfamen Runftlebens, gefiel es ihm fo wohl, daß er seinen Plan in die Beimath zu gehen aufgab und baselbst seinen Wohnstt aufschlug. Im Jahre 1685 ift er bort verstorben.

Das hundertsach variirte Thema der Ostade'schen Bilder ist die Ibylle der Beschränkung, das beschränkte, dürftige aber zusriedene Leben der niederländischen Bauern, das der Künstler bald bei häuslicher Beschäftigung, dald beim Bierkrug, am liebsten aber auf Märkten und Hochzeiten, an Tagen der Ausgelassenheit und vorsührt. Es ist eine Welt derben, sinnlichen, aber gutmüthigen Wesens. Der Künstler sieht dabei von allen Reizmitteln der Form ab, er slieht gefällige Gestalten und sucht mit Borliebe die Niedrigkeit und Häslichkeit auf, um zu zeigen, wie Freude und Glück sich nicht an Schmuz und Lumpen stoßen. Wenn er sich hier ganz den Eindrücken der Wirklichkeit unterzuordnen scheint, so zeigt er sich in Betress der Anordnung seiner Gruppen, wie der Gemälde überhaupt als Künstler voll Nachbenken und Ueberlegung. Ein Hauptvorzug seiner Bilder ist die von Rembrandt beeinslußte, saftige, gesättigte Farbe; es herrscht ein klarer Goldton vor und unübertresslich ist sein helldunkel, namentlich in den vielwinkeligen Räumen spärlich erleuchteter Bauernstuben. Zu der Einsacheit und spielenden Leichtigkeit der far-

<sup>\*)</sup> Ein Bruber Abrians, Ijaat van Oftabe ift ebenfalls als Geuremaler ruhm- lichft befannt.

bigen Ausführung tommt die größte Einfachheit und Leichtigkeit in der Bezeichnung des Ausdrucks, so daß er in wenigen Strichen den ganzen Seelenzustand einer Berson zu schildern versteht, und daß wir, entzückt vom Gesammteindruck, von der Alarheit des Tons und Harmonie des Ganzen, mit Lust uns wieder in die Einzelheiten vertiesen, und an den Empfindungen und Charakterzügen der Ge-

ftalten uns ergögen.

Unter der großen Zahl seiner Bilder (man zählt 385) gelten als die besten: die Dorfschule und das Familiengemälde im Louvre zu Paris, der Alchmist, der Abvokat, die drei lustigen Bauern, in Londoner Sammlungen besindlich, der Leiermann im Museum zu Haag, eine Wirthshausscene und des Künstlers Atelier in der Dresdner Galerie, eines seiner größten Weisterstücke in der Beleuchtung und in der Schönheit des Tons. Auch in seinen Radirungen, von denen wir eine, in Holzschnitt nachgebildet, dem Leser vorführen (Vergl. das Titelbild), zeigt sich Ostade als ein Weister ersten Ranges.

So haben wir in Oftabe einen ber talentvollsten und burchgebilbetsten Künstler zu bewundern, aber auch einen ber liebenswürdigsten zu achten, benn liebenswürdig ist, wer mit den Frohen von Herzen froh ist und kleinen Jammer und

Baber verlachen fann.

(Rach C. Schnaafe, E. Förfter u. A.)

#### 14. Paul Potter.

Im Gegensat ber neuen Welt und ber Malerei gegen bas Alterthum und die Plastik, die sich schon früh durch ein feines Berständniß der thierischen Form auszeichnete, trat das Thierstück sehr spät auf. Selbst Raffael war in der Zeichnung von Thieren noch schwach, und nur die späteren Benetianer zeigen in der italienischen Aunst Sinn für das Thierleben. Aber nicht die Italiener, sondern die thierlieben- den Nordländer sollten mit der Entwicklung ihrer Landschaftsmalerei auch die Thiermalerei heraufsühren. Während Rubens und seine Schule einer mehr heroischen Behandlung der Thierwelt in Jagd- und Kampsbildern sich zuwenden, genügen sich die Holländer in der unmittelbaren Anschauung ihrer ländlichen Staffagen. Statt der seinblichen Raubthiere, statt des scheuen Wildes machen sie die uralten Freunde des Menschen, die wesentlichen Diener seiner Gestitung, die treuen Hausthiere, zum Gegenstand ihres Studiums. Und unter diesen vom undankbaren Eulturmenschen gering geachteten Thierarten ist es wiederum die wichtigste, das Rind, welches jene Künstler mit Vorliebe darstellen.

An der Spitze der holländischen Thiermalerei steht Paul Potter, geboren 1625 in Enkhuizen, einer damals, und bevor ihr Hafen in der Zuiderzee versandete, noch bedeutenden Stadt. Schüler seines Baters, eines untergeordneten Malers, soll Paul schon frühzeitig, im fünfzehnten Jahre durch Werke seiner Sand die Aufsmerksankeit der Kenner auf sich gezogen haben. Am 6. Aug. 1646 wird er in die Genossenschaft von S. Lukas zu Delft ausgenommen; dort schuf er zahlreiche Bilder, darunter den berühmten "jungen Stier" im Museum des Haags gegenwärtig besindlich (Fig. 243). Bereits 1649 erscheint er als Meister in den Registern der gleichen

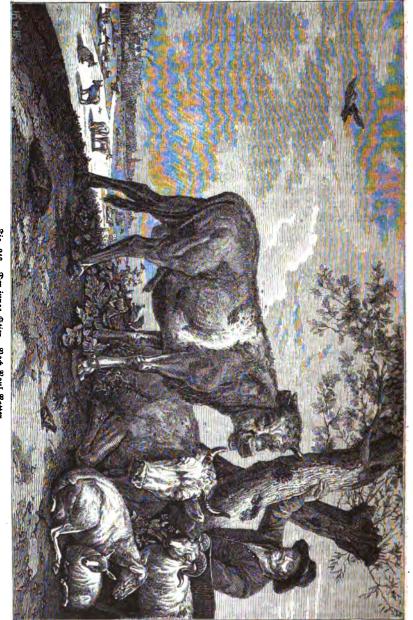

Fig. 243. Der junge Stier. Rach Baul Botter.

Körperschaft im Haag. Dort wohnte er im Hause bes Landschafters Jan van Gopen und freite im nächsten Jahre die Tochter seines Nachbars, des Architekten Baldenennbe, der ihm aufangs im stolzen Tone als Einem "der blos Thiere male" die Hand der schöpfungen des zur höchsten technischen Bollendung gereiften Künstlers. Im Mai 1652 wandte er sich nach Amsterdam und fand da einen Gönner an dem berühmten Doktor Nikolaus Tulp, den Rembrandt in seiner "Anatomie" verherrlichte. Er konnte sich bessen nicht lange erfreuen; rasch versiegte dem Künstler die Lebenstraft. Das schöne Porträt, in welchem van der Helst im nächsten Jahre ihn gemalt, zeigt bereits einen gebrochenen Mann, mehr noch Jüngling. Im Januar

1654 wurde er begraben.

Wie wir uns umsonst nach einem perfönlichen Lehrer Botters umsehen (sein Bater ift wohl taum als folder zu nennen), fo ift auch feine Runft in feinem Geifte nicht unmittelbar fortgepflanzt worden. Er hat zwar Nachahmer gefunden, nicht aber eigentliche Schüler. Diese isolirte Stellung bes großen Realisten erklart sich nur aus bem Wesen seiner Runft. Gein einziger Lehrmeister ift Die Natur. Er hat biefelbe fo treu in fich aufgenommen, daß feine Werte nur ihr Evangelium predigen und jedes verwandte Talent auf dieselbe Art der Inspiration hinweisen. Darum tritt seine Erscheinung so unvermittelt aus ber funfthistorischen Benealogie heraus und überragt jeden Modegeschmad. Bu Baul Botter gurudtehren, ift gleichbebentend mit bem Burudgeben auf die Natur. Diefe Naturwahrheit, auf welcher hauptsachlich sein Ruhm basirt, erzielte er durch eine treffliche vom feinsten Formgefühl beseelte Zeichnung, durch eine außerordentliche Ausführung in einem höchst gediegenen Impasto und eine ber gewählten Tageszeit immer entsprechende Farbung. Auch in bem landschaftlichen Theil seiner Bilber, welcher in ber Regel in einer flachen Biefengegend besteht, herrscht eine sehr feine Abtonung in ber Luftperspective. Mit wenigen Ausnahmen sind die Thiere klein, und auch die Bilder bemnach von fehr mäßigen Dimensionen. Man staunt über ben Fleif, wenn man die Bahl ber Bilber Botter's, beren mehr als hundert über gang Europa verbreitet find, mit ber turgen Lebensbauer bes Künstlers vergleicht. Außerbem kennt man von ihm 18 rabirte Blätter von vorzüglicher Schönheit. Zwei barunter find als Jugendarbeiten des Künftlers aus seinem 18. und 19. Jahre besonders berühmt, das eine "ber Rubbirt" bas andere "ber Schafbirt" genannt. Unter ben Zeichnungen nehmen besonders bie in Berlin aufbewahrten Stizzenbücher Potters das Interesse in Anspruch, fie bekunden mit welchem Fleiße und in welchem Umfange ber Runftler feine Studien machte. Mit bem Stift, ber Feber, auch mit Ded's und Aquarellfarben ift hier eine Fülle von Motiven aus ber Menschen = und Thierwelt, wie Landschaft gesammelt, darunter selbst Bögel, Blumen und ländliche Geräthschaften. Bildern Potters sind viele in englischem Privathesit, weniger reich daran sind die öffentlichen Sammlungen Deutschlands. Eines seiner frühesten Bilber befindet sich in Raffel; verschiedene andere hervorragende sind von dort aus nach St. Petersburg gelangt, bas gegenwärtig besonders reich an Potters ift. Darunter befindet fich die hochbertihmte "unaussprechliche Ruh", wie das Gericht der Thiere über ben Menschen, eine cutlische Darftellung, welche von Goethe, als ein Muster, in welchem Geiste Thierfabeln von der Malerei zu behandeln seien, warm gewilrdigt worden ist. Die hervische Seite des Thierstuds hat Botter nur selten berührt, eine Bärenbete findet fich im Museum zu Amsterdam. Gin "Orpheus unter ben wilben Thieren" ebendafelbst, scheint als Nachtlang alterer Darstellungen (Breughel, Savery) bemertensmerth. (Nach T. van Weftrheene u. A.)

### 15. Das Rococo und der Zwinger in Dresden.

Die Burzel des Wortes Rococo ist dieselbe wie jene der verwandten Bezeichnungen: Barod, rocaille und style rocailleux, welches letztere Wort schon in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts von Schöngeistern gebraucht wurde, um das Beraltete, das Altfränkische, das Zopsige, wie wir sagen würden, zu charakteristen. Das altfranzösische Wort roc, der Felsen, hat die Grundlage zu allen jenen Wortbildungen abgegeben, die Nachbildung der Felsengrotten in der Architektur, die Vorliebe für das Edige, Scharfe, Spitzige und Muschelsörmige in der Goldschmiedekunst des vorigen Jahrhunderts zur Uebertragung des Bezisss in die ästhetischen Kreise geführt. Welcher Laune oder welchem Zusalle aber speziell den Ramen Rococo das Dasein verdankt, ist die set nicht ausgehellt.

Als heimath des Rococo gilt Frankreich; von Bersailles ans trat es die Reise um die Welt an. Frankreich spielt in der Kunstgeschichte eine eigenthümliche Rolle. Im Mittelalter steht es allen anderen Ländern ebenbürtig gegenüber, im 13. Jahr-hundert überragt es weitaus dieselben an Fülle und Tiese der künstlerischen Cultur. Dann tritt plöplich ein längerer Stillstand ein und als sich endlich wieder im 16. Jahrhundert ein eifriges Kunstleben regt, üben zuerst die Niederlande, dann Italien eine bestimmende Gewalt. Pierre Puget, der berühmte Bildhauer, serner der Maler Simon Bouet, ebenso wie Nicolas Poussin können für Italiener gelten. Nicht Trägheit der malerischen oder plastischen Phantaste ließ die Franzosen sich unter das Ioch des italienischen Geschmacks beugen, sondern das Gefühl innerer Berwandtschaft, die Uebereinstimmung der italienischen Kunstsonen mit den französischen Kunstzielen.

Nachdem um die Mitte bes 16. Jahrhunderts in Italien die schöne harmonie ber Renaissancebildung zerstört war, brangte sich viel Conventionelles, Erlogenes und Geheucheltes in das künstlerische Schaffen; mit dem blogen Schein, auf welchen man hinarbeitete, machte sich ein theatralisches Decorationselement geltend und das ganze Ziel der Kunst erscheint, verglichen mit den Aufgaben der früheren Periode, herabgedrückt. Dennoch aber muß zugegeben werden, dass auch die späteren Italiener des 17. Jahrhunderts Kraft und Gewandheit genug besaßen, ihre Absichten wirksam zu verkörpern und eine hösische Kunst schusen, welcher es weder an Bor-

nehmheit noch an sinnlichem Reiz mangelt.

Diese blendenden Eigenschaften empfahlen die italienische Kunst den Franzosen, bei welchen namentlich unter Ludwig XIV. der Hof das Borbild und der Mittelpunkt des ästhetischen Lebens wurde. Die Künste sanden am französischen Hofe Schutz und Pflege, sie begaben sich dafür in eine volltommene Abhängigkeit von dem letzteren, ließen Gottesdienst und Franendienst vor dem Herrendienst zurückteten. Je mehr sich das französische Königthum zu europäischer Herschaft entwickle, je monarchischer wurde das Wesen der französischen Kunst und das Element der Repräsentation, das Scheinheroische, gewann hier so noch eine größere Bebeutung, als in Italien, wo der Abfall vom öffentlichen Leben eine solche Richtung nicht begünstigte, wenn auch Italien die Mittel borgte, jenes Streben zu befriedigen. Das Schloß von Bersailles ist das berühmteste und glänzendste Venkmal dieser französischen Holden Hoftunst.

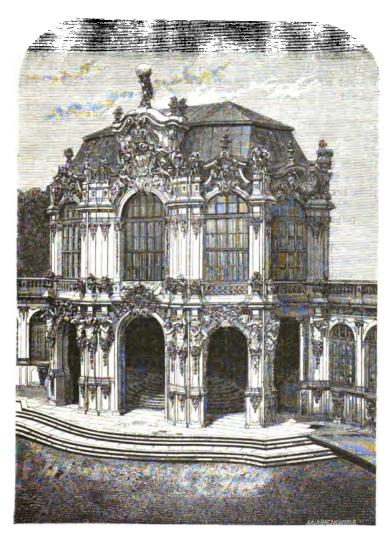

Fig. 244. Paviffon bes Dresbener Zwingers.

tralischen Sindrucks bes Baues wohl bewußt, fanden aber darin nichts Tadelnswerthes. Rein Kunstzweig des 17. Jahrhunderts läßt sich nennen, der nicht den monarchischen Sultus bekennt, von den großen Baudenkmälern angefangen, welche begonnen werden, um das Bolk von der glänzenden Macht des herrschers zu überzeugen, bis zu den Kalenderstichen herab, durch welche alle Ereignisse des könig-

lichen Saufes ber Nation in Erinnerung gebracht werben.

Theils Die Ausschlieflichkeit ber eingeschlagenen Runftrichtung, theils andere mehr zufällige, außere Umftanbe führten eine Bandlung berbei. Der höfische Brunt murbe eine läftige Ceremonie, ber monarchische Bomp im Zeitalter ber Maintenon eine Luge und ein unerträglicher Zwang zugleich. Mit bem Tobe Ludwig XIV. war ber Sinn für bas Beroifche, für bas gediegen Brunthafte erftorben, ber Mittelpuntt des höfischen Lebens murbe in das Cabinet und Boudoir verlegt. Sitte, Die mit bem 18. Jahrhundert auffam, fich in Baris petites maisons zu erwerben und die Staatskleider des Berfailler Hofes dort abzulegen, an fich geringfügig, bezeichnet boch genau bie Beranderung der Lebensweise. Auch in ben Niederlanden hat, nur wenige Menschenalter früher, ein ähnlicher Uebergang vom Großen und Bathetischen jum Rleinen und harmlos Frohlichen ftattgefunden, auch bier murbe ber felige Frieden bes ftillen häuslichen Dafeins verherrlicht. bem Unterschiede, daß es die Hollander damit ernst nahmen, das wirkliche, ungeschmintte Brivatleben ber Bürger ben malerischen Sinn fesselte und bie Bhantafie zu farbenfatten Bilbern reizte, mahrend es in ben höfischen Rreisen Franfreichs bei bem blogen Spiele blieb. Dan band fich hier nur eine Maste vor, um ungeftort und unerkannt Freuden genießen zu konnen, welche ber gute Ton, die fürstliche Würde eigentlich verbot, man bewahrte sich aber die Olöglichkeit die Maske abzu-Ru ben beliebteften höfischen Spielen gehörten jest außer ben Carouffels und den militärischen Luftlagern die sogenannten Wirthschaften, Jahrmartte und Bauerndivertiffemente.

So war die Atmosphäre beschaffen, in welcher fich die Rococofunst entwidelte, beren Berrichaft vom Beginne bes vorigen Jahrhunderts bis zur Mitte beffelben mabrt. Ihre Grundlage konnte beffer und gefünder fein; aber tunftlerifche Rubrigfeit, felbst fünstlerische Tüchtigkeit tann man ber Zeit nicht absprechen. Dan rechtfertigt wenigstens theilweise, man erklärt jedenfalls vollkommen die Rococokunst, indem man von Boudoir und Cabinet den Ausgangspunkt nimmt. ja unfähig, sobald es sich um monumentale Aufgaben handelt, erscheint sie überaus rührig, ja schöpferisch in ber Berftellung ber zahllofen Nippfachen, welche bem intimen, privaten Leben ber höfischen Welt bienen und baffelbe verherrlichen. Gingelne Runftgattungen und technische Weisen treten gurud, bafür erweitert man bie Summe bes kunftlerischen Materials und grundet neue Runftgewerbe. gellan wird für Plastifer wie Maler ber beliebteste Stoff, die Youache- und Bastellmalerei floriren. Die Schreiner verwandeln fich in Runftschreiner, ja, werben felbst Architetten, welche ihre Zimmerbecoration an ben Façabenflächen fortseten. Die Rleinkunfte mit ihrer wefentlich becorativen Tenbeng bilben fo ben eigentlichen Trager bes Rococoftyle, ihr Borbrangen verschulbet die mannigfachen Gunben bes letteren, in ihnen werben aber auch die Reize und eigenthumlichen Borzuge beffelben am glangenbften verforvert.

Die Boraussetzungen bes Rococo trafen auch außerhalb Frankreichs öfter zu. Bu jenen gehören: Die abgeschlossene Stellung ber herrschenden Stände, Die Bermischung ber Regierungsämter mit Hofbiensten, Die Verwerthung ber fürstlichen Macht zu schrankenlosem Genusse privater Freuden, der Hang, durch einen idealen

Schimmer viefelben hoffähig zu gestalten, die ästhetischen Gelüste überhaupt zu Haupt- und Staatsaktionen zu erheben. Wo solche Zustände und Anschauungen herrschen, sindet der Rococostyl eine heimische Stätte. Es würde wohl schwer halten, unter den zahlreichen Gösen im vorigen Jahrhundert, einen zu nennen, welcher nicht von dem oben geschilderten Geiste getragen wäre. Doch an keinem prägte sich derselbe in einer so klassischen Form aus, wie am kursächsischen Hose während des

Regiments August bes Starten und seines nächsten Nachfolgers.

Gottfried Semper läßt sogar, in seinem trefflichen Werke "Der Styl", das eigentliche Rococo nicht in Paris oder Bersailles geboren werden, sondern in Dreseben. Dort — sagt Semper — ward es unter dem allgemeinen Einssuß der lazen Sitten der Zeit, aber auch unter dem speciellen der Porzellanfabrit, die ungeheuer en vogue war, an dem üppigen Hofe August des Starken und seines Nachfolgers gezogen und gepslegt, von dorther durch eine sächssische Prinzessin und deren Porzellangeräth nach Bersailles verpflanzt, wo es seiner höchsten Aultur entgegenreiste. Der Zwinger, das reichste und volltommenste Specimen eines noch naiven Rococostyls, das japanische Palais, das bestimmt war, mit chinesischen und sächsischen Porzellanen incrustirt zu werden, das Schloß zu Pillnitz, schon eine geistlosere unmittelbare Nachahmung des chinesischen Zopses, die hervorragendsten unter vielen anderen Dentmälern jener Zeit, die der Residenz Sachsens ihr gegenwärtiges Antlitz ertheilten, sind ebensoviele Thpen der verschiedenen Arten des Rococo.

Dhne die Frage nach dem Geburtsorte des Rococo hier weiter verfolgen zu wollen, ift für une boch die tunftgeschichtliche Bedeutung bes Dresbner Zwingerbaues burch obigen Ausspruch Stempers in praciser Beise festgestellt. Der Zwinger ift ber allein zur Ausführung gekommene Theil eines großartigen Schloßbauprojectes. Er follte bem neuen Schloß als Borbof bienen, wie angleich als Buhne für Luftund Brachtaufzüge, für Ritter- und Schäferspiele und sonstige Lustbarfeiten. Diefe Intentionen August des Starken fanden einen genialen Architekten an Mathäus Daniel Böpelmann\*), ber ben Zwingerbau um bas Jahr 1711 ausführte. ben Schloßbau betrifft, so sollten, wie alte Bauriffe und ein in ber Gemälbegalerie aufbewahrter Brofpect von Johann Alexander Thiele nachweifen, auf einem über ben Zwingerraum erhöhten Blateau, in ber Linie ber zwei gegen bie Elbe gerichteten Bavillons, zwei ftattliche Balafte von machtigen, ben Zwinger überragenben Berhältniffen emporsteigen und bie gange reich mit prächtigen Bafferkunften geschmudte und belebte Anlage durch einen getrennten, längst des Elbufers emporgeführten, von einer Ruppel gefronten Brachtbau ihren Abschluß erhalten. Doch ift, wie bereits gesagt, nur ber Zwinger zur Ausführung gelangt. Derselbe hat eine oblonge Grundform und umfaßt mit feinen feche, burch eine einstödige Galerie verbunbenen Pavillons auf brei Seiten einen Hofraum von ungefähr 260 Schritten in ber lange und 170 Schritte in ber Breite. Die vierte Seite, auf welche bas Schloß zu ftehen tommen follte, war vormals durch eine hohe Mauer geschloffen; gegenwärtig erhebt fich an beren Stelle bas von Semper erbaute Mufeum. Durch brei Portale gelangt man in ben Sof, auf bem noch heute bas geheimnisvolle Platichern ber Springbrunnen, ber berauschenbe Duft von Drangenbäumen ben Eintretenden jur Sommerszeit begrußt. Die zweistödigen Pavillons enthalten Sale, geschmüdt mit großen Blafondgemälden von italienischen und frangofischen Rünftlern, welche August an seinen Sof berufen hatte, ferner Grotten, Baber, unter benen namentlich das mit Statuen reich decorirte Rymphenbad üppig angelegt war.

<sup>\*)</sup> BBpelmann ftarb als Oberlandbaumeifter 1736 in Dresben, 74 Jahr alt.

Anfänglich waren bie Gale zu Prunfraumen, ju Tang-, Spiel- und Speifefalen bestimmt, boch murben später bie Runst- und Antiquitätensammlungen, wie bas Naturalienkabinet hineinverlegt; auch die Galerien, in welchen im Anfang Die Drangerie aufgestellt mar, wurden später zu biefem Zwede, bem fie noch jest bienen, bergerichtet. Die Dacher ber Bavillons find gebrochen, zeltartig, und maren einst blaubemalt und vergoldet. Allerhand Bildwert, allegorische Figuren, Buirlanden, Bappen, Muscheln, mit antiten Elementen bunt fich mischend, umspielt in muthwilliger, capricofer, aber boch noch immer magvoller Laune, als Zierglieber alle Eden und Mauerflächen. Der plastische Schmud bezieht fich auf die Bestimmung bes Bauwerts und verherrlicht die Gigenschaften des fürstlichen Erbauers als Feldherr wie als Schirmherr ber Klinfte, bie Wittben, mit benen er geschmitat mar, Die polnische Königs- und Die fachfische Kurwitrbe (Rig. 244). Bei aller Geltfamteit und Styllosigfeit find bie becorativen Glemente boch effectvoll angeordnet, ebenso wie die hauptverhaltniffe bes Baues mit malerischem Blid berechnet find. Der Reig ber gangen Anlage wird burch bas Griin ber Drangenbäume erhöht, welche von Anfang an die Staffage bes Zwingers bilbeten, nicht minder auch burch das belebende Element des Waffers, das überall luftig hervorsprudelte. Die Zeit ift nicht spurlos an bem Bau vorübergegangen; ber fiebenjährige Rrieg, ber bem Roccoco in Deutschland ein Ende machte, ftreifte mit rauber Band barüber bin. Aber immer noch ift ber malerische Reiz ber Anlage lebendig und zuweilen fogar, wie in stillen Mondnachten, voll Bauber und poetischer Stimmung. flärenden Mondlicht übergoffen, beben fich die langgeftrecten Baulichkeiten in eigenthümlich phantastischer Silhouette vom Nachthimmel ab. bas Ropfige ber Details, Die verschnörkelten Bierrathen verschwinden und nur Die fconen Berhältniffe, die fart beraustretenben Brofile bleiben. Das monotone Geplaticher ber Fontainen, bas geheimnisvolle Liepeln in ben Baumwinfeln bes 3mingerwalls wiegt uns bann wohl in allerhand Traume ein, beren Gestalten ben Zwingerhof unten bevöllern. Die Carouffels und Mercuriusfeste, Die Schäferspiele und anderen glanzenden Divertiffements August's bes Starten und feines galanten hofes, von denen die Chronif jener Zeit so viel zu erzählen weiß, leben vor uns auf. Reben ben Cavalieren blübt ein ganzer Frauenfrühling hervor, so lieblich, fo totett; und babei bunten uns biefe gepuberten Maitopfchen fo befannt wie ein altes Lied aus ber Rinberzeit, bis uns endlich einfällt, daß wir bie Befanntschaft biefer Damen am Morgen in ber Bilbergalerie gemacht haben, wo ihre bunten Schatten, von Mengs, ber Rosalba Carriera und Andern aufs Bapier gebannt, aus golbenem Rahmen auf uns niederschauten. Das Baftell, Die Lieblingstunstform des vorigen Jahrhunderts, dieser zarte, leicht sich verflüchtigende Farbenstaub, wie charafterifirt er biefe graziofe, mit Allem tanbelnbe, parfilmirte Belt!

(Bum Theil nach A. Springer und G. Semper.)

# 16. Jan ban Suhsum und die Blumenmalerei.

Die Blumenmalerei war ber heitere Ausgang ber breihundertjährigen niederländischen Kunstblüthe, in welcher der Protestantismus nach und auch andern Darstellungsgedieten, als den religiösen, Raum gegönnt hatte. Bereits der fromme Sinn der van Ehd's ließ gern Kräuter und Blumen unter den Füßen der Gottesmutter oder andrer heiligen Männer und Frauen hervorsprießen. Aber erst in den Bildern des Jan Breughel beginnt die Blumenmalerei, in ähnlicher Weise wie die Landschaft, von der Figurenmalerei sich loszuringen. Noch vereint er zwar, der "Blumenbreughel", wie man ihn nannte, Beides, Landschaft und Blumen. Ja die Fülle von Rosen und sonstigem Blühenden, womit er die Compositionen des Hendrit van Balen, Rottenhammer u. A. begleitet, hat überdies eine mythischallegorische Bedeutung, als Attribut der Göttin Flora oder der Allernährerin Erde. Aber sie erfüllt doch, bewußt oder undewußt, auch noch einen andern Zweck. Sie ist ein neues decoratives, oder vielmehr colorisches Element, und bietet als solches dem grünlichen Fleisch, den rosenrothen Extremitäten jener pseudo-italischholländischen Götterschaft siegreich die Spige.

Bester als Rubens (seiner gewaltigen Erscheinung können wir auch hier nicht aus bem Wege gehen) hat wohl Niemand dies coloristische Element begriffen und gehandhabt, — nur daß ihn die fröhliche Derbheit seiner Natur den Blüthen die Früchte vorziehen ließ. Statt eines Dutend Beispiele aus seinen kirchlichen und geschichtlichen Bilbern wollen wir nur das prachtvolle Fruchtgehänge mit den fünfebenso prachtvollen nacken Jungen der Münchener Pinakothek anführen; wir kennen Nichts Aehnliches, wie hier Traube, Apfel und Pfirsich mit dem üppig leuchtenden Kindersseissche wetteisern. Aber solcher Wettstreit ist eben wiederum nur

eines Rubens Sache.

Mehr zu ben Blumen zieht ein fanftes, religiösen Empfindungen zugewandtes Gemüth seinen Freund David Seghers, ben Schiller und unmittelbaren Fortsetzer Jan Breughels; ja er ift ber Erste, ber fich ihnen ausschließlich hingiebt, und ihre Darstellung zunächft, ohne sie völlig unabhängig zu machen, in eigenthumlicher Meife von ber figurlichen ablöft. Wenn fonst bas Jefustind und feine bimmlifchen Gespielen fich an Rosen und Lilien, auch wohl an Pflaumen und Aprikosen ergöpten, fo windet fich jest, von einem Rahmen baroder Architettur und eintöniger Farbe getragen, ein Geflecht ber herrlichsten Bluthen aller Art, von Schmetterlingen und kleinen Bögeln umflattert, mit kleineren und kleinften Insecten, wie lebenben Juwelen bereichert, bier um bas Bilb ber allerheiligsten Jungfrau, bort um bie Bufte bes geiftlichen Paladins Ignatius von Lopola, unter beffen Panier ber Klinftler fich eingereiht. Zuweilen erscheinen biefe Mittelbilber in natürlicher Farbe, und ebenfolde Rinberengel zeigen fich auch außerhalb zwischen ben Blumen: fie pflegen bann von Cornelis Schut gemalt zu fein; öfter find fie ale Relief in weifgrauen ober tiefbrannlichen Tonen (wohl gar von bem in folder Aufgabe vorzüglichen Erasmus Quellinus) behandelt.

Setbstrebend treten bei ber letteren Weise bie Blumen immer siegreicher in ben Borbergrund, ja bas Mittelbild scheint balb nur noch bagu ba, bie einmal be-

liebte ornamentale Form ber Umrahmung zu motiviren, beren sich noch J. be Deem mit vollendeter Meisterschaft und in größeren als den ihm sonst gewöhnlichen Berbältnissen bedient hat. Andrerseits hat man sich einmal daran gewöhnt, das Relief



Fig. 245. Blumenftud. Rach Jan ban Subjum.

als Gegensatz ber farbigen Blüthenpracht von ihr umschimmert zu sehen, und von seinem Chreuplatze verdrängt finden wir es sofort als Schmud von Bronze- und Porphyrvasen wieder. Daneben erscheint jetzt das Feston, an beiden Seiten aufgehängt, in schöner Symmetrie gegen die Mitte sich senkend. Auch dies

Motiv hat be heem besonders geistvoll in einem Bilbe des Berliner Mufeums be-

So ift benn bie Runft endlich bazu gelangt, bie Blumen breift und gleichsam ohne Entschuldigung als berechtigte Sauptsache hinzustellen, wozu benn ficher bie wohlbekannte Leidenschaft des sonft so ruhigen Gollanders für wirkliche Blumen in fteigender Bechselwirkung geholfen hat. Base und Marmortisch, auch noch so kunstvoll geabert, die Gartenlandschaft mit ihrem duftigen Grün und ihren halbverstedten Statuen find fortan nur ber machtigen Strauge wegen ba, in benen ber feurige Mohn und bie Centifolie, bie atlasgestreifte Tulpe neben ber buntelblauen Bris, das fatte grünliche Weiß der Levkoje und der zart bestäubte Sammt der Aurikeln mit jedem andren Schmud ber Beete zu einer vollstimmigen Farbensymphonie beraufchend zusammen klingt. Go find bie Werke Jan's van hubfum geordnet, bem man mit Recht von jeher unter glanzenben Rivalen wie Rachel Rupfch und Abraham Mignon ben ersten Breis zuerkannt hat. Bas follen wir itber die Beisheit ber Composition, die Bertheilung ber Massen, bas Spiel ber Schlagschatten und Bieber icheine, bas Bor und Burud und ben Reig ber Durchfichten - ober in's Gingelne gehend über ben Thautropfen, ber bort am vollen Bufen ber Rofe bebt, und über ben gaufelnden Schmetterling fagen? Das Wort würde fich vergebens müben bie Borzüge des sinnigen Meisters, die Schönheiten seiner Blumenstücke zu schildern. Laffen wir ben beifolgenden Holzschnitt (Fig. 245) für uns sprechen; fehlt ihm auch ber Farben bezaubernber Einklang - man wird boch die wunderbare Runft van Bubfume barin wieberfinden.

Und ber Künstler? Er wurde 1682 zu Amsterdam geboren, woselbst er im Jahre 1749 auch gestorben ist. Sollen wir zum Schluß das verdrießliche Geschwätz seines alten Biographen, von thörigter Eifersucht auf eine weder junge noch verssührerische Frau, von einem mißrathenen Sohne, von engherzigen Künstlerneid und

einem verarmten Alter nachsagen?

Erzählen wir lieber, bağ ber Gartner, Woerhelm hieß er, ber ihm vor Allen seine Beete zum Studium preißgab, noch heute dafür unter den Blumenfreunden Hollands berühmt ift, und getrösten wir uns, daß ein Meister wie dieser, welch' Loos ihm auch sonst gefallen, unter seinen Blumen, wirklichen und gemalten, an Künftlerseligkeit nicht den Beglücktesten wird nachgestanden haben.

(Rad S. v. Blomberg).

## 17. Die Kunst im 19. Zahrhundert.

Am Schluß ber Bilberreihe, welche ben Gang ber Kunftgeschichte bis in bie Rococozeit vorführte, geben wir in Folgendem noch einige Andeutungen über bie Kunft unferes Jahrhunderts.

Wir sahen das altgewordene Kunstvermögen im Rococo noch einmal auffladern und dann um so erschöpfter hinsinken. Zwar versuchen einzelne Künstler, wie Mengs, aus dieser Versunkenheit sich emporzuraffen und einer tieseren ibealen Anschauung wieder Geltung zu verschaffen; aber, vom Eklekticismus niedergehalten, blieb ihr Streben ohne nachhaltige, ohne jede resormatorische Wirkung. Erst unter dem Einfluß der französischen Revolution, die zu einem Umschwunge aller Lebensverhältnisse führte, sollte auch die Kunst zu neuem, frischem Leben erwachen. Das Bad der Wiedergeburt war abermals die Rückehr zur Antike. In Frankreich führte die politische Bewegung darauf hin; in Deutschland war die Wissenschaft die Vermittlerin. Windelmann vor allem, sodann Lessing und Goethe wiesen gegenüber der Entartung der Kunst auf das classische Aust die auf dieser wissenschaftlichen Grundlage

gewonnene Ertenntnig und bas Berftanbnig ber Antite.

Nachbem bie Engländer Stuart und Revett burch ihre Aufnahmen die richtige Anschauung bes rein Classischen, bes Griechischen, gewährt hatten, mar es auf bem Bebiete ber Architektur in Deutschland Rarl Friedrich Schinkel, ber bie wiffenschaftlich neugeborene griechische Bautunft wieder in's Leben einführte und hiermit ein kunstlerisches Princip, das bis dahin blos in schulmäßiger Uebung ein theoretiiches Dafein geführt hatte, in feiner allgemeinen prattifchen Bebeutung gur Geltung brachte. Er wußte in seinen zahlreichen Bauten und Entwürfen bie griechischen Formen in genialer Beife, mit fcopferifcher Freiheit, fur Die verschiedensten Beburfniffe bes mobernen Lebens verwendbar zu machen. Als feine Sauptwerte gelten: bas Schauspielhaus, bas Museum und bie Bauakabemie zu Berlin, ber Entwurf jur Orianda für die Krim u. A. Ohne eigentliche Nachfolge geblieben, leben bes Meisters Traditionen doch in dem Wirken seiner Schuler fort. Zu den bedeutenoften berfelben gehören Berfius, Strad, Stüler u. f. w. Reiche Anregungen wurden ber Architektur in ber erften Balfte biefes Jahrhunderts in Baiern, insbesondere in München, zu Theil, wo unter ber Regierung König Ludwig's fich ein reges Runftleben entfaltete. Rirchen, Paläste, öffentliche Gebäude aller Art entstanden, an welchen sich alle Style probirten. Leo v. Klenze, ber im Anfang ber Münchener Runftaera vom größten Ginflug mar, übte (in ber Gluptothet, Binatothet, Balhalla, Ruhmeshalle) vorwiegend die antiken Bauformen. Nach ihm ist Friedrich Gartner zu nennen, ber verschiedene Bauten (Siegesthor, Ludwigsfirche, Bibliothet, Bittelsbacher Balast u. f. w.) im römischen und besonders im romanischen Styl ausgeführt hat. Den altdriftlichen Sthl vertrat Ziebland (Bafilita bes beil. Bonifacius) und ben gothischen Ohlmuller (Aufirche). Die bunte Stylfarte Munchens wirkt auf bas kunstlerisch gebildete Auge unruhig und nicht eben wohlthuend; immer= hin aber gab jene Münchener Bauperiode in ihrem regen Streben ben Anftof ju einer größeren Bertiefung in das Studium der verschiedenen Style. Heinrich Hühlch

in Carlsruhe suchte in seinen Bauten ben alteristlichen und romanischen Styl weiter zu führen. Für den gothischen Styl bot sich in der Wiederaufnahme des Kölner Dombaues eine trefsliche Schule, aus welcher u. A. Fr. Schmidt in Wien hervorgegangen ist, der gegenwärtig in Deutschland als der bedeutendste Gothiker gilt. Auch H. Ferstel hat sich durch einen gothischen Bau, die Wiener Botivkirche, einen Namen gemacht. Noch ist unter den Architekten Wiens, wo in jüngster Zeit eine große Bauthätigkeit sich entwickelte, Th. Hansen hervorzuheben, der vom Studium der griechischen Baukunst ausgeht. Der namhasteste Vertreter der Renaissance endlich ist Gottsried Semper in Zürich, der Erbauer des Theaters und des Museums zu Dresden. Noch Andere, wie Eisenlohr, Leins, Zanth u. s. w., welche alle, mit bald mehr, bald weniger Glück und Geschick, die vorhandenen Bausormen für die modernen Bedürfnisse zu verwerthen wissen.

Wie fich die frangofifche Republit am Alterthum begeisterte, fo glaubte auch bas erfte Raiferthum feine moberne Cafarengroße nicht beffer verherrlichen zu tonnen. als indem es die Dentmale des alten Cafarenthums nachahmte. Gin tieferes Berständniß und Studium bes Alterthums, wenn auch immer mehr bes romifden als griechischen, zeigten zuerft wieder Bercier und Fontaine, welche lange Reit Die ein= flufreichsten Repräsentanten ber claffischen Richtung waren. In freierer lebensvollerer Auffaffung folgte berfelben in ber Neuzeit ber fürzlich verstorbene Sittorf ans Roln, ale beffen Sauptwert St. Bincent be Paul gilt. Ebenfo bat ein Deutscher, Gau, ben bebeutenbsten neugothischen Bau in Baris, die Kirche St. Clotilbe, entworfen. Un ber Spipe ber frangofifchen Gothiter fieht Biollet-le-Duc. ber bertihmte Renner ber mittelalterlichen Architektur. Die erfolgreichfte Thätigkeit hat biefe Richtung bis jest in Restaurationsarbeiten entwidelt. In einer ebeln italienischen Renaissance schufen noch Lacornée, Duban, Bisconti, mabrend die Architektur bes zweiten Kaiserreichs in die Beleise bes Barockfiuls und bes Rococo ein= gebogen ift. Lurus und Bruntsucht wollen einen ebleren fünftlerischen Gebanten nicht mehr auftommen laffen.

Auch England, wo ebenfalls viel und opulent gebaut wird, schlug anfänglich eine strengere, aber zugleich ziemlich nüchterne classische Richtung ein, die aber später mit einer eklektischen vertauscht wurde, in welcher, neben den Stylen des Abendlandes, selbst die muhamedanische und indische Architektur ihre Berwendung sinden. Am frischesten und eigenthümlichsten bewegen sich noch die englischen Architekten in ihrer heimischen Gothik. Als das bedeutendste Werk in dieser Richtung ist das von Barrn ausgeführte Parlamentsgebäude zu nennen.

Einen bem Besen bes modernen Iveals entsprechenben neuen Styl vermochte bis jett die Bautunst nicht zu schaffen. Hierzu fehlt es unserer Zeit, als einer Uebergangszeit, an der Borbedingung, an einem Alles umschlingenden und belebenden Gemeingefühl, welches, wie in früheren Aunstepochen, die objective Gestaltungsfähigkeit einer Raturkraft hat. Daß ein neuer Styl sich nicht improvisiren läßt, das haben die in München unter König Max gemachten Bersuche zur Genüge dargethan. Noch der meisten Originalität begegnet man in den großartigen Nuthauten der Gegenwart, in Fluß- und Thaliberbritäungen. Aber auch der Kunstbau unserer Zeit bietet, bei allem unruhig Suchenden und Eksektischen, vieles Tüchtige und Anerkennenswerthe, Bieles, das zu frohen Hoffnungen für die Zukunst der Architektur berechtigt. Die Gewähr für ihre Entwicklungsfähigkeit liegt in der Aneignung und Neubelebung der überlieferten alten Bauweisen; denn auch ein neuer Styl kann nicht etwas absolut Neues schaffen, sondern wird doch nur immer die früheren Style zu Momenten eines neuen organischen Ganzen umbilden.

Benben wir uns ber Plaftit zu. So ungunftig fich ihr bie mobernen Culturformen erweisen, so wenig ihr bie mehr malerisch gestimmte Phantafie unferer Beit entgegenkommt, fo follte boch auch fie einen Wieberaufschwung erleben. Das Stubium ber Antife, vermittelt burch Wintelmann's, bes Batere ber Runftwiffenschaft, epochemachendes Wirken, burch bie Auffindung von Kunftwerken aus ber besten Beit griechischer Sculptur, führte auch hier wieber zum innigeren, forglicheren Anschluß an die Natur, wie zugleich und hauptfächlich zu einer höheren und geläuterten Auffaffung berfelben. Dem Italiener Antonio Canova gebührt bas große Berbienst, ber Erste gewesen zu sein, ber. Ende bes vorigen Jahrhunderts, gegen die maleriichen Berirrungen ber Zeit Front machte und bie Blaftit wieber im Sinne ber emigen Befete biefer Runft auffaßte. Gine glatte Beichheit ber Formen, eine gesuchte Grazie ber Bewegungen trubt nicht felten bie Wirkung seiner Arbeiten; wie man aber auch vom absoluten Werth berselben benken möge, kunfthistorisch ist Canova ber Martstein einer neuen Zeit. Fast feiner seiner Zeitgenoffen konnte fich feinem Ginfluß entziehen. In ahnlicher Richtung betheiligten fich fo an biefer Neubelebung ber Blaftit ber schwedische Bildhauer Sergell, ber Franzose Chaubet, ber Engländer John Flarmann und die Deutschen Trippel und ber liebenswürdige Danneder. Letterer zeigt, wie in feiner Ariadne und feiner Schillerbufte, einen besonders feinen Naturfinn und eine ebenso eble Charafteristik. Alle bie genannten Künftler aber überftrahlte ber Dane Bertel Thorwalbsen, in bem ein mahrer Bellene ge-Seine Gefühlsfrische und Naivetät, feine grundliche Renntnif ber lebendigen Ratur und fein untrüglicher Instinkt für bas Runftschöne, für bas plaftifc Birkfame, befähigten ihn zu Schöpfungen, Die fich mit ber Antike meffen konnen. Bon bem Reichthum und ber Kraft seiner Bhantasie zeugt eine lange Reihe von Werten, seine Lebensbeschreiber gablen beren 560 auf. Darunter befinden fich Denkmäler, griechische und driftliche Stoffe in Reliefe, Statuen und Gruppen. Dem driftlichen Stoffgebiete wendete fich Thorwaldfen erft in feinen fpateren Lebensjahren au: bas Bebiet, auf bem fich fein Benius am freieften und herrlichften offenbart, bleibt bas Ibealgebiet. Neben biefer von ber Antike ausgehenden idealistischen Sculptur machte fich auch balb eine styliftisch ungebundenere, mehr realistische Richtung geltenb. Bunadift burch Johann Gottfried Schadow, ber in feinen Felbherrnstatuen zu Berlin vorwiegend nach lebendiger Auffassung und scharfer Charafteristik ber individuellen Erscheinungen ftrebte. Das nordische Naturell, die geschichtlich monumentalen Aufgaben, welche ber Blaftit neuerbinge immer mehr zu Theil murben, begunftigte biefe Richtung, und Christian Rauch follte ber Meifter fein, ber fie zur Bollendung führte. In seiner langjährigen Wirksamkeit, die vorzugeweise ber Sculptur bes historischen Denkmals gewidmet mar, wußte er ber naiven Erfaffung bes Individuellen ihr Recht zu mahren, ohne ben Sthlgesetzen seiner Runft etwas zu Bon seinen gablreichen Werten sei bier nur bie tolossale Reiterstatue Friedrichs bes Großen zu Berlin genannt. Rauch's Bedeutung aber rubt nicht allein in feinen Werken, sondern auch in dem Ginfluß, ben er auf einen großen Kreis begabter Schüler ausübte. Erbtheil biefer Schule ift, neben bem monumentalen Sinn, die feine Durchbildung ber Form. Dieser Schule gehören F. Drate, Schievelbein, Blafer, A. Fischer, Rig, Ralibe, Haagen, Wolf und Begas in Berlin an. Bor Allen aber ift hier Rietschel zu nennen, ber, burch seine charaftervolle Leffingstatue, burch sein Lutherbentmal, einer ber hervorragenosten Bildhauer biefes Jahrhunderts geworden ift. Durch Rietschel wurde die Rauch'sche Schule nach Dresden verpflanzt; aus der Werkstatt Rietschels sind baselbst Schilling, Riet, Donndorf, Dorer hervorgegangen. Roch ist in Dresben B. Hähnel fehr erfolgreich thatig, ber jeboch mehr wieder von antilen Anschauungen ausgeht, wie sie durch Thorwaldsen erneuert worden sind. Denselben Ausgang zeigt der phantasievolle L. Schwanthaler, ber in der Glanzzeit des Münchener Kunstlebens dort die Plastit vertrat; doch sind die meisten seiner Arbeiten zu flüchtig ausgeführt, zu decorativ behandelt. Schüler Schwanthalers sind Widemann, Brugger, Knoll in München und Fernkorn in Wien.

Die übrigen Nationen können sich auf plastisch monumentalem Gebiete nicht mit ber beutschen meffen; fo viel auch in Frankreich von Seiten bes Staates für Die Runft gethan wird, so zahlreich die Monumente sind, welche England errichtet, in teinem Lanbe find Dentmäler von foldem monumentalen Geprage vorhanden, wie fie die deutsche Sculptur und befonders die Rauch'sche Schule aufweisen tann. In Frankreich fallen berartige Arbeiten meift in's Decorative, in's Theatralische, ober wie die Werke von David d'Angers in's naturalistisch Styllose. Die Schule bes Letteren hat in Frankreich bie an bas antike Formengertifte fich anlehnente Richtung Bofio's abgeloft und auch nach Belgien bin Ginflug ausgeubt, wo indeg bie Blaftit neben ber Malerei geringere Pflege erfährt. David's befte Leistungen sind Dit ben meiften Erfolg bewegen fich bie frangofischen Rünftler in ber Genreplastit, ein Gebiet, bas auch von ben Englandern nicht ohne Glud gepflegt wirb. Die italienische Blaftit hat fich iber bas von Canova Geleistete nicht zu erheben vermocht und häufig genug läßt fie fogar bie Grundbedingungen bes plastifchen Style vermiffen; boch hat fie wenigstens bie alte fichere und glanzenbe Marmortechnik fich zu mahren gewußt. Dem Kreis von Künstlern aller Nationen, welcher in Rom die Schultraditionen Canova's und Thormalbfen's fortpflanzte, geborte und gehören theilweise noch die Italiener Tenerani, ber Englander Gibson, ber Bollanber Reffels und bie Deutschen Martin Bagner, R. Steinhäuser und E. Bolf an.

Auf dem Gebiete der Malerei war Asmus Carstens berjenige, welcher zuerst wieder eine Welt reiner Boefie, teuscher Schönheit uns erschloß, indem er bie Blide auf die Antike lenkte, auf ihre hohe Ginfalt und bescheidene Grazie. Carstens fand in Rom Mitftrebenbe in Schid, Bachter, Roch; boch tonnte bie Malerei nicht innerhalb biefer antikisirenben Richtung steben bleiben. Sie hatte ihrem Befen nach zu einer tieferen Erwärmung ber Form fortzuschreiten und jene Stoffe au ergreifen, welche bem Maler jenen Ausbrud tief-innerlichen Geelenlebens entgegenbringen, ber ben classischen Stoffen und Mythen fehlt. Bon großem Ginfluß auf biefen zweiten Schritt ber fünftlerischen Phantafie mar bie Bewegung ber Beifter in Deutschland, welche, von ber romantischen Dichterschule und bem allmälig immer lebendiger auftauchenden Nationalitätebewußtsein angeregt, Die Welt in allen ihren Culturformen neu aufbauen wollte. Ein Rreis befreundeter beutscher Rünftler, welcher fich in bem zweiten Decennium diefes Jahrhunderts in Rom zusammenfand, wurde ber Träger biefer zweiten romantischen Richtung. Bu biefem Kreise gehörten Beter Cornelius, Friedrich Overbed, Julius Schnorr v. Karolsfeld, Philipp Beit, Wilhelm Schadow u. A. Statt ber Entfremdung in der Kunft trachtete man wieder nach dem Baterländischen, man fah von der Antike ab und Die altitalienischen und altbeutschen Meister wurden bie nur auf bas Mittelalter. Mufter biefes Runftlerfreifes. Mochte man auch auf biefem Wege zuweilen zu tief in die Enge und Befangenheit bes mittelalterlichen Empfindens und Darftellens sich verlieren, so fand man boch so ben geistigen Urgrund, die Innerlichkeit und Innigkeit bes Schaffens wieber auf und lernte wieber in lebenbiger Begeisterung aus bem eigenen Berzen schöpfen. Die Beschäftigung mit ber Freskomalerei in

1

ber Casa Bartholdi und Billa Massimi erweiterten ben Blid ber jungen Künstler und führte sie auf die Bedeutung einer ernsten monumentalen Malerei bin. barauf murben burch bie Beimkehr ber einzelnen Meifter nach Deutschland bie Reime biefes neuen Runftlebens in ben vaterländischen Boben verpflangt, wo fie in manniafaltiaster Gestalt reich erblüben sollten. Rur einer von ben Genoffen, Overbed, blieb in Rom gurud und, in einer ftreng firchlichen Runft, ber romantifc religiösen Richtung getreu, welche ben Ausgangspunkt ber neu-beutschen Malerei bilbet. Am großartigsten entwidelte fich ber mannliche Beift bes Cornelius, ber aus ber romantischen Beriode eine Rraft und Energie ber Charafterbarftellung, Bewegtheit und Gluth ber Handlung fich rettete, wie fie in ber beutschen Runft feit ben Zeiten Dürer's nicht wiedergesehen worden war. Cornelius ging zunächst nach Diffelborf, balb barauf aber nach Munchen. hier war ber in ber Frembe wiedergeborenen Runft in König Ludwig ein Schitter und Förberer erftanben, wie bie Runftgeschichte nur wenige tennt. In möglichfter Ausbehnung wufte ber funftbegeisterte Fürft bie besten Kräfte ber beutschen Kunft für seine monumentalen Blane zu gewinnen und zu erhöhter Thatigfeit anzusvornen. Das, was jener beutsche Runftlertreis in Rom angestrebt batte, follte auf biefem Boben gur Reife Die Minchener Schule mit ihrem großen bistorischen Styl trat in's gebeihen. Cornelius, die Seele berfelben, fouf seine Frestowerte für die Glup-Leben. tothet, Binakothek und die Ludwigskirche. Sein lettes und umfangreichstes Werk, in welchem fich bie Ibeen-Fulle und Tiefe bes Meifters gipfelt, find feine Camposanto-Compositionen für Berlin. Unter ben Schillern bes Cornelius ragt 2B. v. Raulbach bervor, beffen Saupiwert ber Frestenschmud bes neuen Museums ju Bon ber vortheilhaftesten Seite zeigte fich bes Rünftlers Eigenartiakeit in ben Compositionen zu Reinede Ruchs. Die Glanzzeit ber Münchener Schule wird, neben Cornelius, burch S. Deff, Schraubolph und besonders 3. Schnorr vertreten, ber, ebenso wie Cornelius, aus ber romantischen Befangenheit ber römischen Beit fich herausarbeitete und in feinen Darftellungen aus ber bentichen Belbenfage und Raifergeschichte im Münchener Rönigsbau einen großen Styl ent-And ber hochbegabte Landschaftsmaler R. Rottmann ist hier zu nennen, auf beffen Schöpfungen berfelbe hohe Ernft, wie auf ben Werten ber vorhergenannten Klinftler, ruht. Bu ben Principien ber Münchener Schule bekennt sich ferner Dt. v. Schwind, bekannt burch eine Reihe anmuthiger romantischer Schöpfungen, mahrend Genelli bagegen, ber ebenfalls bie meisten und besten seiner Werte in München fonf, bie antitifirenbe, von Carftens eingeschlagene Richtung In unserer Zeit hat sich in München, gegen ben zeichnerischen birecten Ibealismus ber alteren Schule, eine Reaction gebilbet, welche unter Anführung von Ferdinand und Karl Biloty mehr eine spezifisch malerische Wirkung nach fransöfischem Muster anstrebt; boch ist biefer coloristische Realismus bis jest nur ben von Saus aus naturalistischen Fachern ber Genre- und Landschaftsmalerei jugutegetommen. Lettere Facher finden gegenwärtig in Munchen eine ausgezeichnete Bflege. Bir nennen nur bie Schlachtenmaler Beter Beg, ber jedoch mehr ber alteren Richtung angehörte, bie Abams, Porschelt, ben Thiermaler Fr. Bolt und ben Landschaftsmaler Schleich.

Neben der Münchener entstand in den zwanziger Jahren die Duffeldorfer Schule unter Wilhelm Schadow. Im Gegensatz zu der gedankenhaften, mehr plastischen Richtung, welche sich in München hauptsächlich durch die Freskomalerei heransgebildet hatte, gingen die Duffeldorfer, deren Thätigkeit vorwiegend der Delmalerei gewidmet blieb, mehr auf die Natur und die Ansbildung der Karbe ans.

Die Anfänge ber Schule charafterifirt eine weichliche, fentimentale Empfindung und lange blieb ihren Werken, trot ber malerischen Grundtenbeng, eine gewiffe Schen vor der saftigen Fülle des Lebens und vor feurig dramatischer Bewegung, ein Ueberschuß an Reflexion, ein Mangel an Naivetät. Mit Eb. Bendemann galten R. Sohn und Th. Hilbebrandt als Stützen der Schule. Die Elegien des Ersteren, wie die Dichtern entlehnten Rinber- und Frauengestalten ber beiben Letteren fagten ber unhistorischen Stimmung ber Zeit vortrefflich ju. geschichtlichen Sphare wendete fich Leffing in feinen Reformationebildern zu, Die ben Runftler fehr popular gemacht haben. Am freiesten und glücklichsten entwickelte sich jedoch Alfred Rethel, ber, ledig von aller sentimentalen Romantik, in seinen Berken einen echt historischen Styl entfaltet. Einen tüchtigen Bertreter der religiösen Richtung besitzt die Dusselborfer Schule an F. Deger. Als Genremaler find Camphausen, Schrödter, Jorban, hafenclever, Tibemand u. f. w. zu nennen; ale Landschaftsmaler neben Leffing befonders 3. 2B. Schirmer, ber auf eine ideale Composition das Hauptgewicht legte. Seine stylistische Richtung bat jedoch in Duffelborf wenig Nachfolge gefunden. Die jungere Schule folgt, ebenso wie bas junge München, ohne Borbehalt der Kahne des Realismus. Auf sittenbildlichem Gebiete find Anaus und Bautier, auf lanbichaftlichem Andreas und Oswald Achenbach die Bannerträger.

An den übrigen Orten Deutschlands, welche ein Kunftleben pflegen, zersplittern sich die Richtungen. Auf Berlin ist das dortige Schaffen von Cornelius und Raulbach ohne wesentlichen Einfluß geblieben, vorwiegend und besonders in neuerer Zeit hulbigt man coloristischen Tenbengen. Während die historienmaler Rolbe, Bach, v. Rlöber und Carl Begas noch fritheren Richtungen zugethan waren, bezeichnen bie geistreichen und lebendigen Bilber A. Menzel's ben Uebergang jum Naturalismus ber Gegenwart. Magnus, Schraber und Richter sind vorzügliche Roch find als Genremaler Et. Meyerheim und Carl Beder und als Pferbemaler Rruger und Steffed zu nennen. In Dresben freuzen fich Mitnchener und Duffelborfer Ginfluffe. Erftere von Schnorr, lettere von Benbemann dahin verpflanzt. Bom volksthumlichsten Rlange ift ber Name Ludwig Richter's, eines Runftlers, ber burch feine toftlichen Illuftrationen viel zur Wieberaufnahme bes Holzschnittes beigetragen bat. In Frankfurt bilben Bh. Beit und Steinle für Die ernste historische Malerei einen Mittelpunkt. Der Ruf Wiens als Kunftstadt knupft an die Namen Führich, Rahl und Waldmüller an. In Weimar endlich schafft ber phantastevolle Breller seine Landschaftsdichtungen, einer der wenigen Künstler, welche in ber Landschaftsmalerei noch einer ibealistischen Richtung folgen.

In Frankreich ") hatte die Revolution von der gezierten Oberstäcklichkeit zu einer ernsten Auffassung der Kunst, zum Studium der Natur, zu den Erinnerungen an das republikanische Alterthum zurückgeführt, nur hatte der Gründer der neuen Schule, Jacques Louis David, das akademische Modell für die Natur und den theatralischen Bathos für den Ausdruck der Begeisterung genommen. Gegen diese sogenannte classische Richtung, welcher Drouais, Girodet, Gerard, Gros, Guerin solgten, erhoben sich die Nomantiker, welche durch energischen Realismus die französische Kunst in neue Bahnen lenkten. Das Zeichen zu diesem Umschwung gab Gericault in seinem "Untergang der Medusa". Emancipirung von allen akademischen Regeln, Alleinherrschaft der individuellen Phantasse des Künstlers und

<sup>\*)</sup> Man lefe: 3. Meper, Geschichte ber mobernen frangofischen Malerei. Leipzig, Seemann, 1866.

eine ganz specifisch malerische Auffassung waren die Losungsworte ber roman= tischen Schule. Eugene Delacroir mar bas Saupt berfelben, mohl ber größte Colorift ber Begenwart. Den Ginseitigfeiten ber Romantit trat Ingres mit seiner ibealen Runftweise entgegen; sein bebeutenbster Nachfolger ift Sippolyte Flandrin, Frantreiche erster religiöfer Daler. Zwischen ben Ibealisten und Romantitern ftebt ber empfindsame Urb Scheffer. Aus ber romantischen Richtung entwidelte fich bie realistische Geschichtsmalerei, an beren Spipe Paul Delaroche steht, ausgezeichnet burch echt malerische Charafteristit und ergreifende Farbenpoefie. Ebenfalls Realist ift Horace Bernet, in beffen fühnen und lebendigen Soldatenbildern eine wesentliche Seite bes frangofischen Rationallebens mit einer merkwürdigen Leichtigkeit und Sicherheit ihren Ausbrud fant. Als einer ber trefflichften Dleifter biefer Epoche ift noch Leopold Robert zu nennen, ber fich in feinen Schilberungen bes italienischen Bolfelebene jur bobe hiftorifder Auffaffung aufschwingt. Gegenwärtig ift unter bem Ginfluß ber Gitten und ber realistischen Anschauung, eine arge Berfplitterung ber Schulen und Gattungen eingetreten; zumeift ift bie Malerei auf bas Bandwert, auf äußere Wirtung bedacht und taum noch auf ben Ausbrud inneren Lebens. Bu ben wenigen Rünftlern, welche fich über biefes Niveau erheben, geboren bie Genremaler E. Dleiffonier und 3. Breton. Auf bem Gebieten bes Thierstude und ber Landschaft find die Namen: Tropon, Brascassat, Rosa Bonheur, Th. Rousseau, Baul Flandrin, Corot, Daubigny von gutem Rlang. — An Diefer Stelle moge auch ber beiben trefflichen Rünftler gebacht fein, welche bie Schweiz auf ben lettgenannten Darftellungsgebieten besitt: A. Calame und R. Roller. - Die belgifche Kunfft tehrte in unferer Zeit unter Bappers, be Repfer u. f. w. zu ihren beimischen Runfttraditionen gurud und von geschichtlicher Bedeutung wurden fo ihre Genrebilber und realistischen Geschichtsbarftellungen. Lettere vertritt mit bem meiften Erfolg Gallait. Neben ihm glangt Lens, beffen Darftellungsweise eine Fortsetung ber flandrischen Schule bes 15. und 16. Jahrhunderts ift. - Ein buntes Experimentiren zeigt bagegen die Malerei Englands. Die bistorische Runft ift von ihr nie gepflegt worben, mehr bas Genre, bie Lanbichaft, bas Porträt und bas Thierstud, Gebiete auf benen fich bas eigensinnige englische Naturell in einer endlosen Zahl von Runstweisen und Manieren ergeht. Gine enthusiaftische Pflege findet die Aquarellmalerei, beren Leistungsfähigteit zu bober Bollendung gesteigert worben ift. Die popularften Runftler Englands, beren Ramen häufig auch auf bem Continent genannt werden, find ber Darfteller bes englischen Boltslebens David Billie und ber treffliche Thiermaler Comin Landfeer. - In Italien endlich, wie auch in Spanien, fteht die gegenwärtige Runft in feinem Berhaltniß zu ihrer glangvollen Bergangenheit.

## Inhaltsverzeichniß.

| III. | Abt | heilung. Die Aunft der nenern Beit.                           | eite       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------|------------|
|      |     | Einleitung                                                    | 1          |
|      | 1.  | Die Blüthezeit ber Künfte in Italien                          | 7          |
|      |     | Lionarbo ba Binci                                             | 9          |
|      |     | Michelangelo                                                  | 16         |
|      |     | Raffael                                                       | 32         |
|      | 2.  | Coreggio und bie Malerei bes Sellbunkele                      | 55         |
|      | 3.  | Tizian und die venetianische Schule                           | 60         |
|      | 4.  | Die Carracci und die ellektische Kunstrichtung                | 65         |
|      | 5.  | Guido Reni                                                    | 69         |
|      | 6.  | Belazquez und Murillo                                         | 75         |
|      | 7.  | Die beiben Bouffin, Claube Lorrain und bie Landschaftsmalerei | 80         |
|      | 8.  | Rurnberge Runftleben                                          | 85         |
|      | 9.  | Holbein, als Bilbniß: und hiftorienmaler                      | 10         |
|      | 10. | Holbein und Direr, eine Parallele                             | 21         |
|      | 11. | Beter Baul Rubens                                             | 25         |
|      | 12. | Rembrandt van Rijn                                            | 33         |
|      | 13. | Abrian van Offabe                                             | 39         |
|      | 14. | Paul Botter                                                   | 41         |
|      | 15. | Das Rococo und ber Zwinger in Dresben                         | 44         |
|      | 16. | Jan van hunfum und bie Blumenmalerei                          | 49         |
|      | 17. | Die Runft im 19. Jahrhundert                                  | 5 <b>2</b> |

. • . . • .

| • |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| : |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
| : |   |  |  |   |
|   | • |  |  | v |
|   |   |  |  |   |
|   | • |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   | , |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |

• .

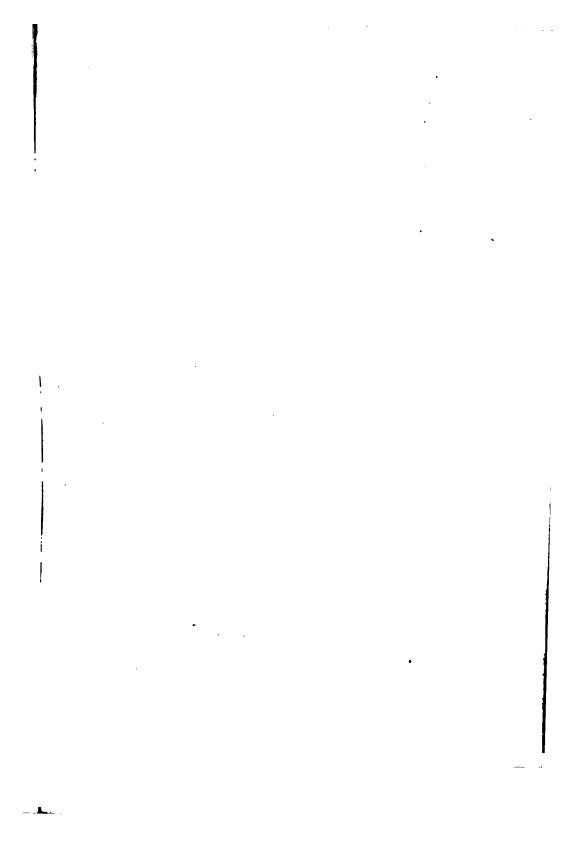

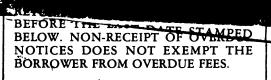

MARY 7583



FA161.13

No. 141 6

DATE

45

ISSU

PRINTED IN U. S. A. -